

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

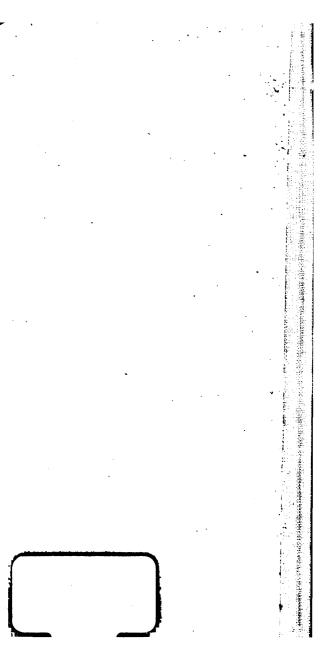



, 1 •

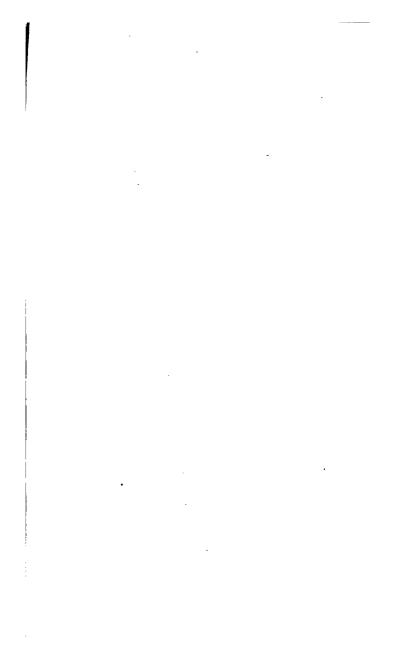

• •

.

.

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENGI TILDEN FOUNDATIONS



Ludwig, Großherzog von Baden.

Neuer

## Nekrolog

ber

### Deutschen.



Vixere fortes ante Agamemnona Multi: sed omnes illacrimabiles Urgentur motique longa Nocte, carent quia vate sacro.— HORAT.



Achter Jahrgang, 1830.

Erster Theil.

Mit einem Portrait.

Simenau 1832. Drud und Berlag von Bernh. Fr. Boigt,

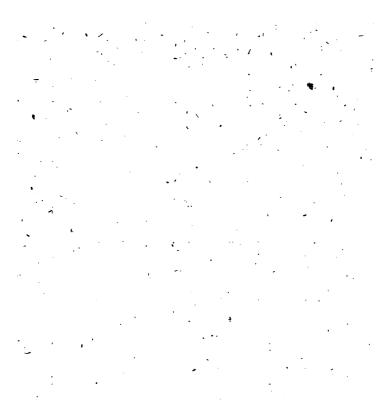

bentschen Landtagsabgeordneten, ben hochverbienten Bertretern

bet

Einheit und Rationalitat bes beutschen Baterlandes

## Jordan und Welcker

.in

Marburg und Freiburg

jum Beichen feiner Liebe und Werthichatung

Dow

Berausgeber.

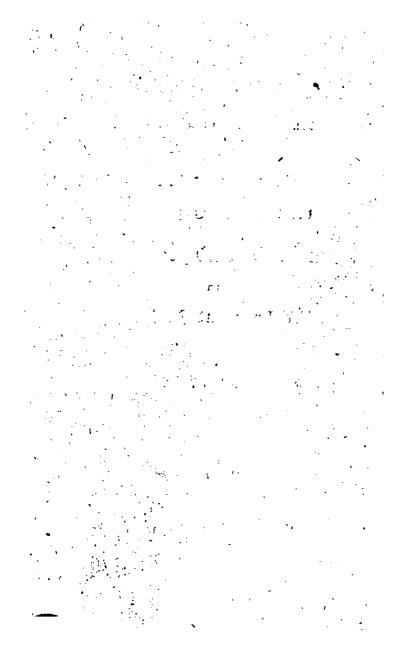

### Sple Herren und Manner!

Wie Tausenben, so war auch Unterzeichneten Einheit und Rationalität unsers beutschen Baterstandes das stets vorschwebende Ideal. — Rur ein Beweis hievon sind die bis jest erschienenen 8 Jahrgänge dieses Rekrologs, eines Werkes, das sich einzig nur einer allgemeinen deutschen Sache gewidmet hat, ohne sich an seine vielen innern Gränzen und an dessen unglückseitige Spaltung und Berstücklung zu kehren und es war ihm ein lohenendes Gesühl, daß der Nekrolog der Deutschen noch zu dem wenigen Bestehenden gerechnet wers den konnte, was, wie der deutsche Buchandel

(bem er angebort) für bas beutiche Gefammt. Basterland noch eine centrale Beziehung hatte. -

Diese Sesinnung verbürge meinen Beruf, vor Allen benen zwei Mannern im Namen aller Gleichsgesinnten — auch außer Hessen und Baben — ben feurigsten Dank, die innigste Hochachtung und Liebe zu bezeigen und Ihnen burch die Widmung dieses Jahrgangs einen schwachen Beweis derselben zu geben, dafür: daß Sie in neuester Zeit die Erstent waren, welche dem Gesammtvaterlande wieder einen Hossungsstrahl deutscher Einheit, Bolksthümlichsteit, Einigkeit, Größe und Glanzes aufgehen ließem und daß Sie hierdurch so manches hochschlagende und treue deutsche Herz labten und erquickten.

Beit entfernt, die verrufene Bahn erhitter und phantastischer Junglinge zu betreten, haben Sie verehrte Manner die Möglichkeit gezeigt, dieses hohe Biel mit Beibehaltung der bestehenden Ordnung zu zu erreichen und Ihre Antrage auf die unerschuts

terliche Artue und Anhänglichkeit ber beutschen 236. ter an ihre angestammten und geliebten hohen Fürsstenhäuser zu begründen, in welcher ber wahre Deutsche stets seinen größten Ruhm, seine höchste Augend suchen muß.

Sie haben baburch neben einem v. Rotted, Duttlinger, Ihfeein, v. Elosen und vielen andern hochverbienten Landtags Abgeorducken ein Gaamenkorn in den keimenden Boden unserer Bastelandsliede gelegt, dessen Gedeihen unsere feurigssten Bunsche erschallen und an dem wir dei der hoben Weisheit, bekannten Deutschheit und unverstennbaren Unterthauenliede unserer geliebten Fürssten und hoben Staatsgewalten nicht verzweiseln dinsen. — Die große Ausgade auf der einen Seite ist: Bereinigung, Gerstellung des vielsach Berstütztetten zu einem machtigen harmonischen Sanzen, Erhebung zum größten Wolfe der Welt, — auf der andern: Erhaltung der wohlbegrundeten Rechte und Interessen unserer Beherrscher und Haupter.

Ber follte ble Grofe ihrer Schwierigkeiten vertem nen, aber ift fold er Gewinn nicht wenth, an ihn bie größten Anftrengungen ber Staatstunft und Beibheit zu fegen? — ift nicht bir Erreichung bie fes hoben Bieles ber beifefte Bunfch: und bas Glud vieler Millionen?

a restrict disease to a second

nete eine indifferents und unentschiedene Salisang verschmährten, sondern und ihnitgen Pflichtgeicht und rühmlicher Wärmer fine Ihre bestere Bestimp mung den kritischen, sorgenbollen und oft so uns dankbaren Weg zuk Berwirklichung patriotischer und ethabenet Ween betraten, wodurch Ste sich Burggerkonen verdienten, suhmwoller noch, als die mit Biut bezeichneten Triumphe siegreicher Feldharen, Ihnen als Berfechter eines besseren Bustandes sei dieser Faldharen, bieser Gabryang wines beutschen Rationals werke bochachtungsvoll zugeeignet.

### Borwort.

Bas ich bem geehrten Publikum auch bei Bors legung biefes achten Jahrgangs zu fagen hatte, ift bereits in ben Borreben zum 3., 4., 5., 6. Jahre gang vollständig ausgesprochen und um mich keiner Bieberholung schuldig zu machen, so verweise ich Alle, welche biese Borreben noch nicht gelesen has ben, angelegentlich barauf, weil sie zur Beurtheis lung bes Nekrologs und zur Berichtigung ber Anssichten und Ibeen barüher ganz unerlästlich sind.

Diefer 8te Jahrgang bient beni Publifum abermals zum Beweis, mit welcher Liebe und Aussdauer ich dieses Unternehmen fortsetze. Wenn ich früher klagte, daß der Absat des Werkes die Berslagskoften für Honorar, Druck und Papier nicht decke, geschweige denn zu einem Ersat für die datsauf verwendete unsägliche Mühe und Arbeit führe, so muß ich diese Klage in der neuesten Zeit, wo der Buchhandel bei allgemeiner Kriegss und Choslerabesuchtung ohne alle Ausmunterung ist und an vielen Orten ganz darnieder liegt, verdoppeln. Diesses wird mich aber nicht abhalten, demselben serner

meine Beit, Mittel und Anftrengungen gu wibmen, weil ich von feiner Rothwenbigteit und Se=meinnütigfeit, von feiner Bichtigfeit fur bie Gefcichte überhaupt und fur Die Personengeschichte inebesonbere zu lebendig burchbrungen bin, als bag ich ben bisherigen Bau auflaffig konnte werben laffen. 3d will tein Fragment, sonbern etwas Stetes und Fortgebendes liefern und werbe bierin burch febr baufige Aufforberungen murbiger, bes rubmter und tenntnigvoller Ranner bestartt, wos bei es mir gur größten Aufmunterung gereichen mußte, bag ber burch gang Deutschland bochvers ebrte Monard von Preugen mir, in einem-anas Digften, eigenhandigen Sandschreiben vom 10. Darg 1881 feine bochfte Bufriebenbeit mit meinem Unternehmen zu erkennen gab und mich mit einer gros Ben, goldenen Debaille bulbreichft beschenfte.

Ilmenau, am 1. Februar 1832,

Bernh. Friebr. Boigt, Sperausgeber und Berleger bes Refrologs.

Außer ben vielen hinterlaffenen Familiengliebern, welche auch ju bem biesmaligen Sahrgang Notigen eingefendet haben, verbanft et feine Bollftanbigfeit namentlich folgenben

### geehrten Berren Mitarbeitern:

(In alphabetifcher Folge.)

herrn Oberlebrer Barbaroffa in Bauben. - hofprediger n. Biblioth. Dr. Beder in Donefdingen. - Forkmeifter Beblen in Afchaffenburg.

- M. Benedict in Unnaberg.

- Diaconus Berndt 'in Breslau. - Biedermann in Schwarzenberg.

- Dr. Bodenburg in Celle.

- Pfarrer Brehm in Renthendorf. - Dr. Fr. Bruffom in Schwerin.

- Kammerrevifor Buttner in Beimar.

- L. Cauer in Charlottenburg. - Bicedirector Dolg in Leipzig.

- Dr. Beinr. Doring in Jena. - Sofrath Ed in Leipzig.

- Pfarrer unb Abjunct Gifenach in Stotternbeim,

- Burgermeifter Emsmann in Edartsberga. - Dberappellationerath Engelhardt in Caffel.

- Cammeralverwalter Feter in Beineberg. - Rector Grafe in Jena.

- Gup. Gruner in Reuftadt a. b. Beibe. - Regierungefecretar Deing in Coslin.

- Sofprediger Soffmann in Ballenftabt. - Dberbibliothefar Jad in Bamberg.

- Profesfor Dr. Ihling in Meiningen.

- hauptprediger Dr. Rarrer in Rempten.

- Pfarr: Substitut Rudler in Muma, - Dr. Leng, Pfarrer in Salchter b. Bolfenbattel. - Major v. Linde man in Beig.

- Abvocat 2B. Lindner in Dresben (Diefer fleifige Mitarbeiter ift bem Refrolog burch ben Cob leis ber nun auch fur immer entgogen).

— Friedr. Lübker in Berlin-- Compastor Lubter in Qusum.

- Joh. v. Lucenan in Denabrud. - Profesor Adolph Martin in Jena (auch er iftnun bereits icon bem Metrolog perfallen).

- Consulent Maver in Dafburg b. Donauworth - Paftor Moller in Balltabt b. Gotha. — Apothefer Motiomann in Schleufingen. - Kriegstath Müchler in Berlin. - Professor Cornelius Müller in hamburg. - Sauptmann Pabft in Darmftabt. - Brediger M. Defded in Bittau. - Affeffor Ruder in Leipzig. - Somidthammer, Bradicant und erfter Soullebrer ju AlBleben. - Profeffor Soneidamind in Afcaffenburg. Digconus Schopff in Dresben (leider wird fon ber nachfte Jahrg. auch bie Lebensbeschreibung biefes bisher fo fleißigen Mitarbeiters liefern). Collaborator Coord in Greig. - Kammerherr Graf v. d. Soulenburg in Mirow. - Ritter D. v. Schwerin, fonigl. preug. Major a-D. in Bauer b. Laffahn. Eduard Geriba in Darmstadt. - Landichafteregiftrator Geibel in Breslau. Fraulein Ranny Seibler in Nordhaufen. Inspector Senff in Rofen. - Pfarrer Stablin in Beftheim b. Gungenhaufen .... Dberlandsgerichtefecretar Steinmann in Munfter. - Professor Strempel in Rostock. - Inspector und Professor Dr. Thienemann in Züllicau. - Landgerichtsdirector Trefde in Bittenberg. - Pfarrer Erummeter in Gifdbach b. Rurnberg. - Regierungerath Enmmer in Coelin. - Prediger Bater ju Meferin b. Pofen. - Profeffor der Medicin Dr. Berber in Freiburg. - Diaconus M. Wolbeding in Delibic. - Oberaubiteur Bagemann in Sannover. - Digconus M. Beider in Chemnit. - Gaperint. Dr. Bilbelmi in Beestow. - Drem. Lieutenant v. BiBleben in Burgen. - Pfarrer Biegler in Langenberg. ... Dr. Zober, Lehrer am Symnasium in Stralsund.

### Berichtigungen zum 6. Jahrgange bes Refroloas.

Im 6. Jahrgange d. Mekrol. ist S. 59 von Willbrandt frieger Weise behauptet worden, daß er es durch sein Ansehn beim Größerzoge der Gemeinde zu Eubtheen möglich gemacht habe, ein neues Prachtgebäude zu ihrer gottesdienstlichen Bersammlung kurz vor seinem Tode aufzusühren. Die neue Kirche zu E. wurde nämlich schon 1821 eingeweiht, als W. noch nicht zum Presdiger in L. erwählt war.
In demselben Jahrgange heißt es S. 139 vor Duschte, er habe die Prosesur der alten Sprachen zu Lerden Krise durch einen einbeimischen Selehrten verdrängt, erhielt aber aus Anerkennung seiner Werdienste einen jährlichen Gehalt, den er verzehren konnte, wo er wollte.

wo er wollte.

Bradmanns "Apologie b. theolog. Spftemfprache" u. f. w. ift nicht, wie G. 220 beffelben Sahrganges gefagt wirb, in "bens te's Commentar", fonbern in ben Ephemeridibus lit, Helm-

stad., die Dente damats herausgab, günftig recensirt worden.
Bon J. Sh. Shrenreich Dühring (S. 324 besselben Abra.) stehen teine Predigten in Löffler's Maggain, sondern "Inhalt der Predigten eines medlenburgschen Gesklichen" v. 9. Nov. 1806 bis 3. 17. Jan. 1807.

S. 482 Nr. 185 ff. bei Schmalhofer muß es beißen "und an der bekannten Illuminatengeschichte nicht ohne Abeilnahme blieb", also nicht in steter Theilnahme blieb (was zu jener Beit, in Kaiern namentlich, für einen Beamten ein Berbrechen gewes sen wäre.) fen mare.)

Sinfichtlich ber Schriften von Bog (S. 864 b. naml. Jahrg.) ift gu bemerten, bag auch bie "Gebachtnifpredigt" und bas "Bort ber Freundichaft" anonym ericienen find. Da bas Lettere an

ift zu bemerken, daß auch die "Gedächtnispredigt" und das "Mort der Freundschaft" anondm erschienen sind. Da das Lestere an Sane in Wohlen (zulest in Gabebusch) gerichtet ist, so ist mit Unrecht in der Ammerkung auf den Netrolog des Kirchenraties Darn ein Sch ower in verwiesen.

In demselben Jahrgange S. 751 fehlen in dem Berzeichnissen Beich ardis Schriften: "Die Freier, Lusty. a. d. Franz. 1778." "Nacht u. Ohngesahr, Lustyn. 1779." "Der Schwäher, Lustyn. a. d. Franz. 1780." "Welders-Gut thut selten gut, Lustyn. a. d. Kranz."

Der unter Ar. 838 d. näml. Jahrg. ausgeführte v. Soh a Elied n. Sch ab.

bief v. Schad.

S. 917 b. naml. Jahrg. wird von Charl. Ceftner irriger Beife gefagt, fie fei eine geb. Bieff gewesen. Gie mar eine ges borne Buff.

6. 950 Rr. 864 muß es bei Saftadt in Canbebut beißen : es war ein Bermandter bes berühmten Kanzlers gleichen Ra-mens, ber unter Kurfürst Mar Joseph III. so segensreich wirtte (also nicht dieser Kanzler selbst.)

Bon Georg Chriftian Dtto (ebenfalls im 6. Jahrg. Dr. 464) find außer den angeführten Muffagen ,,in 23 olt manne Ge= fcichte u. Politie" noch folgende: "Ginleitung ju einer Gefch. b. europ. Gleichgewichts", 1801. Bb. 1 © 117 ff. (ohne Ramen), und: "Ueber ben Parallelismus der Kreuzzüge, der Reformation und ber Revolution", Bb. 3, S. 220 ff. (unter bem Ramen Chris ftianus).

### Berichtigungen jum 7. Jahrgange.

Im letten (fiebenten Jahrgang) fiehet S. 180 unter ben Bergforbenen ber br. hofrath u. Profesor ber Geschichte Friedr. Chrift, Schloffer in heibelberg. Derselbe lebt aber jest noch und biefer Irthum sit durch eine Ramensberwechgelung in ben Rostigen entstanden. Wir eilen, ihn hiermit zu berichtigen.

Wie leicht bei der überaus großen Jahl der vorkommenden Tobtesfälle durch Namensverwechselungen und andere Zufälligkeiten Irthumer dieser Art auch bei aller Aufmerkamkeit mößlich und wie sehr sie der Nachsicht des Publikums zu empfehlen sind, beweise folgendes Beispiel. Auf meiner Todtenliste von 1829 war unter bem Artitel Dedlenburg auch angeführt:

Ander dem Artitet Weettendurg auch angepruntt:
Aboly hine von Bobe.
Ein sehr bekannter und namentlich als Biograph und Literaturhistoriker geübter Schriftseller erbot sich störer, diese Biograph bie du liefern, und sendete nach Verlauf von mehreren Monaten die der Dichterin Fräulein Ebarlotte v. Sobe. Eine nochmazlige Bergleichung würde in den mehrsten Fällen eine unnüge Weitzgange erschien im sahr nach Bollendung des vorigen (Iten) Jahrz ganges erschien im schwerin'schen freimuthigen Abendblatte solgenses Mehrhicht. bes Gebicht :

Wie ? tobt? bas ift ein ernstes Wort! Bie ift mir benn? hatt' ich neftorben? Den himmel icon erworben ?

Mein Berg, mein Berg - foldaft Du nicht mehr Mit ir bifchem Empfinden? Des Dafeins Traum, balb leicht, balb fower Ift er auch dort zu finden ?

Rein nein, ich lebe noch und bin, Kann nicht mich felig fprechen! Gern traumt! ich mich jum Jenfeite bin, Doch trag' id Erbgebrechen.

Es war ber Schwester \*) theures Saupt Das durch ben Tod gefallen; Benn mich ein Corbeer leicht umlaubt, Beilt sie in Palmens hallen.

Mimm meinen Gruß, o Baterland! Und laß die Dicht'rin leben, Ihr Geift — gerfallt das Erbenband hr Geift — zerfällt das Erbenband Wird treu Dich noch umgeben. Charlotte v. Bobe.

Reuftrelit b. 28. Dai 1831.

In bem 7. Jahrg. S. 875, Rr. 410 ift bei Tertius Dedert in Schleufingen au berichtigen, bas fein Bater nicht Burgermeifter, fonbern Bottdermefter bafelbi it, und bas Dedert als Inspector und Erbrer nicht am Commasium ju Rord baufen, sonbern an bem ju Sch leufing en angestellt war.

<sup>2)</sup> Abolphine v. Dobe, vormals Doftame ber Prinzessin Paul. ABartemberg t. D., gest. zu Reuftrelis d. 6. Febr. 1829.

```
Beile.
 Geite
                                  Scientifof I. Scientifot.
               12. 13 9. 0.
XII.
                                  v. Barenetow I. v. Bernetow.
                         D. D.
XUI.
                                  Branshaufen I. Brunsbaufen.
                        9. 0.
XIV.
                         D. O.
                                  Caffel I. Coffel.
XV.
                        D. M.
                                  Ariegtendorf I. Arieptendorf.
XVI.
                         D. H.
                                  Fidmann I. Eichmann.
XVII.
               10
                        D. O.
                                  Flottweil I. Flottwell.
                                  Brobefe I. Frobbfe.
               11
                         D. H.
XVIII.
               12. 18 v. u. Dberforfter I. Dberfter.
XXVI.
                        D. H.
                                  Schleffen I. Großbergogthum Dofen.
                        lestes Bort Moltter I. Moltte.
XXVIII. 7
                        b. o. Mperop I. Ityerup.
                        v. o. Robenus I. Robemis.
              27
               36
                        v. o. Parist I. Parish.
                        v. u. Pelgerghin I. Peldrzim)
XXIX
              10
                        p. u. Barenfels I. Barenfels.
                        v. u. Rachow I. Rochow.
XXX.
                        v. o. Renniger I. Ranniger.
              26
XXXII.
                        v. o. ir I. in.
              10
              20
                        b. o. I. Geheimer:Conferengrath.
                                  Sagenheim I. Gugenheim.
              16
                        b. x.
XXXIII. 26
                        p. e. Bregenborf I. Begenborf.
XXXIV. 19
                        v. o. Flensburg I. Goleswig.
                        b. o. Sohlere I. Bohlere. b. o. Bugerichule I. Burgerichule.
                        v. v. Bügerschute ...
v. u Favira l. Kavrat,
v. u. Knöshelnborf l. Kröchelnborf,
v. u. Knöshelnborf l. Kröchelnborf,
     81
               21
                        v. o. Caplain I. Chaplain.
    60
               10
                                 would die I. d'schould die,
                        9. u.
                6
                        v. o. Trif-Entenfang I. Krink-Entenfang.
v. o. Alkessum I. Alkarsum.
v. o. Klanzleirath I. Kanzleirath.
    露
               1Ž
     54
78
82
               15
               21
                                  1786 L. 1768.
                        b. D.
                     v. 0. 1796 l. 1708.
v. 0. Kebr. l. Rovember.
v. 0. Febr. l. Rovember.
v. 0. Herrentin l. Barrentin.
v. 0. u. ff. Aus zwertässische Ericktigenbe Ergänzungen eingesanbt worden: Karl Toseph v. Bred en ftammt aus einer alten Familie Lestphasten.
               17
    106
               15
                     fens, welche gleich ber im Bergogibum Beftphalen anfäßigen abliden Samilie von Brebe, mit welcher
                     anjangen antigen Inter anhe verwandt zu fein sie auch in frühern Zeiten nahe verwandt zu fein scheint, in Urkunden die Namen: Wrede, Wreide, de Freide, so wie auf Grabsteinen deren Wappen, einen Rosenkranz mit 5 Knospen in einem rothe u.
                     goldgetheilten Belbe fuhrte. Gein Bater Friedr. Geibert Brebe, geb. am 9. Febr. 1723 ju Brilon.
```

Beite Beile.

ftarb als Poffanmerrath und General-Sassier in Maunheim, und er selbst studiete zu heidelberg u. Kannt, dauptschild Theologie, wurde hierauf Priester und Canonicus im Archidiaconatslift zu Bonn, war von 1784—1792 Kotleser des Churfürsten War. Kranz von Edin, von weldsem er auch zum ged. Referendar in geistl. Sachen besoden bebotert wurde. Rach dem 1801 zu Wien erfolgten Tede des Churfürsten setze et zu Arnsberg dei dem das mal. Domkapitel, welches siede vacante die Reglezung übernommen hatte, seine Seichätte die zu der im I. 1802 erfolgten Occupation des Gerzogthums Welfpalen Seiten heffensDarusstadt fort, worzusten in die Dienste des Erzebischofs von Salzburg trat. Im J. 1803 zuriftwurde er von dem Archersach Abselwig I. von Dessen, als Mitglied der General Drganisations Commission des Derzogthums Abeltvalen, zurückschung in 304 zum geb. Staatserath und 1820 zum Mitglied der erften Kammer der Landblände ernannt, sowie 1804 zum geb. Staatserath und 1820 zum Mitglied der erften Annmer der Landblände ernannt, sowie 18. in den Abelssand des Frosherzogth, Dessen erhoben.

```
geammat f. grammat,
betleiben I. begleiten,
Conventry I. Coventry. Liverpol I. Liverpool.
                b. u.
                D. U.
               b. u.
                            abnen 1. naben ?
          17
                D. D.
                            Dannover I, Gelle.
206
               D. U.
                           Gabe I. Sabe.
Gobite I. Gebite.
Knoller I. Kneller.
221
                b. D.
          10
               b. u.
              D. O.
258
          27
                            pueperali I. puerperali.
                b. u.
          18
               D. 0.
         18 b. 6. Awischend I. Schwarten.

8 b. u. Großfürfin I. Kurfürstin.

6 b. u. fein I. feinen.

28,39 b. 0. Manurde I. Manresa.

4 b. o. Kiel, ist Söttingen.
         6 v. u.
820
826
        13, 14 v. o. perfonlicher fallt meg. 7 v. o. Bajabog I. Babajos.
860
                D. U.
892
                          bem I. ber.
Dalbig I. Dalwig.
23. Mai, I. 23. März.
21. Jan. 1787 I. 2. Dec. 1789.
400
450
           6,70.0.
               D. U.
453
         27
               D. O.
                           Chauffeurs I. Chaffeurs.
Quatebras I. Quatrebras.
Berben I. Breben.
Diomet I. Diomed.
460
              D. u.
501
511
               0. 0.
                D. 0.
         18
              D, 0.
                          Denn I. Depile.
Nordburg I. Norburg.
Waterfort I. Waterford in Friand.
               D. D.
         22
              b. o.
         4,8 b. u.
              b. u.
                           Bis I. Beith.
                          Luttria I. Luttwiz.
Ibba I. Iba.
                b. u.
               b. 0.
                           catechereos I. catecheseos.
677
                b. o.
                        . Eggerts 1. Eggers.
. Der kön, preuß. Oberjägermeister Graf v. Sa &
hieß mit dem Bornamen Albert. Er war auch
                b. o.
                b. ø.
```

```
Beile.
Beite
                    Schriftsteller und gab in Drud: Beschreibg, einer
Reise n. Surinam u. des Aufenthalts dafelbit in
d. K. 1805, 6, 7, sowie d. Bertassers Nucktehr nach
Europa über Nord-Amerika. Berlin 1821, (S. Cr.
                    ganzungsblatt Rr. 77 3. allg. Litztg. v. Aug. 1831.)
Inhaber I. Infrector.
Bettimin I. Zettemin.
610
             b. u.
616
             b. o.
                       Altergemalbe 1. Altargemalbe.
        23 0. 0.
                       Vied, I. Viad.
 ROR
             b. u.
             v. u. Paberborn I. Pobinbrab.
632
638
         -
            b. 0.
        13 v. o. Quiesens I. Quiescenz.
28, 29 v. o. Kpjaufche I. Kpaufche.
5 v. o. Stadtau. Mufikbirectory hiebei faut b. "und" weg.
689
648
661
         1 0. 0.
                       Cosberg 1. Bosberg
669
        18 0. 0.
                       Copomfitionen I. Compositionen.
       lette Beile Ullerich I. Ulrich.
                    ift bei Guft. Robig aus Berfeben zweimal an=
angeführt, daß er im 3. 1824 ein Befebuch b. Ra=
        turgefchichte herausgegeben habe. (S. Erganzungs:
blatt Rr. 77 g. allgem. Litztg. Aug. 1831.)
21, 32 v. o. Rorbernap f. Norbernen. Der Beifas "ber
                    Stabt" fallt meg.
        16 p. p.
                      Franken 1. Frankreich.
693
                       b. Ende hinterließ eine einzige Tochter, Die an
                    einen Sauptmann in Wogna verheirathet ift.
            b. 0.
                       Friedericinum I. Friedericianum. Sohanniter: I. Malthefertreuz.
708
         6
             b. D.
                      Burchftall I. Burgftall.
        99
             D. 0.
             D. D.
                      Quarantanie: 1. Quarantaineanstalten.
                      phylojophifchen I. philofophifchen.
714
             b. 0.
                       Bilhelm I. Georg.
        12
             b. 0.
725
             b. u.
                       Biridler I. Bilidler.
                       Cebus I. Cotbus.
             v. u.
726
             D. D.
                      mathemathifde I. mathematifche.
727
             D. O.
                       Gept. I. Dct.
             b. o.
                      in ber Rote beißt es Riffen ft. Miffen, und ihres
736
                    jegigen ft. ihres zweiten Gemahls. Brunshaufen bei
752
                     Stabe.
                    . Pietich I. Bitich. Dirgel bief mit bem Bornamen Johann Jatob, und war im J. 1770 geboren. (G. Erg. Bl. gur
                    allg. Etztg. Mug. 1831.)
771
                       muß hinfichtlich Galdow's noch bemerft wet-
                    ben, bag berfelbe bem Sallifchen Baifenhaufe fein aanges Bermogen vermacht hat. (G. Erg. Bl.
                    ganges Bermogen vermacht hat.
Dr. 77 3. allg. Litztg. Mug. 1831.)
783
             D. D.
                       Scharffenberg I. Schroffenberg.
784
                      preuß. I. baier.
Panheim I. Parchim.
             D. O.
             b. u.
                       bem I. ber.
             D. D.
790
            40.0.
                      Bartenberg I. Barbenberg.
                      fofort I. fernerhin.
Relgen I. Uelgen.
             b. D.
             b. o.
                      Ramberiden I. Rambohriden. Druber I. Drubber,
             v. u.
791
             D. 0.
                      Ubbelabe I. Ubbelobbe.
```

```
Beite
              Beiles
                           ferner I. feiner.
Mognift I. Mogaift.
Repuplit I. Republit.
                 D. 0.
 806
                b. u.
 821
                 D. O.
                           Sabtpraceptor I. Stabtpraceptor.
 842
                 D. O.
                        Es lagt fich mit ziemlicher Gewigheit behaupten, bas ber Freiherr b. Gutid mib in einem eignen Berte bas fcon pulawi bei Barfchau befungen, beffen toftlicher Anlagen auch icon Delille in
                        feinen Jardins, ou l'Art d'embellir les pay-
                                                     (S. Erg. Bl. Rr. 77 1. allgem.
                        Sages gebenet.
Litztg. Aug. 1831.)
 267
                           Brudeburg I. Budeburg.
                           I. unbefannten.
Rugebuttel-I. Rigebuttel.
 868
908
                 D. M.
                 b. c.
                           Sortidiere I. Batidiere.
               D. 0.
          81, 36 v. o. Bred; I. Brens.
10 v. g. Gustom I. Gutichow.
 906
 910
               v. 6.
                           Suide I. Suede.
 913
           8
                           Swatoplu I. Swatopluk.
Bůlow I. Bůtow.
           leste 3.
 914
                D. 0.
            2
                           ift S. 869-871 fcon aufgefährt, faut alfo weg. Bruul I. Bruel.
          1, 2 0. 0.
 915
                b. o.
                           Ems 1. Ens.
           11
                D. O.
                           Platt I. Plath.
           27
                D. O.
                           Renniger 1. Rauniger.
 925
               , D. H.
         7,8v. u. f. Mr. 408 S. 872-874, faut fonach weg
8 v. u. Baron fallt weg.
12, 14v. u. f. N. 410 S. 875, 876,
23 v. a. holfiein I. Schleswig.
 929
 930
                           Pelgerzhim I. Peldrzim,
f. Nr. 415 S. 831, 892.
Lippfiadt I. Lippfiadt.
Canditus I. Candidus.
Robenus I. Nobemis.
 988
                 D. 0.
           1, 2 v. u.
           13
                b. u.
                D. O.
          26
                b. o.
 944
                D. O.
                           Flottweil 1. Flottwell.
Mperop 1. Mperup.
 945
950
          10
                D. 0.
                          Quarbian I. Guardian. Benbingen.
           23
                b. c.
                 D. O.
                           Schlefien 1. Großherzogth. Pofen.
                 D. C.
                           Frobefe I. Frobofe. Bunom I. Bunau.
                b. o.
 968
           7. 8 9. 0.
          18, 13 d. u. Oberforster I. Oberster.

1 v. q. Sägenheim I. Sügenheim.

8 v. 0. Nachow I. Nochow.

8 v. 0. Parifol I. Varis.

8 v. 0. Julius I. Junius. Auch ift b. Asdestag nicht blos
                        unrichtig, fonbern auch vollig unbefannt.
          19 9. 0.
                          Bofdbeimer I. Bofdeimer.
               v. u. Flensburg 1. Schlesivig.
```

### Register zum 8. Sabrgang (1830)

Unmerkung. Die mit größern beutichen gabien Bezeichneten geben in der erften Abtheilung und haben theils auffchrichtere. theils kurgere Lebensbeichtreibungen. Die mit fleinen bentichen Bablen, gehören der zweiten Abtheilung an, welche felten mehr als Geburtsjabr, Sterbetag und Literatur nachweift und als eine blose Erganzungslifte der erften Abtheilung zu betrachten ift.

(Dach ber Rummer, nicht nach ber Dagina zu fuchen.)

Adermann, Stadtpfarrer ju Burgburg 695. Regibi,. Dr. med. gu Berlin 808, v. Ablefeld Dohn ju Erittan, Sofiagermeifter ju Samburg 1177. v. Ahlimb, Rittmele Rer auf Ringenwalde 927. Ahlmardt, Profeffor ju Greifswalde 187. Albers, hofmeditus ju Bunftorf 277. v. Al-tenftein, Freiin ju Berlin 892. Ambros, Rechnungbrath ju Bien 740. v. Ammon, Dame v. Louifenorden ju Duffelborf 440. Anders, Rector ju Carterube 378. Anbere, geb. Rath in Breslau ju Sagan 1367. Andree, Ratheberr ju Striegan 471. Anbalt-Cothen, Bergog Fer-Dinand 264. Antoni. Mufifdirector ju Dotsbam 1018. Arlaud, Professor ju Berlin 720. Arndt, Confiftorialrath n. Probit zu Raheburg 72. After, Amtm. zu Lengefeld 1063. Abverus, Syndifus zu Jena 113. v. Auer, Regierungsrath zu Mainz 911. v. Aulock, Bischof v. Rarocco zu Breslau 845. Baar, Rittmfte. zu Wien 1344. Badofen , Rammermufitus ju Darmftadt 231. Baben, Großbergog Ludwig von 120. v. Baden, Baron ju Freis Baldauf, Paftor ju Altmittmenda 1386. Ballburg 569. muller, Steuerinfpector ju Treuenbriegen 450. Banba lowety, Gen. Lanbic. Kangleifecretar gu Breslau 368. Bantich, Regierungsrath gu Cothen 265. Bartels, Dofrath aus Samburg, ju St. Petersburg 1045. Barth, Regim. Chirurgus ju Rabeberg 725. Bartich, Reg. Gefret. ju Liegnit 1109. Bartich, Rreis-Gefret. ju Lublinit 1172. p. Baffus, Appel. Gerichte-Prafident ju Reuburg 136. Bauer, Unterarit ju Mugsburg 1255. Bauernfdmitt, App. Ger. Abvocat ju Bamberg 1173. Baumann, Portraitma-ler ju Dresben 117. v. Baumann, Ober-Prafibent ju Baumann, Oberhofger. u. Confistorial-21de Wosen 300. Docat ju Bermisdorf 148. Baumgarten , Schreiblebrer in Bittau 271. Becher, Dr. b. Philof. ju Chemnis 350. Bed, Buchdruder ju Cabla 196. v. b. Bede, geb. Rath auf Panica 262. Beder, Raufmann ju Bonn 409. Beder, Dofmaler ju Carlbrube 6. Beder, Gtadtidreiber ju Ge ra 946. Beba, Superintendent ju Swinemunde 589. Bebrends, geb. Secretar zu Berlin 1161. Baiersdorf, \* 2

Juftigrath in Neuruppin 459. Beigel, Pfarrer ju Roß-felb 1076. Bellecity, Dr. med. ju Wien 968. v. Bellegarbe, Graf ju Bien 887. Bellier De Launan, Sanpt-Jollamtscontrol. ju Berlin 1160. Benetendorff, Superint. au Schievelbein 1387. Benelli, Profesfor ju Bornichen 267. Bennborf, Paft. ju Schönewerba 987. Bennborf, Paftor ju Schönewerba 1436. v. Berchtold, Reichsfreiin ju Bien 8. v. Bergenstamm, Landrath ju Bien 841. Bergling, Oberhutten : Inspector ju Salle 698. Bergmann, Landbaumeifter ju Munchen 916. v. Bernath, Ritter gu Wien 827. Bertram, geh. Kriegerath ju Berlin 296. Beffel, Oberregierungerath ju Merfeburg 1256. v. Beffer, Landrath ju Braufen 846. Beftelmeper, Pfarrer ju Rabolzburg 1192. v. Bethufn, Grafin zu Bantau 494. Beper, Erconv. d. Bened. Drb. zu Strigau 873. Benfolag, Stadtgerichts-Affeffor ju Rordlingen soi. v. Bict. Dberlieuten. ju Wien 1207. Biegott, Dr. med. ju Ores-Den 245. Biemald, Paftor ju Loffen 679. Bibalet, Dber-Rriegscommiffar ju Wien 454. Bilberbpt, Dichterin gu Barlem 789. Billed, Secret. ju Wien 990. Bilg, Rechts-praftifant ju Raft 666. Binder, Ligent-Inspector ju Domit 32. Birnbaum, Dberft ju Dresden 1362. v. Bifmart, Generallieutenant ju Berlin 779. Blenner, M. D. Pharm. ju Bien 1824. Bluber, Daftor sen. ju Borit 1385. v. Blumenthal, Rammerherr ju Reibed 1905. Blumros ber, Rath ju Ilmenan 57. Bobertag, Generalfuperin-tenbent ju Breslau 294. Bod, Finangrath ju Sanau 668. Bobenftein, Umteverm. ju Cannamurf 1291. Bogart, Doming ju Samburg 615. Bogebein, Pfarrer ju Comeidnib 701. Boblau, Dechanifus ju Leipzig 699. Bobm, Cantor ju Groß-Sartmannedorf 1072. Bohm, Cantor ju Alt-Strelit 1011. v. Bohme, Pralat ju Bien 559. Bobn. borft, Cantor ju haarburg 792. Du Bois, Sofrath gu Berlin 1418. Bomberg, Pfarrer ju Bangenheim 355. Bonnard, Dr. jur. ju Leipzig 757. P. Borde, Generallieutenant ju Stargard 1405. v. Borde aus Blankenburg ju Strafburg 1358. Borries v. Opnhaufen, Bicea Dberftallmeifter ju Braunfcmeig 1146. v. Bofe, Ritte meifter ju Dresden 610. v. Bofelager, Major ju Denabrud 868. Boffart, Domberr ju Bug 879. Bothte, Baurath ju Ruftrin 880. Bottcher, Pfarrer ju Diedergraffenbann 1161. Bottereberg, Major ju Bamberg 959. v. Bot-ticher, Oberfilieuten. ju Dangig 1087. Botticher, Apothefer ju Balbenburg 293. Bottinger, Juftigbeamter gu Trabeleborf 876. Boutin, Rittergutebef. ju Tungenbaufen 1418. Bradmann, Beneralfuperintendent ju Alfeld". 710. Brandt, Brediger ju Rambow 365. Braur, Juftisrath ju Gr. Glogau ers. v. Braun, geiftl. Rath ju Michaffenburg 91. v. Braun, Poftmeifter ju Berlin 484. Braun, Dec. Commiffar ju Golbin 888. Braunlich, Regierungsrath ju Berlin 891. Brentung, Daftor ju Magbeburg 1018. v. Brodhufen, Generalmajor ju Prenglow 768. Brober-fen, Rector ju Rendeburg 89. Brobm, Superintenbent m Geehaufen 870. Brofig, Pfarrer ju Altewalde 1199. Brudmeper, Revierforfter ju Dreeben 472. Brudner, Dberpfarrer ju Martliffa 304. Bruggemann, hofrath ju Berlin 1062. Brunnarius, Militarargt ju Stettin 1211. Brummer, Paftor ju Laufa see. v. Brund, Dofrath ju Bien 1311. v. Buch, Reifemarfchall in Ludwigsluft 17. Buchner, Mittageprediger ju Rurnberg 316. Buchmalb, Gen. Pachter ju Storischau 896. Babring, Conrettor ju Rokod 356. v. Balow, Dichter ju Rokod 299. v. Bunau, Rreissecretar ju Jena 1025. Burdardt, Rector ju Acherelieben 850. Burger, Major ju Wien 1888. Buffe, Baftor iu Reußen 1198. Buttner, Superintendent ju Perleberg 68. Buttner, Rathofdmmerer ju 3mit-Bibid, Senatot ju Gleiwit 596. Calow, Steuerrendant ju Dirschau 260. Cannabic, Singerin u. Schaufg. 3u Altborf 1165. Cannabich, Generalsuperintendent ju Gonbersbaufen 289. Cantor, Steuereinnehmer ju Gorife 711. Caplid, Ram. Ger. Affeffor ju Berlin 1250. v. Carlo. wis, Premierlieutenant ju Duffelborf 1409. v. Carnal, Dr. med. ju Oblau 325. v. Carow, Regierungsbirector 30 Minden 848. Caspar, Banquier ju Ronigeberg 889. Catel, Apotheter ju Bernburg 360. v. Cellin Biniere, Baron ju Bien 1926: v. Chappuis, Dberft ju Tarnau v. Sharleville, Dr. mod, du Landsberg a. d. B. 1166-v. Shlingensperg auf Berg u. Bruck, Appel. Rath zu Straubing 186. Ehlumczansty, Ritter v. Preftawlf u. Shlumczan, Karkerzbischof zu Prag 208. Chobowiedi, Prediger in Potsdam 215. Clare, Dberamtmann ju Celle 654. Cleves, t. ban. Dberftlieuten. ju Gelby (in England) 636. v. Clofen, Frhr., Rammerberr ju Manchen 1103. Collafius, Paftor ju Lujlow 1496. Cramer, Ober-Reiger gu Scoplau 1015. Cropp, Paft. ju Moorburg 878. Erull, Dberfinangrath zu Berlin 1038. Erull, Burgermeister zu Warin 902. Erufe, Dr. med. zu Rouighberg 480. Eulemann, Affeffor ju Gottingen 661. Cunif, Dr. mod. ju Leipzig 87. Cunow, Dr. ju Quedlinburg 204. Cur.

ren, Oberftlieutenant ju Emben 665. b. Gentwer w. Cjententhal, f. pr. Major ju Reiffe 217. Cjerny, Dis tector ju Bien 985. p. Dabelow, Prof. b. Rechte ju Dorpat 156. v. Dallwig, Major zu Geredorf 1410. v. Dallmig, Oberft ad Marienmerder 1208. Dabne, Prof. D. Medicin ju Leipzig 115. v. Dantelmann, Graf, geb. Grants u. Juftiminifter ju Berlin 364. Dargfer, Abtstonfabrifant ju Schwabach 11. Debefind, Appellations. rath ju Unebach 1415. Delbrud, Superintenbent gu Beit 227. Dellus, Dr. med, ju Gieftel 73. Deman, Pfarrer an Todtenried 1486. Deng, Dberft ju Burgburg 861. Detleffen, Juftigrath ju Schlesmig moi. Diebitich = Sabalfansti, Grafin ju St. Petersburg 721. Diebl, Commiffarius ju Dresben 514. Dietmann, Bred. ju Dannewit 1835. Dieftmann, Schullebrer ju Befentamp 202. Dieterich, Kriege- und Steuerrath ju Barmalde 1091. Dies trich, Pfarrer ju Aborf 143. Dietich, Landrichter ju Mubltroff gos. Diet, Pfarrer ju Medesheim wie Diet, Rector ju Beulenroda 79. Diege, Rammercommiffionsrath ju Barby 1414. Dieze, Kr. u. Stadtger. Gefret. ju Rurnberg 1227. v. Dinflage, Oberfilieutenant auf Campe 56. v. Dindlage, Sans, Oberfilieut. ju Schulenburg 1998. Dirnbofer, Lehrer ju Bien 796. Dittmar. Beltpriefter ju Breslau 1984. Doepfe, Dr. philos. 30 Daris 212. Doert, Steuerrath aus Unna 1352. Domich. Stadtzoll-Saupteinnehmer ju Baugen 44. Dorffel, Trantffenereinnehmer ju Johanngeorgenftadt 1056. Dorn, De-Dicinaldirector ju Bamberg 219. v. Drais von Squerbronn, Dberhofrichter ju Mannheim 47. Drecheler, Bfarrer ju Barrien 205. v. Drebfp, Sauptm. ju Schmiebe-berg 1236. Dubm, Evlaborator ju Salberftabt 1848. v. Dungern, Erbr , Landrath ju Elenig 1269. Dunfer, Dberftlieuten, ju Oppeln 695. Dungenborfer, Bunbargt ju BBien 1368. Dufchl, Pfarrer ju Munchen 1457. Dume, Motar ju Rigebuttel 1162. Ebel, Dr. med. ju Burich 909. Cben, Rriegerath ju Berlin 596. Cberbard, Burgermeifter ju Salberftadt 74. Eberhard, Paftor ju Dedlit 405. Eberhart, hauptm. aus Erfurt ju Darmftadt 10'6. Eberl, Landrichter ju Relbeim 250. Eberle, Rangleibirector ju Augeburg 1369. Ebert, Buchbruder ju Buftrom 1319. Edard, Dr. med. ju Leisewiß 686. Edardt, Eriminalrichter ju Sangerhausen 707. Edenberg, Ben. Acc, Inspector ju Rebra 682. Edlinger, Director ju Bien 947. Egger, Prof. ju Munchen 1004. v. Egloffein , Graf, Rame merbert ju Berlin 700. Chrenberg, Cafellan ju Defe

fan ans. Ehrenberg, Oberantim. In Deibersbouf 110g. Ebr. bard, Mustliehrer ju Gottingen son. Sprharbt, Ingen. Dauptm. ju Dresden 743. Cichel, Stadtrath ju Elbing 1385. Sichhoff, Rechtsconsulent ju Dresben 4's. Gich-Born, Dr. med. ju Rurnberg 171. Gichler, Privatbocent an Leivzig 38. v. Gichthal, Regierungerath ju Augeburg 169. v. Cickabt, f. pr. Major auf Priemen 23. Cifert, Oberpfarrer ju Mublberg 188. Einberger, Er. conventual ju Roggenburg 1438. Eifenbach, Jurift ju Bien 1396. v. Ginfiebel, Grafin ju Munchen 589. Glife fen, Staaterath ju St. Petereburg 1996. Elener, Captiain ju Berlin 651. Elener, Cantor ju Reuftabtel 1960. v. Elverfeld, Frbr. Landdroft ju Steinhaufen 999. En. gel, Dr. med. ju Ronigsberg 987. Engelbard, Sofbuch. bruder ju Gotha 140. Engelical, Amtoverwefer ju Borna 255. Engelical, Stollenfchichtmeifter ju Freis Engert, Landrath ju Sadamar 291. Erde bera 216. mann, Apothefer ju Schfeubig 282. Erdner, Revierfor-fer ju Allereberg 1499. Erich, Ratheherr ju Glogau 338. v. Ertel, Rechnungsofficial ju Bien 1188. v. Ertl, Grbr. Major ju Bien 1244. Eulenhaupt, Unterlieut, ju Burg-burg 1009. Gulenftein, hofmustus ju Beimar 527. Gul-. jer, Soullebrer ju Gableng 380. Epler, Rr. Juftigrath 30 Goldberg 859. v. Emers, Professor zu Dorpat 326. Sabris, Hauptmann à la S. zu Munchen 1189. Fabnorich, Abt au Geelau 110. Sahrnholz, Lehrer zu Bunzlau 1073. Ballon, Justigamtmann zu Rochlit 168. v. Falken Planchen, Gec. Lieut, zu Berlin 1048. v. Falken planchen, Frbr. Rittmeifter ju Ansbach 972. p. Jechenbach, Frbr., Kam-merer ju Laubenbach 1053. Feblner, Stadtpfarrer ju Rog 11021. Felgentreu, Aittmeifter ju herrnstadt 1049. Gell, tath. Priefter ju Frankfurt a. M. 1440. v. Gerentheil u. Bruppenberg, Reg. Affeffor ju Schonberg 644. Fegner, Juftigcommiffar ju Gorau 1262. v. Feuchtereleben, Erbr., Dberft ju Wien 1030. Fiandt, Dr. med. ju Potedam 649. Sid, Oberrevifor ju Regensburg 1320. Filit, Forstcomif-far ju Frankein 948. Bind, Ratheaffeffor ju Bindsbeim 712. Bint, Rittmeifter ju Diepholy 986. Fintengels ler, Soullehrer ju Unterschneitbach 1441. Fifcher, Legat. Rath ju Maing 4. Gifder, Rector ju Schlettau 253. Sied, Pfar. ju Gottleuba 934. Fleischhader, Rechnungsofficial jn Bien 991. v. Flemming, Graf ju Btajoma 286. v. Florden, Baron, Oberft ju Breslau 1281. Fibrte, Prebiger gu Kirch-Mulfom ju Roftod 163. Fond, Probit, u Coln 248. Forell, Ober-Medicingfrath ju Dillenburg

1406. v. Avreftler, Ober-Tenfikorialrath au Schonau 1039. Forfter, Regimentsarst zu Bonn 784. Forfter, Lehrer zu Borlig 962. Forfter, Staatsfinang-Buchhalter zu Minschen Bar. Fortenbach, Sauptm. ju Cichenbabl 1267. Fran-Tel, Dr. mod. zu Hamburg 485. France, f. ruff. Colle-gienrath zu Dorpat 305. Frant, geb. Archivar zu Ber-lin 297. Frant, Hofapothefer zu Potsbam 1482. Franke, Stadt- u. Rreisphysitus zu Landsberg 1395. Franquet, Dauptmann gu Dresben 574. Frang, Mufitlebrer gu Berlin 1292. Frauenftein, geb. Finangfecretar ju Dresben 81. Frefenius, Profeffor ju Frankfurt a. DR. 295. Fren, Regiftrator ju Brieg 402. Friebe, Paftor gu Giereborf 466. Friedle, Lebrer gu Bien 670. Friedlander, Dr. med. gu Berlin 1104. Friedrich, Cantor gu Erlangen 1231. Friedbrid, Paftor ju Wendishann 1812. Friese, Capitan gu ... Grauden, 1040. Fritich, Landgerichtsarzt ju Reuftadt a. b. 21. 1442. Fritich, Badeinspector ju Reinerg 220. Fritfche, Elbzollvermalter zu Boitenburg ers. Frige, Paftor zu Frepenmalbe 645. Frohlich, Dr. mod. zu Grimma 1312. Buche, Juftigrath gu Pleg 1300. Gulle, Prorector ju Galg. brunn 1000. v. Junf, f. pr. Generalmajor ju Colberg 165. ... Funf, Dr. med. ju Minben 770. Junte, Ob. Tribunals rath ju Berlin 1066. Gabry, Dr. d. Rechte ju Bismar 213. Barenfeld, Pfarrer ju Sulfenbuich 354. Gartner, Pfarrer ju Ruppereborf 197. Gaspari, Collegienrath ju Ronigeberg 903. Gaffer, Secretar ju Bien 788. Gebfer, Amtmann ju Coon-Gleina 127. Gebuhn, Forftimfpec. . tor ju Beifterwiß 551. v. Beiger, Generalfecret. aus Munden me. Geibler, Regierungbrath ju Ratibor 200. ; .. v. Beibmar, Freifrau ju Ablen 166. Gelbern, Jufigrath ju Burgh sos. Genth, Pfarrer ju Kirchberg 1420... v. Georgii, Dr. d. Rechte ju Stuttgart 139. Gerder ... Dr. philos. ju hamburg 310. Gerhard, Naftor ju kan ... genberneborf 1094. Gern, Canger ju Berlin 609. Geres bach, Lehrer ju Carleruhe 342. Gerftel, Genior b. Beift. ju Neuland 1152. v. Gerstenberg, Premiermajor ju Rends-burg 451. v. Giegling, Rath ju Dechingen 1411. Giefeler, Paftor ju Rigenhagen 1916. D. Gland, Ritter, hoferath ju Bien 1386. D. Glafenapp, Oberft zu Gnaben-frep 1081. Glauch, Amteverweser auf Cosel 1822. Glend, Pr. Lieuten. ju Gorau 876. Gliemann, Schullehrer ju Baftersheim 381. Glor, Candidat d. Med. ju Burgburg 736. v. Gothe, Rammerberr aus Beimar zu Rom 1285. Gotte, Director ju Samburg 688. Golbammer, Apothe ter ju Bulg 1412. v. Goldfuß, Lieuten. ju Rittelau 1120.

v. Goller, Tandrichter ju Amberg 897. Gorfe, D. Bergfattor ju Breslan 977. Gorfe, D. Bergfattor ju Dp. seln 392. v. Gorlis, Graf ju Ludwigeburg 678. v. Bort, Rittmeifter ju Stubendorf 302. Gottleber, Daftor ju Deberan 638. Gottibber, Rector ju Dichat 1914. Gottichalt, Apotheter ju Radwich 886. Gob, Prem. Lieut. in Darm-fabt 283. Gobe, Forftmeifter ju Frauenbreitungen 499. Gobe, Medicinalrath ju Reuftrelig 86. Gobe, Sofrath ju Reuftrelig 45. Gobelt, Cand. theol. aus Langenau ju Leipzig 1081. Gramberg, Doerlebrer ju Bullichau 118. bes Granges, Erbelehn u. Gerichtherr ju Binnit qua. Brater, Dr. ju Schornborf 1098. Gred, Poficommiffar ju Droffen 718. Gretidel, Privatgelehrter ju Leipzig 61. Grienwald, Gen. Mubitoriatsfecret. ju Dunchen 900. Griebhammer, Sorfter ju Godenborf 600. Griefmaper, Buchbandler ju Menburg 484. v. b. Groben, Landichafts. rath ju Dofen 699. Grohmann, Sutten : Infpector gu Rrognuno 771. Gromling, Gubernialfefret. ju Bien 1876. Groffe, Paftor ju Rathmannsborf u. Sobenerrleben 35. Grote, Graf ju hamburg 112. v. Gruben, Oberpostmeis fter au Danau 676. v. Grumbkom, Sauptm. ju Strebe len 1286. Grumm, geb. Getret. ju Berlin 663. Gruner, Dofrath ju Carlerube 1163. v. Gruner, geb. Regierunge. rath ju Coburg 9. Gruner, Privatdocent ju Leibaia 312. Gruner, Pfarrer ju Bimmermald set. Gidwindler, Land. gerichtsaffeffor ju Leutersbaufen 1443. Bubmann, Sauptm. 3u Bamberg 1187. Gudewill, Burgermeifter ju Alfeld 882. D. Bunther, Erbr. auf Defersborf ju Rurnberg 906. Butbier, Rittmeifter a. D. auf Auligt 403. v. Gutichmid, Conferenzminister zu Dresben 48. Daafe, Burgermeifter zu Birna 1074. Saafe, Lausgeiftlicher zu Waldbeim 1203. Saberlin, Senator ju Wunftorf 1946. v. Sade, Graf,, Rittmeißer ju herrnftadt 1098. hader, Geleitsmann gu Rodlit 928. Safner, Pfarrer ju Barchfeld 175. D. Das gens, Dberftlieutenant ju Altotting 1208. Salbfart, Brofeffor ju Someibnit 702. Sallbauer, Gen. Accisinfpector ju Rochlit 208. Jallenberg, Sprachlebrer ju Reu-wied 427. v. Haller, Frhr., Oberst ju Hanau 1832. Hal-ter, Lieuten. ju Munchen 1370. v. Hammerstein, Justip-Sangleiaffeffor aus hannover zu Clausthal 1079. Danafoed, Oberlieuten. ju Bien 1219. Sandel, Poftmeifter ju Sanau 1178. Sann, t. fachl. L. Reg. Gefretar ju Dresben 92. Sanftein, Oberprediger ju Botsbam 229. Sarlin, gen. Eritichler, Obertribunalrath ju Stuttgart Sarms, Schriftftellerin zu Lauenburg 248. v. Dar-

rad, Grafft ju Dreiben 988. Sarrid, Deerforfer ju Liffa 1419. Bartel, Actuar ju Lichtenftein 899. Dartert, Dberft ju Caffel '1185. - hartmann, Gec. Lieutenant au Glogau 1816. Dartmann, Profestor ju Bien sso. Dartung, Educationsrath ju Erfurt 351. Saffe, Profestor ju Bonn 381. Saffe, Justigcommiffar ju Glat 1800. Dafe felmann, Rammerrath ju Reinfeld 1851. v. Satield-Bisbenburg-Schönstein, Graf ju Berlin 344. Daud, Dauptm. pu Bien 944. v. Saugwin, Grafin ju Gepperborf 640. Daupt, Amtmann in Towenberg 200. Saus v. Saufen. Abi. b. b. f. f. Db. Poftverwalt. ju Wien 207. Daus-bing, Juftijamtmann ju Sorau 605. Saustnecht, Chis rurgus ju Rauffe 348. Saufen Inspector ju Bifchofes werber 1989. Sausmann, Gec. Lieutenant ju Pofen 788. Saugel, Rentverwalter auf Gorbis 1110. Sann, Pfarrer ju Plabfen 477. herber, ju Langenschmalbach 892. Deff ter, Accife : Commiffar ju Schweinis 132. v. Dober-Ebglberg, Rechnungsofficial ju Bien 921. Seinrich, Dea con. Commiffar ju Lubben 736. Seinriche, Soullebrer ju Ulleredorf 478. Deinge, Pfarrer ju Cheredorf 897. heinzelmann, Landvoigt über Saberdithmarfchen 369. Deis, Art. hauptm. ju Brieg 998. Seld, Rentmeifter ju Ratibor 1900. v. Delb, Ritter gu Bien 989. Selifc. Prediger bu Berlin 627. Seller, Suverintendent gu Mannsfeld 424. Seller, Guperint. ju Mannsfeld 1444. Delimaier, Dombecan ju Paffau 1838. Delmershaußen. Raufmann ju Beimar 776. Delming, Apotheter ju Betpel, Prediger zu Korin 1776. Henburg 1190. Hems pel, Prediger zu Korin 1183. Hemsen, Professor d. Theology zu Göttingen 174. Henne, Professor zu Oresden 300. Hennede, Superint. zu Wiese 1270. Hennide, Inspec-tor zu Leipzig 251. Hennig, Pastor zu Gromschuft 1858. Hennig, Dr. d. Rechte zu Wittenberg 67. Herb, Stadde richter ju Lommabich 600. herget, penf. Forftmeifter ju Dabamar 278. Hering, Prediger zu Lippen 371. Ber-flots, Theaterbichter zu Berlin 714. Hermann, Gym-nafialprof. zu Rurnberg 170. Hermes, Caud. theol. zu Parchim 122. Herpich, Pfarrer zu Reinsdorf 75. Herr-mann, Regierungsfekretar zu Lauban 241. Herrmann, Sertel, Steuerinfpector ju Prediger ju Dreeden 510. Bunglau 1037. v. hertberg, Secondlieutenant ju Rofrad 341. v. Bertberg, Sauptm. ju Erin 1402. Berter, Dr. med. ju Samburg 187. v. Bergberg, Sanptmann ju Berlin sol. heffen, Grofbergog Ludwig von 131. v. hoffen Darmftabt, Pring Georg Carl 41. v. hoffen,

Welpfan, Beneral b. Inf. ju Darmkabt 185. v. Defe fen-Rothenburg, Landgrafin Glife, ju Solitich 1941. W. befberg, Oberftlieutenant ju Belit 1297, v. hetters. borf, Grbr. u. f. bair. Rammerer ju Afchaffenburg 128. Depder, Superint. ju Friedland 1148. Depl, Erbberrauf Rablenberg 1182. Depm, Rentamtbverwalter ju Liebe. rofe 438. Sepm, f. pr. Poftmeifter ju Schlenfingen 85. Dilburger, Regiftrator ju Dunden 1446. Silbenbrand, Rirdenrath ju Ufingen 105. Siller, Landgerichtsaffefior ju Burgan 917. himmer, Dr. med. ju Dresben 200. Dinge, Prediger ju Reffin 779. Singinger, Prem. Lieut. ju Bredlan 954. Sipper, Revierforfter ju Doot 406. v. Dochberg, Grafin Unna Emilie auf Gol. Furftenftein 1997. Sochholzer, Stadtpfarrer ju Moveburg 80. Doff. bauer, Prediger ju Barrentin 119. hoffmann, Diatonus ju Creugburg 828. Soffmann, Apotheter ju Gorlis 896. hoffmann, Stadtrichter ju Lippehne 1863. v. hoffmann; Prof. ju Barichau 126. Sofmann, Lieutenant ju Gal jungen 656. Soge, Amtmann ju Mergborf 628. Sobne baum, Apotheter ju Treuen 556. ju Sobenlobe Langen. burg, Pring Job. Beinr. Friedr., ju holitich in Ungarn 1994. v. Hobeniobe-Debringen, Pring ju Stuttgart con v. Holleben, Regierungerath ju Brandenhaufen 1989. Holzbecher, Canger ju Berlin ger. Holger, Medicinal rath zu Dunden 1446: hopf, ju Muhlhaufen 1106. Sopfe mer, Sauptpaftor ju Uterfen 114. Soppe, Dr. b. Whilof. ju Leipzig 126. hoppe, Burgermeifter ju Rimptich 356. Doppe, Oberamtm. ju Gagan 822. hoppenftebt, Dr. b. Abeol. ju Celle 154. v. horben, Grbr., Bataillons. Mubitor ju Rurnberg 1100. hornig, Bundarit ju Alben-borf 656. Subbe, Soulinfpector ju hamburg 88. 34. bel, hofrath ju Dreeben 1200. Subener, pratt. Argt ju Marne 221. Suber, Maler ju Beiffenborn 177. Duber. Guitarrelehrer ju Bien 715. Subner, Db. Steuerren. Dant ju Breslau 746. D.-Subner aus Chemnis ju Frete burg 838. Subner, Oberantm. ju Ibeborf 1914. Duf-nagel, Confiftorialrath ju Frankf. a. M. 51. v. Sulfen, Sauptm. ju Dele 1217. Suthfteiner, Dberft ju Lomens Jadel, Burgermeifter ju Gorau 1125. Jadert, Barallonbarzt zu Salle 489. Jacobi II., geb. Kriegerath zu Berlin 50. Jacobi, Amtophysitus zu Banderbleben 1861. Jager v. Balbau, Dr. med zu Bien 1837. Jaho ring, Paftor ju Tidirma 638. Jancovius, Senator ju Bubiffin 1846. Janifch, Dr. med. in hamburg 382. 302 ler. Superintenbent ju Beebtom 76. Iten, Prediger ju

Bremen 107. Immel, Regimentbargt ju Anblach 1007. 30bnfton, Profibent ju Labfe 1184. Jordan, Medicinalrath ju Behlar soo. 30ft, Lanbrath ju Berleburg 200. Juberbleben, f. pr. Salinenbaumeifter ju Kolen 19. Juhr, Buchbandler ju Ratibot 823. Junad, Oberforfter Jupi, Budyander ju Ratiot 283. Junac, Doerforfer ju Bagendorf 294. Jung, Kaplan zu Huschkaur?7. Jungsbanns, Dr. med. zu Laucha 466. Jungnig, Jufticommiffar zu Breklau 798. Jungwirth, Justigcommissär zu Lieberosa 276. Ragen, Ober-Jolls und Steuerinspector. gu Storen ers. Augen, Doeresbus und Steuerinspector. gu Etbing 485.: Raifer, Pastor zu Alt. Derzberg 786. V. Raiferstein, Frbr., Kammerer zu Wien 1047. Käller, Amtsmann zu Peilau 897. v. Kalfreuth, Graf zu Siegersborf 994. v. Kalm, herz. br. laneb. Oberhauptmann zu Braunschweig 36. Kaloscha, Privatlebrer zu Wien 897. Kaltenbrunner, Ob. Appel. Rath zu Wien 888. v. Kassersche Oberflätzung zu Angel. Rath zu Wien 888. v. Kassersche Oberflätzung zu Angel. mete, Oberfilieut. ju Dr. holland 657. v. Ramete, Rittmeiften ju Brieg 1237. Rammel, Burgermeifter ju Bufg 1804. Rapler, Erb. Land: u. Gerichteberr ju Bauben 766. Narbach, Prediger ju Mannheim 82. Rarle, Amtschi-wurg gu hermeborf 608. Raftendiet, Db. Amtmann gu Stotternheim 39. Kaftr, Professor ju Wien sil. v. Latte, Dauptm. ju Nieden ser. Kattel, Paftor ju Boo-fen 1306. Katusch, Pastor ju Blumerode 122. Kauffer, Superintendent ju Reichenbach 256. Kausmann, Pfar-rer zu Baiben 694. Kaulfuß, Professor ju Palle 1990. Raumann, Rentier ju Charlottenburg 1154. Rautfch, Ratheberr ju Bien 1091. v. Ravangh, Oberft ju Bien 1447. v. Reffenbrint, Major ju Spandow 366. Regel, Reg. Kaltulator ju Breslau 1019. Regler, Pfarrer ju Ronin 363. Reiper, Prediger ju Studen 487. Reller, Lebrer ju Drebben 1818. Reller, Stadtapotheler ju Runds berg 1016. Rellerhofen, Profesor in Munden 849. Relle ner, hofavvotat ju Altenburg 1998. Rern, ebem. Prior ju Boblau 940. Refler, Bergrath ju Sargerobe 949. Rettner, Umim. ju Buichhof 978. Rettner, Profesor gut Beien 1971. Repn, Apotheter ju Otterndorf 899. Rienaft, Ragistratbrath ju Wien 582. Kinjel, Kreisphpsikus zu Reiste 69. v. Kißling, Weltpriester zu Wien 4732. Rlapper, Stadtpfarrer zu Glath 452. Klatte, Salzinspeca-tor zu Festenberg 1014. Kleemenh, Stadthauptwann zu etriegau 458. Alein, Pred. du Gadersleben 1949. Aleisner, Rechnungsrath du Wien, rer. Aleinert, Rogarpt du Potsdam 1032. v. Aleiser, geh. Rath du Conftand 861. v. Kleist, Fror. in Berlin 1977. v. Kleist, Sec. Lieuten. 11 Stolpe 496. Rlemm, Univ. Tanameifter ju Leinzig 800.

Alend, Oberamimann a. D. Ju Sowerin 52. Rietli, Inflicommiffer ju Bielau 958. Rlinger, Canbrichter gu Stadtfteinach 195. Rlog, Generalpachter ju Prostauf 722. Aug, Dr. med. zu Leipzig 21. Anab, Partikulier zu Problaut 22. Anab, partikulier zu Dresden 1000. Anecht, Hofe u. Staatsrath zu Wienizan. Anietsch, Pfarrer zu Falkenau 780. Anop, Oberwildmeisker zu Hannover 185. v. Anorr, Major zu Hiddenhaussen 890. v. Anuth, k. pr. Hauptmann d. Inf. zu Stralzumd 191. Aober, Pfarrer zu Alte Mimsdorf 1930. Aoz bile, Oberforfter ju Lubiatfließ 1360. Roch, Oberamtm. ju Derner 1989. Roch, Superintendent ju Wismar 63. Rocher, Regier. Kalkulator ju Breslau 894. v. Kodris ju Siebeneichen 607. Roelt, Partitulier ju Berlin 666-Abhler, emerit. Paftor ju Abelsborf 258. Rolb, Rreis-taffrer ju Ansbach 728. Rolbe, Stadtgerichtsdirector ju Spandau 1428. Rolle, Schiffstapitan ju hamburg 1064. Popl. Unterarit ju Bien 794. Ropp, Baumeifter ju Manker 567. Roppehl, Stadtmundarit ju Perleberg 1278. Rorge, Rreisfteuerrevifor ju Pegau 1483. Rorn, Schau-fpieler aus Altona ju Leipzig 1196. Rornemann, Prebiger ju Dedelow 1323. Rornte, Pfarrer ju Simmelmin 293. Kornmuller, Confift. Setretar ju Munchen 179. Robmeli, D. L. Ger. Rath ju Rrotofdin 1115. Roffel, Avothefer ju Binfen 495. Rofubet, Pfarrer ju Darnomans 824. Rrafft, Confiftorialrath ju Coin 15. Rraft, Registrator ju Munchen 1448. Kraus, Bataill. Quartier, meister ju Augsburg 1948. Kraufe, Capitan ju Berlin 2002. Kraufe, Capitan ju Berlin 2002. Kraufe, Stadtschreiber ju Mitweyda 759. Krauf, Pfarrer ju Ebersdorf 1201. Krebas, Maler ju Wien 795. Rrebs, Rriegsrath ju Dresben 1920. Rremer, Titularrath ju Limburg 767. Rref v. Rreffenftein, Rechtsprat. titant ju Rurnberg 1420. Rrepfcmar, Rathetammerfchreis ber ju Dresben 744. Areuber, Militar-Appel. Rath ju Beien 1402. Rriebel, Regimentsarzt ju Berlin 1121. Krieger, f. pr. hofrath ju Bromberg 232. Rrochmann, Guperintendent ju Denabrud 187. v. Rrogh, Oberfiljeut. ju Cappeln 440. Rrones, Schauspielerin ju Bien 1429. Arouner, Pfarrer ju Siltefingen 1440. Rrugelftein, Pfar-rer ju Auerbach 318. Rruger, D. L. G. Oberregiftrator an Konigeberg 1010. Rubid, Bildhauer ju Wien 929. Rubich, Amtm. ju Breslau 1181. Ruber, Archivrath ju Borms 1388. Rudle, Pfarrer ju Langendorf 697. Rubn, Paftor aus Lungendorf zu Friedeberg 1165. Rubn, Ober-lebrer zu Lauban 678. Rubn, Cantor zu Salzbrunn 1394. Lubne, Inspector ju Dreeden 181. Rubnert, Apothefer

ju Dangig 542. Runt, hofmaler ju Carlbrube 275. Munite, Pfarrer ju Difig 1036. Rungel, Physitus ju Reiffe 588. Runge, Factor ju Beimar 622. Murta, Pfarrer ju Bien 914. v. Kurowski, Major ju Bungig 1202. Rurghauer, Cand. d. Theologie ju Pambom 1879. v. Lacher, Landgerichtsaffeffor ju Umberg 1450. v. Lampi, Maler ju Wien 558. Lamprecht, Pfarrer ju Elmentingen 611. Bafferbauinfpector in Breslau 485. v. Langenmantl, Dajor ju Mugsburg 1189. v. Lansforonsti, Graf, geb. Rath ju Bien cod. Lattermann, Pfarrer ju Rieber Erlenbach 1023. Lau, Sauptm. ju Munchen 1159. Laue, Oberforfter auf Forfit. Biegenbrud 1126. Laue, Oberamtm. ju Reu-ftabt a. d. D. 2302. Lautenbacher, Leibargt ju Bamberg 624. Lavater, Staatsichreiber ju Zurich 525. Lager, Burgermeifter ju Gulenburg 1009. Leban, Dr. jur. ju Bien 1339. v. Lebreur, Frbr., Major ju Bien 1006. v. Le Cog, Ebler, f. fachf. Generallieutenant ju Dresben 222. v. Lebebur, Rittmeifter ju hapnau 1271. v. Lebebur, Grafin ju Oberetowin 515. Lehmann, Magaz. Rendant aus Spandau ju Ralau 1947. v. Lebften, Dberlanddroft ju Schwerin 386. Leichtlin, Archivrath ju Freiburg 749. Leitgebel, Gutebes. ju Rlein-Gandau 1279. Lemme, Schulporfteber ju Berlin 1116. Lente, Rentier ju Berlin 1209. Leng, Paftor ju Beinig 1424. Leng, Profesfor ju St. Petersburg 516. Leonbardi, Sprachlebrer ju Grimma 306. Leonhardt, Arst ju Ballhaufen 523. v. Lepel, Kammers berr ju Schlieffenberg 1421. Lebte, Juftigrath ju Ballis dan 552. Leutert, D. L. G. Referendar ju Bredlau 1082. v. Lepben, Graf ju Attel 849. v. Lichtenhenn, ju Ores-ben 480. Liebe, Archibiakonus ju Ofchat 7:9. Liebeskind, Revieriager ju Oresben 517. Liebicher, Mabdenlehrer au Scheibenberg 1066. Lievin, Regierungerath ju Dangig 727. v. Lilgenau, geiftl. Rath gu Paffau 272. Limb, Tanbrichter gu Berned 1006. v. Linbenau, Rreisoberforstmeifter ju Reuftadtel 238. Lindenberg, Generalconful d. Sanfeftabte ju Liffabon 1183. Lindner, Landger. Arat ju Pfarrtirden 918. v. Linfingen, Graf, General gu Derrenhaufen 273. v. Linftow, Juftigrath ju Beiligen-bafen 941. Livonius, Juftigkangleiadvocat ju Guftrow 60. v. Lobkowis, Frbr., Oberft ju Dresben 1391. Lobel, Genior ju Crailsheim 699. D. Loevenich ju Erlangen 441; Lobmann, Schriftftellerin ju Leipzig 284. Lorengen, D. Gerichtstath ju Gludftadt 1360. Lorenzen, Schiffstapitan ju Samburg 750. Lorich, Dr. jur. u. Affeffor ju Rurnberg 70. Lofer, Paftor ju Belgershapn 1122. Log, Ram-

merrath auf Großena wie. Lathed, Ranfm. ju Rarnberg sir. Lowis, Sam. Ger. Affessor ju Bebbenit sia. v. towbow, geb. Conferengrath ju Reinbed . v. Idbed, Postdirector ju Tilft 819. Luberer, Gen. Accis. Dbereinnehmer ju Leipzig 287. Lubewig, Schullebrer ju Sublau 1461. Ludewig, Lehrer zu Schweidnit 1836. Lud-wig, Paftor zu Dorf-Wenda 123. v. Ludingshaufen-Boff, f. fach. Prem. Lieut. ju Strabmalbe 158. Luge, Pfarrer gu Lubowig 968. Lunemann, Rector gu Gottingen 410. v. Lunefolog, Oberfilieut. ju Donaumbrth 1366. Lunkenbein, Runftmaler aus Thurnau 406. Luttmann, Canb. b. Theol. ju Sudwiß 803. Lug, Dr. philos. ju Berlin 539. v. Lubenberger, Regierungerath ju Munden sor. Lux, Bataillonsargt ju Gleiwig 674. Madenfen, Apotheter gu Braunschweig 1012. v. Madeweiß, Hof. postdirector zu Königsberg 773. Mahlow, Pastor zu Seen feld 464. Rajober, Schauspieler ju Breslan 206. v. Ralberg, f. f. oftr. Generalmajor zu Mainz 138. v. Maltit, hauptmann zu Berlin 662. Manini, hofzahnsarzt zu Altona 1210. v. Mannert auf Reuenburg, Dr. jur. zu Rurnberg 1431. Mannfeld, Finanzfeeretar zu Dress ben 1026. v. Mannftein, Landichaftbeinnehmer zu Wien 1927. v. Manftein, Major zu Breslau 825. v. Manftein, Gec. Lieut. zu Preuß. holland 1828. Marcto v. Marcto, Belbfriegscommiffar zu Bien 854. Marcus, Pr. Lieutenant au Berlin 737: Darfl, Advocat ju Bilebiburg 1452. Marter, Buchbandler gu Leipzig 508. Martus, Archidiatonus zu Luciau i. d. M. 691. Marting, Dr. med. zu Bien 728. Marr, Banquier gu Dunchen 700. Maffmann, Prapositus gu Bugom 339. Mathies, Regimentsarzt gu Breslau 1854. Matiegfa, Chorbirector gu Bien466. Ma-tolep v. Joina, Rath zu Bien 934. Matthaey, Legations. rath gu Reuftrelig 1054. Mattyaffovegen be Cadem, Rangellift b. f. ung. Soffangl. gu Bien 1157. D. Mauberode, Sec. Lieut. gu Carlebad 1246. Mauermann, Leb. rer in Bittau 183. Man, Gerichtsamtmann gu Comoin Maper, Dr. med. gu Brandenburg 7. Maper, Sofagent in Darmftabt 198. Maper, Professor zu Gottin-gen 340. Maper, Softammerrath zu Ballerftein 53. Maper, Steueramtsverwalter gu Bien 978. Maper, Theaterdirector gu Bien 86. v. Mayern , Ingroffift gu Bien 891. Mapr, Unterlieuten. ju Paffau 970. Debes, verwittw. hofpredigerin ju Berlin 883. v. Meibom, Gerichtsberr auf Banfom 54. Meier, Pfarrer ju Brandenburg 442. Meinbold, Dofbuchdruder gu Dresten 882.

Meifter, Apotheter gu Breslau 606. v. Meigborff, aus. Braunau zu Glat 836. Melaun, Rechnungbrath gu Bien 796. Mellien, Oberbargermeister zu Thorn 1199. Mem-minger, Haushofmeister zu Berlin 676. Mende, Forster zu Herrenprotsch 594. Ment, Apotheker zu Lowenberg 1481. Ment, Rentmeister zu Ebersdorf 676. Menzinger. Professor zu Treiburg asi. Mert, Appell. Gerichtsrath zu Bamberg 288. Mert, Prem. Lientenant zu Offenbach 207. Mertigin, App. Ger. Abvocat zu Windsheim 868. Mertens, Superintenbent gu Denabrud 584. Mertens, Dr. Abj. b. f. Afabemie gu Gt. Petersburg 1234. Derg tens, Pfarrer gu Balbfirden 1060. Defd, Pfar. gu Scherned 879. v. Metternich, Graf, Kammerberr gut Bien 1893. v. Meuron, Graf, f. pr. Kammerberr gur Ropenhagen 411. Meyer, Paftor gu Rlipfchen 814. Meyer, Sprachlebrer zu Wien ist. Meyer, Acisinfp. gu 3mbs nig 888. v. Meyerenfeld, Ob. Finangrath gu Berlin 486. Michaelis, Regier. Conducteur gu Stettin 1908. Didels, Dr. med. ju Roftod 301. Minola, Lebrer zu Bonn 10. Miffelwit, Paftor zu Altleisnig 1976. Mißbach, Ju-ftizamtmann zu Lichtenstein 42. v. Mithofen, Major zu Dalberftadt 602. Mitfote, Gutsinfpector ju Dammer 589. Mittag, ebem. Postmeister zu Liegnis 942. Mittelsmann, Divisionsauditeur zu Neisse 561. Mockry, Prem. Lieut. zu Cosel 1266. Moed, Dr. med. zu Ebslin 1453. Moldenhawer, Licentiat d. R. zu Hamburg 885. Molistor, Patrimonialrichter zu Aschach 1267. Moll, Justiscommiffar zu Golbin 761. Moll, penf. Profest, zu Stutt-gart 77. Moller, Pfarrer zu Saarbaufen 192. Mollerus, Land. u. Stadtgerichtstarator ju Deilinghofen 144. Moralt, Sof- u. Rammermufitus ju Munden 416. Morus, Brof. b. Chemie ju homburg 31. v. Mos, f. pr. geb. Staats. u. Finangminifter ju Berlin 223. Mourmale v. Mauboge, Oberlieutenant zu Wien 907. Momwin, Justigrath gu Stargard 625. v. Mublen gu Beis genberg 497. v. Mublenfels, Db. App. Ger. Prafident gu Greifsmald 880. Mublichen, Cantor zu Pilgrameborf 1083. Mublmichl, Geneb. Oberftlieut. gu Borcheim 208. Muller, Oberamtm. gu Breslau 448. Müller, Rammerfecretar gu Dreeden 919. Muller, Rentamtmann gu Jena Muller, Domanenrath ju Ronigsberg 428. Postdirector zu Naumburg 793. Muller, Gerichtsamim. zu Naumburg 269. Muller, Burgermeister zu Neubranbenburg 286. Muller, Gorfter ju Pleffe 686. Ruller, Galgbirector gu Schwufen 489. Muller, Ammann gu.

Geega 1905. b. Muller, Prof. d. Aupferflechertung gu Gtuttgart 108. Maller, Amtmann ju Bagtendorf om. Maller, Shauspielerin zu Wien 1484. Maller, Prem. Lieutenant zu Bichopau 960. Mumfen, Oberauditeur zu Hamburg 149. Munch, Medicinalrath auf dem Dom-bofe bei Rapeburg 236. v. Munchbausen auf Calig. zu Bernburg 1169. v. Munfter, Freiherr, Rittmeifter ju Bamberg 1001. v. Munfter, Grafin ju Donabruct 782. Runter, Gifcof ju Kopenhagen 135. Muth, Juftjamtmann zu Konigsberg 543. Natorp, Stadtditefter zu Ber-lin 1354. v. Nahmer, hauptmann zu Frepftadt 1057. Naud, Oberpfarrer zu Prettin 565. Neegel, Schiffsta-pitan zu Nienstadten 1041. Nebse, Rreid Steuereinneh-mer zu Landsberg a. d. 28. 648. v. Neipperg, Graf, Telomarfoall Lieutenant ju Parma 612. v. Reffelrobe, Graf, Oberlieutenant ju Bien 1127. Reubof, Pfarrer ju Gr. Liffa 189. Reumeler, Rath ju Pforgbeim 107. Dis Br. Lista 189. Neumeier, Rath au Pforzheim 107. Als colai, Burgermeister zu Calau 505. Ried, Dr. med zu Havelberg 850. Niedermaver, Rath Mitglied zu Wien 10eo. Niedmann, Buchdandler zu Braunschweig 164. Niedt, Dr. der Arzneikunde zu Havelberg 200. Niemann, Justitiar zu Lügen 877. Nitbat, Eriminalrath zu Blankenburg 1416. Nitschmann, Areistath zu Earmitten 451. Nitsche, Hulfchrediger zu Paunstdorf 1140. Ripborf, Gutsbes, zu Baumgarten 1184. Noad, Superinten 2001. Nusbaum. Nopitsch, Rechtspraktisant zu Deibenbeim 1206. Nusbaum. Oberlebeer zu Geln Deidenheim 2006. Ruftbaum, Oberlebrer zu Colin 1117. Obbach, Runftmaler zu Hamburg A. Oberlander, Haupt. mann gu Moos 1238. Dberett, Rechnungerath gu Wien 2009. Delfchlagel, Appel. Ger. Abvocat gu Erlangen 198. Dertel, Pfarrer zu Markt Ipsbeim 768. Derther, Pfar-rer zu Sammenheim 797. v. Derthen, Oberlieutenant zu Schwedt 1218. Olberg, Forstmeister zu Driesen 648. Opis, Heggereiter zu Kleinsohrdorf 644. Orthmann, Superintenbent ju Conit 864. v. b. Dften. Gaden, Major au Berlin 670. Dowald, Pfarrer ju Schimmerau 374. v. Dw. Erbr., Rapitular ju Cichfidbe 1872. Palger, Land. foeftemaler gu Dresden 920. Pafcen, Prediger gu Gulharf und Araad 830. v. Paffel, Aanzellift zu Wien 261. Baffon, Conliftorialrath zu Ludwigbluft 88. v. Pasqua-lati-Ofterberg, Frbr., Hofagent zu Wien 887. Paffler, Diakonus zu Freiburg a. b. S. 682. Paul, Profesfor Ju Berlin 876. Pauli, Dr. mod. gu Bolfenbuttel 1118. b. Bauledorff, Generalmajor zu Swinemunde 1106. Peitl,

f. f. Rath ju Bien 24. v. Belfhoven, Freiberr, f. baier. Regierungkrath zu Theising 234. Pelty, Justiz-Cangleis-Movofat zu Doberan 866. v. Penkler, Freiherr, Hofrath zu Wien 809. v. Pergen, Graf zu Wien 848. Perl, Oberforfter zu Puschborf 417. Peter, Prof. der Maleret aus Carlsbad zu Rom 14. Petermann, Regim. Arzt zu Branbenburg 781. Peters, Priorin ju Rumbed 28. Maler ju Schwerin 285. Peterfen, Glotift ju Samburg 259. v. Betern, Major zu Berlin 1156. Petri, Prediger ju Braunichweig 488. Penold, Paftor zu Robrbed 1987. Peuter, Regierungerath ju galfenberg 905. fer, Landgerichteregiftrator ju Baffertrudingen 863. ger, Canbibat ber Theologie ju Rairlindach 3. Pflugt, Reg. Kalkulator ju Danzig 2036. Phillert, Bundarzt zu Leipzig 1268. Philippi, Steuerrath zu Liegnib 763. Poblippi, Capitan gu Reiffe 1287. Philipsborn, Militarargt gu Berlin 418. Plaggino, Softammerrath gu Bodenbeim 1164. Dichler, Domvitar ju Bamberg 151. Didenbach, Burgermeifter gu Teltom 1170. Pietrowell, Prem. Lieutenant gu Ronigsberg 1290. Pinther, Dr. jur. gu Dreeben sio. Pitidel, Rammermufitus zu Gotha Bog. Pitterlin, Juftigamtm. zu Leipzig 1247. v. Platen, Gecond-Lieutenant gu Berlin 467. Pleban, Privatlehrer gu Breslau 810. v. Plencig, Ritter, geb. Rath gu Wiengea. v. Pleffen, Rangleidirector gu Berlin 820. Pleper, Tubeipriefter ju Bamberg 98. v. Plotho, Oberlandesge-richts-Gecretar zu Ratibor 721. v. Plotho, Baron, Dauptmann gu Rauffe 1038. Podmann, Sofmaler gu Dres. ben 152. Pobl, Rirdenvorfteber gu Konigsberg 467. v. Poligynoti, Major zu Cofel 679. Polte, Inspector auf D. Kapellenberge bei Reuftadt 764. v. Pollet, Capitan gu Stralfund 620. Pollit, Raufmann zu Krempe 607. Polnow, Apothefer zu Regenwalde 1807. Pommerich, Oberforfter zu Wurzen 150. Ponat, Rentier zu Bran-Denburg 1186. Pott, Gefretar ju Radel 859. Prabm, Dr. ber Philosophie ju Blensburg 296. v. Prafcma. Graf, Greiberr v. Bilbau ju Bien 1119. Pratorius, t. preugifder Dberbergrath ju Berlin 243. Preifler, Diftrittbargt gu Wien 641. Preftin, Gorfer gu Schwerin 1788. v. Prettat, Dberforkmeifter gu Darmftabt 203. le Pretre, Stadt-Inspector gu Frauftadt 284. Ammann gu Jornborff 909. Preugner, Conrector gu Ronneburg 912. v. Prittwis, Landrath gu Gnadenfrey 230. v. Prigbuer, Rammerdirector gu Schwerin 329

u. Grinelmid. Oberfilleutenant ju Rofenberg mer. Probft, Baurath ju Munden ass. Dufd, Boligeinforeior ju Ramblau 444. Pufdel, Revierforfter gu Rieberlauter-fein 590. Putiattin, Burft, f. ruffifder geb. Rath gu Dresben 25. Puttrich, Forfter gu Riemegt 1998. v. Qualen, Rammerberr gu Gutin cos. v. Quaft auf Rabenbleben, Rreisdeputirter ju Marienbad 1060. v. Quiestory, Greiberr, Capitan ju Gottingen 891. Rabenftein, Juftigrath au Bitterfelb 866. Rabuste, geheimer Gecretar ju Berlin 1028. Rabete, Apotheter gu Driefen 1829. Rab. gibor, Domanenbeamter ju Jantenborf 396. Rabbed, Profeffor gu Friedrichsberg 811. Rappolt, App. Berichts-Abvocat ju Manden 1455. Raft, Soullebrer ju Di-chelmin 872. v. Rathenow, Rittmeifter ju Schermeifel 400. v. Rau, Dberforstmeifter ju Arolfen 513. Rau, Profeffor ju Burgburg 498. v. Rauchhaupt, Sauptmann ber Insanterie zu Comburg 58. v. Raybti, Lieutenant zu Oresben 616. Rechberger von Rechtron, Rechungsoffizial zu Wien vol. v. Reben, Oroft zu Franzburg, 372. Redtel, Amtmann zu Rauschwis 1020. v. Regemann, Regierungsrath zu Berlin 965. Regis, emeritirt. Diastonus zu Leipzig 49. Reich, Landschaftsregistrator zu Liegnit 871. Reiche, Tonfunftler gu Torgau 730. von Reichenbach Gofchut, Grafin ju Gofchus 401. v. Rei-ber, gebeim, Rath in Bamberg 307. Reinbold, Juftigrath gu Celle 916. v. Reinach Bouffemagne, Graf gu Freiburg im Breibgau 66. Reinel, Pfarrer gu Mit. Thiersbeim 534. Reinhardt, Pfarrer gu Coln bei Deiken 1150. Reinhardt, Stadtrath zu Eraisheim 546. v. Reisach, Freiherr zu Liefenbach 586. Reisacher, Registrator zu Manchen 1456. Reiter, geiftl. Rath zu Ainring 249. v. Reigenstein, Freiherr, Oberststallmeister zu Unterschwarzenstein 406. v. Reizenstein, Oberft zu Eelle 1308. Repfold, Ober-Sprifenmeister zu Damburg 28. Resch np, Magiftraterath gu Bien 461. Reuß, geh. Rath gu Gießen 1111. Reutter, Dr. med. ju Dreiben 1090. v. Rheinl, Pfarrer ju Leonberg 1112. Richter, Superintenbent ju Angermunde 201. Richter, Domberr ju Bame berg 358. Richter, Dr. med ju Leipzig 43. Richter, Droquift ju Leipzig 426. Richter, Tochterlebrer gu 26. bejun 975. Richter, Dberforfter ju Stettin 1029. Rieben, Kriegerath gu Sobenfelde 774. Rieben Edler von Riebenfeld, Rechnungerath ju Bien 1880. Riede, Pfarter ju Luftenau 27. Riede, geb. Regierungbrath gu

Minden 408. Rieger, Dberftener-Controlleur gu Emblebut in R. Schleften 121. Riemann, Juftigrath au Derme-borf ert. Riefe, hoffactor ju Beimar 34. Rind, Pfarrer ju Wainowit 445. Risner, Salinen-Kakenverwalter zu Reichenball 1457. Rittinger, Mufitos zu Wien isss. Rive, Postmeister zu Berlin 419. v. Risenberg, geb. Rath zu Rischwiß 527. Ripp, Dr. jur. zu Wien 843. v. Rochow, Director zu Dresben 318. Robe, Certius gu Greiz 1038. Robe, Biolin-Birtuos und Tonfeber 337. Mober, Lieutenant ju Barzburg 1458. Rober, Abministrator zu Ingolftabt 672. v. Roebel, Major zu Span-bom 1258. v. Roebl, f. pr. Generalmajor zu Breslau Dom 1258. 233. v. Roggenbach, Staatbrath ju Freiburg 496. Roben. Bildmeiffer gu Rabhatte 1272. Robrlad, Mufiflebrer gu . Charlottenburg 5. Rollenmuffer, Pfarrer gu Agovang 149, Roloff, Ober fanded Gerichts Referendarius gu Stargard 290. v. Romer, Sauptmann ju Olimun 505. Rommer, Oberauditeut ju Rendeburg 506. Rommel, Rentmeister ju Rordbeim 146. Roper, Grediger ju Do-beran 224. Rofa, Superintendent ju Spandom 469. D. Rofdmann Sorburg, Ritter ju Bien 802. Rofenberg, Candidat au Dresden 745. Rofentbal, Juftigrath au Grafenthal 979. Rofenthal, Beofeffor ber Anatomie ju Greifs-malbe 12. Rosner, Rathmann ju Munfterberg 1132. Roffom, Raufmann ju hamburg 998. Roft, Generals-Accide Dereinnehmer ju Torgau 190. Rofted, Jukitias-rins ju Gilgenburg 896. Roftell, Hofrath ju Frankfurt a. d. d. 313. Rothke, Saurath ju Kuftrin 896. Rubesch, Anditor. Praktik. ju Wien 1840. Rud, geh, Regierungsrath ju Berlin 1196. Andel, Revierforfter ju Pleiffa 997. Rubolph, Lebrer ju Bitterfelb 584. Rubolph, Raufmann ju Breslau 1100. Rubl, Pfarrer ju Mufdroit 1105. Rummel, Rathsberr ju Leipzig 412. Rumpff, Steuercommiffer ju Rageburg 519. Ruttinger, hofmuffus ju Dilbburghaufen 1042. v. Rurleben, Sauptmann ju Muleben 345. v. Saat. Rechnungbrath ju Bien 703. Gas barth, Ober-Regierungerath ju Brestau 1056. Sachfen-Beimar-Eifenach, verw. Großberzogin Louise von 62. Sabeth, Capit. Lieuten, ju Wien 908. Cabewaffer, Superintendent gu Savelberg 1253. Sanber, Juftigemtmann ju Clingen 446. Sanger, Stadtfantor ju Bei-mar 617. Sarpe, Profeffor ju Roftod 323. Sauerland, Contriloenr ju Groß-Galje 1925. Schabe, Prorector gu Berlin 1966. D. Schad-Rattlov, Freihert ju Bien 787.

Schaffer, Ritimeffer ju Ramslan Ge. Schuffsbaufen. De. Der Rechte ju Samburg 194. Schaumburg, Superintendent ju Barchfiedt 966. Schaumfell, Ingenieur ju Schwerin 141. v. Schauroth, Louife, zu Gifenach 106. Scheblich, Stiftssindifus zu Meißen 281. Scheffer, Artillerie-Dagor ju Berlin 407. Scheffer, Dberforfter ju Torgelow 191. Scheffer, Deconomie-Commiffar ju Gauers 1174. Scheibe, Dberft ju Ropenhagen sor. v. Scheibebauer, Primararat ju Bien 1197. v. Scheibel, gefül. Rath ju Afchaffenburg 254. Scheibemandel, Regierungs. Setretar ju Renftadt a. d. 21. 1179. Scheinpfing, br. mod. ju Audolftadt 276. Schellet', hauptm. ju Dangig 1136. Ochele, Paftor Prim. ju Commerfeld 263. Coeli, Pafter ju Sagan 1403. Schent, Lieutenant ju Berlin 1913. Schert, Dber-Steuercalcul. zu Dresben 962. Scheu, Brimmenarit ju Marienbad 1088. Scheurich, Pastor pr. 38 Reumarkt 872. Schier, Kaufmann zu Berlin 724: v. Schiller, f. preuß. Dberlanbesgerichts Biceprafibent gu Brestan 172, v. Schindel und Dromsborf, Landesaltes fer auf Schonbrunn 335. Schindler, Rector ju hamm wi. Schirmer, Baftor in hartmannsborf 317. Schles gel, Jufigcommiffer ju Merfeburg 512. Schlemmer, 1. Pfarrer ju Martt-Redwit 228. Schlereth, Oberamt. mann gu Burzburg 1288. v. Schlippenbach, Graf, Kammerhere in Bafebow 1212. v. Schludmann, Domanen-pachter ju Lindenberg 492. Schluttig, Rector ju Chemmit 313. v. Schmaltalber, penf. Major ju Giegen 210. Somely, Regierungs Rechn. Rath ju Liegnin 482. v. Schmettau, Rammerberr ju Riel 558. Comid, Pfarrer an Aresing 1400. Schmiderer, Profesor ju Freiburg im Breibgau 866. Schmidide, Rammerrath zu Friedrichs-witten 1186. v. Schmidlin, Minister zu Stuttgart 1428. Somidt, Deconomie-Inspector ju Basedow 1829. Schmidt, Regier, Buchalter ju Berlin 420. Schmidt, Pfarrer ju Breslau 863. Schmidt, Oberprediger ju Dernburg 96, Comidt, Rammer-Commiff:-Rath gu Gotha 361. Comidt, Regimentbargt gu Potebam 1058, Schmidt, Bergrath aus Schmidt, Diatonus ju Baldenburg 688. Giegen 462. Somidt, Apotheter ju Bembing 1254. Schmidt, Stadt. richter ju Bingig 1278. Schmidt, Postor Prim. ju Bit tau 288. Schmiedike, Juftigrath ju Großenst 677. Schmeblis, Dr. med. ju Munchen 327. Schnee, Pfarrer ju Scherten 22. Schneegans, Rittmeister ju Laubsbut 1987. Soneiber, Amtmann gu Bergen, 1017. Schneiber,

geb. Gecretar ju Berlin 1037. Goneiber auf Geiffersdorf, Lieut. ju Goldberg 1283. Schnell, Affessor ju Ma-rienwerder 852. Schneher, Kuratus zu Bamberg 129. Scholler, Pfarrer zu Welten 734. Schöff, Hauptmann. au Biesbaden 900. Scholy, Juftigcommiffar gu Breslau 1075. v. Coonberg, Rammerberr ju Dreeben 839. Goba ner, Diftrifte Schulinspector ju Dettingen 2. v. Goonfeld, Sauptmann gu Ropenid 1233. Schonbut, Dberft au Braunidweig 1361. Odorifd, Privatlehrer ju Gorau 1061. Schott, Commergienrath gu Rotterbam 421. Schotten, Juftigfefretar gu Rupp 1366. Schrader, Cand. theol. ju Gleina b. Frbg. 785. v. Goraber auf Gulpin, Conferenzrath ju harburg 1273. Schraube, Lebrer ju-Reu-Ruppin 635. Schreiner, Db. Ld. Ger. Rath ju-Frankfurt a. d. D. 321. Schröder zu Philippshof 124. Schröder, Prediger zu Bittbriffen 957. Schröppel, Rechtspraktikant zu Epb 653. Schubak, Privatgelehrter ju hamburg 101. Soubert, Weltpriefter ju Reiffe 377. Soubert, Forfter ju Niederfteinpleiß 881. Souchardt, Rentamtmann ju Beimar 981. Schulenburg, Freiherr v. D., auf Begendorf gu Berlin 413. Schultes, Regierungs. Gefretar ju Reichenbach 1293. Schultheß ju Burich 554. Souls, Ober Rirdenrath ju Rordhorn 100. Coulse, Prediger ju Rird Rogel 159. Soulse, Berichtsaffeffor ju Schwerin 738. Soult, Dberamtm. ju Lindau 1317. Schumacher, Professor gu Ropenhagen 346. Schuppangigb, Drchefter-Director ju Bien 642. Schufter, Rector ju Luben sor. Schute, Director ju Gera 225. Schmanbed, f. preugifder Juftigrath gu Ronigeberg 246. v. Schmandner, Ritter ju Wien 447. Schmart, Rammer-gerichtsreferendar ju Berlin 716. Schmarze, Prediger zu Buslar 648. Schweigbaufer, Dr. philos. ju Strafburg. 83. v. Schwemler, Sauptmann ju Jauer 708. Schwend biel, Pfarrer ju Rabelburg 1148. v. Schwerin, Erb- u. Berichtsberr ju Rebberg 90. Smoboda, Schauspieler ju Wien 748. Seriba, Premier-Lieutenant ju Darmftadt 104. Seriba, Pfarrer ju Schwidarishaufen 161. v. Sedendorf, Freiherr, hauptmann ju Burzburg 1078. Seefich, geb. Calculator ju Potsbam 1113. Segnit, Prebiger ju Drees 790. v. Geiblit, Freiherr, Sauptmann zu. Breslau 1264. Seiffert, Affessor zu Rothen-burg 1006. v. Seinsbeim, Graf, Obrift Admmerer zu Regensburg 314. Gelbftherr, Baumeifter ju Breslau . Genf, Dberpfarrer ju Saalburg 808. v. Geraing. Rammerberr ju Bamberg 1921. Geverus, Rector ju Lage 63. Sepdewit, Paftor ju Großgestewit 1187. v. Sepdlig, Dauptmann ju Briegen 778. v. Giber, Wechfet Senfal gu Bien 1190. Giebe, Dbertribunalrath ju Berlin 1274. v. Serbeneti, Gutebefiger gu Goldmanns borf 1002. Cobierapsty, Second-Lieutenant ju Brom-berg 618. v. Sochting, Hauptmann ju Baireuth 247. Coblid, Rentmeister ju Pleg 969. v. Colme-Braunfels, Pringeffin gu homburg 463. v. Colme-Lich, Generaimajor gu Lich 1180. v. Colms. Connenwalde, Grafin gu Delific 1004. v. Colms. Bilbenfels. Laubach, Reichs. grafin zu Utphe 13. Commer gu Dommibic 844. Commer, Dofbuchbruder ju Potebam 600. v. Commering. t. baierider geb. Rath ju Frantfurt a. DR. 93. Conberebaufen, Brediger ju Rebna 133. Conntag, Pfarrer gu Gerddorf 78. Gord, Hoftdirector ju Riebling 1084. Spalbing, Instigrath zu Berlin 274. Speck, Commerzienrath zu Blonkenhaun 1484. Speck, Rechnenlehrer zu Berlin 885. Spiegel, Kammeramtmanh zu Kihingen 980. Sponegel, kon. dan. Justigrath zu Kaheburg 84. v. Sponeck, Graf zu Karlbrube 741. Sponsel, Apothester zu Imsellung 1881. Sporel, Apotheser zu Imsellung 1882. Spokel Marcheschungen zu Rod Ketchen 2000. nau 290. Sport, Bergbefdworner ju Bab Steben 509. Stadtfer , Sof- und Gerichtsabvofat ju Bien 834, Stadtler , hof, und Gerichtsabvotat zu Wien 834, Starde, Amimann zu Calbe 1214. Start, Landgerichts Affessor ju Radoliburg 885. Starte, Oberhosprediger ju Ballenftadt 319 v. Staudenheim, Dr. mod. ju Wien 478. Stefelshofer, Hauptmann ju Ersurt 910. Stefe Dele, Pfarrer ju Mindelaltheim 1461. Stein, Dr. und Profesor ju Berlin 209. v. Stein, Freiherr, Premier-Lieutenant ju Großtochberg 1175. Steinebach, Dr. jur. an Wien 601. Steingagner, Schullehrer ju Bien 1893. Steingruber, Obergartner ju Reuftrelit 856. Steinbauer, Rentbeamter ju Baffertrudingen 1. Steinmann, Juftiskanzleiabvocat ju Guftrow 20. v. Stenglin, Bastoning u Libbed 182. Stenger, Prediger ju Oranfee 630. v. Sternberg:Manderscheid, t. f. wirkl. geh. Rath in Prag 130. Steudel, Superintendent ju Dorum 1245. Steper, Pfarrer ju Dobra 147. Stiblel, Concipift, ju Bien 974. Stingel, Bunds und Geburtbarzt zu Bien. Stirl, Cantor ju Steucha 541. v. Stochorn. hauptmann gu Durlach 1882. Stoechardt, Mittagepre-biger ju Baugen 322. Stolberg. Stolberg, reg. Graf ju D. Stord, Gutsbefiger ju Bugow 816. v. Stofd

auf Steinit, Rittmeifter ju Mustau Dis. Stop, Archi-Diaconus ju Begau 1881. Straube, Gallersinspector zu Wien 689. Strauß, Profesor zu Aschaffenburg 134. Strauß, Rechtsanwalt zu Miltenberg 324. Strehl, Cantor au Mobrendorf 842. Stridder, Dufitlebrer ju Brieg 791. Stries, Prediger ju Caterbom 180. Strobad. Cantor gu Dobein 1176. Strobel, Landgerichtsactuar ju Reuburg 148. Stromeper, Professor zu Gottingen 996. Strubach, Kasen-Controlleur zu Freiemvalbe 699. Stuber, Hofidger zu Reichenbach 208. v. Stuppan, Freisberr zu Mien 756. Sturz, Pfarrer zu Anobelsborf 111. Sturzel, Regierungbrath zu Pofen 835. v. Stwolinsti, Hauptmann zu Patschtau 580. Stopmann, Rirchenrath und Prob. zu Toitenwindel 64. Sucro, Eriminalbirestor ju Magbeburg 1430. v. Guben, Rreis-Forftcommiffar ju Bien 1309. Cubring, Buchdanbler gu Leipzig 765. Sulaberger, Pfarrer ju Gagnang 276. Sulger, Brun-nenarzt ju Ronneburg 1404. Suttinger, Rector ju Lubben 108. v. Sybow, hauptmann zu Prenzlau 1134. Kadbel, Burgermeifter zu Roftod 142. Lamm, Pfarrer zu Ludwigsborf 270. Cann, Elbzollrendant zu Strebla 719. Cantider, Burgermeister zu Sangerhausen 1002. v. Kappe, Prosessor zu Abarand 125. Carnow, Dr. jur. zu Rostod 971. v. Kattenbach, Graf, Oberlieutenant zu Bien 925. v. Taubenbeim, Major zu Wehrauses. Taustenbach, Graf, Chefelenwissen, California bert, Beleitscommiffar ju Schleit 1059. v. Tautphous, f. baier, Regierungebirector ju Rarnberg 226. Teidert. Rammerrath ju Rlein-Sagewis 619. Teller, Premierlieutenant gu Leipzig 658. Temmel, Rreisphpfifus ju Lublinit 901. D. Cemporn, Oberft ju Bredau 1266. D. Teb-tau, f. sach. Oberft ju Oresben 242. Theile, Pfarrer zu Lugichena 1198. Thelott, Aupferstecher zu Augsburg 394. Theunert, Oberforfter zu Grunthal 704. Thenn, Beamter zu Wien 812. D. Thibouft, Reg. Registrator zu Dinden 1007. Thiebe, Regimentsarat gu Berlin 780. Thiele, Maler gu Brieg 1071. Thiele, Landesgerichts. Seretar gu Cottbus 16. Thiele, General Accife . Commiffar gu Bittau 1841. Thielemann, Sprachlebrer gu Breslau 967. Thienemann hofrath gu Comolin ave. Chom, Physikus zu Umstadt 858. Thomann , Frühpredisger zu Lindau 237. Chon, großberzoglich weimarischer geh. Rath zu Gisenach 97. Thorbecke, Rausmann zu Denabruck 46. Thorl, Archidiakonus zu Celle 279. Lie-mann, Oberforfter zu Zorge 155. v. Tilly, Oberfilieu-

tenent gu Eborn 1900, Limdus, Sauptmann gu Laue-burg 500. Toggenburg, Dr. med. ju Binterthur 176. Eraftteur, Dofbibliothefar ju Mannheim ass. Erappe, Rriegs-Commiffar ju Berlin con Erquerfchmibt, Protos Diatonus ju 3midau 761. D. Trauttenberg, Freibert, Dberfilleutenant ju Coblent 1994. p. Erestom, Dberliens tenant ju Dotebam 1147. Erieft, Dberamtmann ju Lande. berg a. b. 2B. 297. Erinfmann, Schullebrer ju Großa pobicau 209. Erooft, Sabritsberr ju Louisenthal 99. Eros witich, Dofbucbruder ju Frankfurt a. b. D. 536. v. Erubichler, prafibent ju Berlin 359. v. Tichammer, Dberforftrath ju Prostau 475. Efcheggen, Superint. ju Breslan 1310. Eichirner, Pfarrer ju Caabor 59. Typfe, Superintenbent ju Dobrilugt 382. D. Tofffa, Dber-Greng-Controlleur gu Reichenftein 789. Hebel, Amterath gu Delfta cog. v. Hechtrit u. Steinfirch ju Tidocha ju helfta siz. D. Uechtih u. Steinkirch zu Licoda 1149. Ueke, Jukigrath zu Stargard 1191. Ulbrich, Kentmeister zu Jektsch 1242. Ulmer, Oberstlieuten. zu Warze weister zu Betrag 12004. Ulrich, Generaltriegscommissär zu Friedrichskad 1983. Ulrich, Universitätskath zu Gottingen 1984. Ulrich, Capitan zu Spremberg 1223. Unbold. Soulleberer zu Bolkerischheften 1463. v. Unruh, Freiherr zu Brede, kau 786. v. Uslar, General zu Hanenburg 296. v. Utztenhofen, Hauptmann zu Bestenberg 1878. Ballade, k. baierischer Auntmann zu Balreuth 235. v. Warnbaler- Kreiberr. Generalauartiermeister zu Ludmiasburg baierischer Jauptmann ju Baireuth 235. v. Marnbabler, Freiherr, Seneralquartiermeister ju Ludwigsburg 1230. v. Basy, Oberst zu Wien 775. Niebig, Steuese einnehmer zu Meißen 732. v. Belten, Lieutenant zu Bromberg 418. Bette, Stadtrichter zu Bolkenhain son-Bey, Hof- und Justigrath zu Meiningen 160. v. Biers-egg, Freiherr, f. baier. Generallieutenant zu Würzburg 182. Bilser, Regierungsprafrikant zu Wien 1342. von Beinerni Generallieutenant zu Mannheim 2000. Wincenti , Generallieutenant ju Mannheim 1877. DOR Diridenthall, Sofgerichtsadvorat ju Bien woo. Bogel. fang, Conrector ju Schweidnig 636. v. Bogten und Berfterbach, Freiherr ju Liegnis 818. Boigt, Buchband. fer ju Leipzig 470. Bolde, Buchanbler ju Bien ago. Boller, General Divifionsarat ju Berlin 729. Bolle mann, Daftor ju Gneveborf 1043. Borloff, Capitan 18 Grauden; 1245. Bans, Kreis- und Stadtgerichterath ju Dolle. Manchen 1464. Bache, Pfarrer ju Cameefe 1848. Da Wagenhoff, Major ju Schweidnis 1327. Wagenfnecht, Baftor ju Riemberg 252. Wagenfeil, geb. b. Schun ju Augsburg 240. Wahl, Confifteriafrath ju Mpburg per,

Babufdaffe, Oberammann ju Cotbingen sie. Baiblinger ju Rom 29. Balbner v. Freundftein, Freiherr gu bomburg v. b. h. 211. v. Balbbott-Baffenbeim, Graf ju Munchen 852. v. Malbow , Major auf Dannenwalbe form 1148. v. Balbow, Unterlieutenant ju Landsberg g. b. B. 320. Balter, Lebrer ju Seilbronn 40. v. Ballenberg, Oberlandesgerichts Rath ju Breslau 257. Bauner, Oberart ju Wien 1086. Wafther, Lambargt gu Ansbach 632. Balther, Pfarrer ju Berga 328. Bals ther, Oberpfarrer ju Rirchberg 1876. Balther, Coulrath bu Neubrandenburg 102. v. Bangenbeim, Obers Renerdirector ju Gotha 315. v. Wangenheim, Erbberr 3u Dorfte zu Hannover 31. v. Warburg, Major zu Renbrandenburg 813. Warnefros, Stadtphpfifus zu Greifswalde 30. v. Wartenberg, Sec. Lieutenant zu Preitswalde 30. v. Wartenberg, Sec. Lieutenant zu Koris 1051. v. Matborf, Ober Steuerdirector zu Dreds, ben 18. Webel, Buchbandler zu Zeit 347. Weber, Upotheter zu Breslau 2022. Weber, Cantor zu Köhschensbrode 1081. Weber, Pfarrer zu Limbach 885. Weber, Dr. mod. zu Runnberg 489. Weber, Schullebrer zu Reisschetsbofen 1465. Webding, Ober-Bergrath zu Kattowitz 1216. v. Webell, Najor zu Berlin 1417. v. Wehrs, Hofrath zu Hannover 1086. v. Weidmann, Lieutenant zu Brud 870. Weidenhammer, Lieutenant zu Neisseschener, Prediger zu Iben 882. Weidmann, Vafter 2004. Beibener, Prediger gu Iben 882. Weibmann, Paftor gu Fis-Wilfau 226. Beidner, Kapellmeifter zu Deutschriebette 647. v. Weindach, Freiherr Oberk zu Gamberg 1983. Beisen, fieutenant zu Breslau 1945. Weishaupt, Opfrath zu Gotha 333. Weiß, Tonkunkler zu Wien 402. Weiß, Dr. med, zu Kaffel 292. v. Welf, Guernialsecretar zu Wien wed, zu Kaffel 292. v. Welf, Guernialsecretar zu Wien 717. Bend', Burgermeifter ju Bafel 1144. p. Bende beim, Freiberr ju Befth 367. Benbhaufen, Gutebefiber beim, Freiherr zu Pesth 367. Wendhausen, Gutsbesiher auf Scharsdorf 423. Bendland, Pastor zu Grase 311, Wendt, Landspudikus zu Raheburg 109. v. d. Wense, Klotterath zu Hameln 1385, Werner, Areiskeuereinneds, mer zu Bolkenbann 1101. Werner, Rector in Laucha 153., Werner, Stadtphysikus zu Strasburg sez, Werner, Schullebrer zu Vielau 878. Wernis, geb. Archivrath zu Berlin 664. Werther, Buchbruckereibesiger zu keidzig-sai, v. Werthbeimkein, Orospandlungs Afoeis zu Wien-als. Western, Popthalter zu Pagrburg 382. Weymar, v. d. Wettern, Popthalter zu Pagrburg 382. Weymar,

Sechdrett gu Minigen gift. "Bich, Pfeirer in Parti-Emiftirchen 37. 9. Wichert, Gtabejufthrath ju Thifigh-berg 408. Wid, Ingeniene Lieutenant ju Graubeng 1940. Biedard, Bred. ju Frauenmart 980. Biebemann, Dortratmaler ju Breslau 799. Biebminn, Rentbeamter ju Rordlingen 1141. Bienede, Rittergutsbeffer ju Ben ber 754. Bierer, Raufmann ju Bamberg 624. Biefer; Dberlieutenant ju Baireuth 1092. Biesner, Schulbirece tor au Dresben 1145. Bilbelmi, Dberftlieutenant an Breslau 1123. Bilte, Regierungsfecretar ju Coslin 214. Bilmanns, Bud: und Runfthandler ju Grantfurt a. Dt. 547. Billmer, Sofftagtefecretar ju Berlin 697. Wimmer, Forfimftr. ju Bien 432. Winfler, Paftor ju Rempen 1046. V. Bintler, Dauptmann ju Mogwiß 548. Binger, Pfarrer ju Sebnig 95. Winger, Berichtebirect. gu Behrau 961. v. Wingingeroda, Freiberr, D. L. Forftmeifter ju Berlin 357. 2Bis. mulner, Steueramte Caffier ju Bien 1378, v. Bittenbork. Consfeld, Landrath ju Reuwied 390. Bittich, Gerichtebis rector au Großenbann 116. Bittfe, Apothefer au Anciam 650. Bitticheibe, Stadtrichter ju Plain 1003. v. Bible. ben, Freiherr, Dberjagermeifter ju Raffel 688. Bobtle, Dberamtmann ju Deutsch-Sublbed 261. Wohlgemuth, Landgerichtsarzt gu Reuftadt in Baiern 1466. Wolf in Deila sos. ABolf, Pfarrer ju Loffa 572, Bord, Fork. permafter au Furftenftein 549. Bonde, Domaneninten. bant ju Barichau 568. Brent, Profesfor gu Bien 521. Bundid, Caffirer ju Leipzig 932. 2Bunfter, Sofprebiger ju Breslau 1280. Burdemann, Dr. med. ju Bremen 933. v. Burtemberg, Bergog, Feldmaricall gu Stetten 1108. Butge, Schulinipector gu Rocgmin 1171. p. Bolid und Lottum, Graf ju Berlin 55. Bog, Profeffor ju Bern 705. Bottenbach, Pfarrer ju Bern 184. Byttenbad, Professorin au Levben 157. Dort v. 2Bar-tenburg, Graf, General gu Rlein Dele 302, 3achler, Paffor ju Steinau 1426. Bahn, Dr. jur. bu Calm 230. Banber, Stadtgerichts-Actuar ju Bufterhaufen 518. V. Banthier, großbergogl. heffifcher Major à la 8. ju Ge. Dern 94. v. Baftrom, toniglich preugifder General au Reufdatel 244. v. Bedtwiß, Rreisbauptmann gu Dret. ben 840. Beisberg, Rammerrath ju Bernigerobe 1982. Beltner, ju Golothurn 483. Berche, Pfarrer gu Raun. Dorf 1802. Berche, Pfarrer ju Ballersmalbe 686. Bie-Bert, Pofimeifter ju Lauban 468. Bierold, Bargermeis

XXXXIV

fter zu Chnevbety 712. V. Jimmerl, Appallationdraty ju Wien 861. Jimmernkunn, Bentier zu Berlit 1944: v. Jimmermann, Dberklieutenant zu Batow 1102. Jimmermann, Paftor zu Anskendann 1840. Jimmermann, Bafferbau "Inspector zu Lippfadt 173. Jimmermann, Katholischer Pierrer zu Eroem 1986. Jimmerm, Dr. und Professor der Rechte zu Tena 204. Jimmer, Dr. und Professor, Domis 206. Jippler, Stadtrichter zu Borna 274. John 200 dermalter zu Preez 276. Jott, Capitan zu Migerburg 1124. Juderwritegel, Pfarter zu Polonis 207. v. Jurwesten, Obersienstenant zu Wien 1984. von und zu Zwergen, Patronatöspfarrer zu Merberg 1808.

Drudfehler im gegenwartigen 8. Sabrgung. Seite 200 Beile 7 v. u. fatt Lubwigehaufen I. Labingehaufen. 200 dei 21 v. o. Ratt Sopjenbanfen I. Aungenbanfen.

# Erfte Abtheilung.

Sheils vollftanbigere, theils fliggirte Lebensbefdreibungen.

### Soft Chipelleng.

### Rachtrag

#### einiger im Jahre 1829 Berftorbener \*):

## 1. Georg Christian Friedrich Steinhauser,

Buigl. baler. Rentbeamter ju Waffertrübingen; geb. b. 25. San. 1770, gek. b. 17. Jan. 1829.\*1.

Der hingeschiebene wurde ju Zirndorf bei Rurnberg geboren, wo sein Bater, Johann Jakob St., damals Kablan war. Die Mutter war Dorothea Amalia, geb. Reifter. Reben vortrefflicher Erziehung im Allgemeinen wurde ihm der erfte Unterricht, auch im Latein, vom Bater selbst ertheilt. Mit nothigen Vorkenntnissen ausgeraftet, wurde er 1788 jur Erlernung der Schreiberein das damalige Kastenamt zu heidenheim als Juciplent ausgenommen. Von da kam er nach wenigen Jahren als Behülfe zum Eradtseretär Rümmelein in Wasser als Behülfe zum etadtseretär Rümmelein in Wasser und aber als Oberschreiber zum vorgenannten Kastenamt. Seine ausgezeichnete Kunslichkeit erward ihm 1797 die Stelle eines Amtsassischere kunslichkeit erward ihm 1797 die Stelle eines Amtsassischenen bei dem damals neu organisisten königl. preuß. Kammeramt zu Wassertudingen. 1805 rückte er in die Stelle des mit Tode abgegangenen zweiten Kammeramtmanns Kotter ein, und wurde 1809 bei der neuen-Organisation der Kentamter königl. baier. Kentbeawter daselbst. — 1802 war er mit Juliane Kosine Wilhelmine Stabelmann,

<sup>&</sup>quot;) Diefe Rachtrage haben bis fest noch bei teinem Sahrgange vermieden werden tonnen. Auch die hier folgenden gingen erst nach beenbigtem Drud bes lien Jahrganges ein, und worben, un eine Sadr zu verhäten, lieber ein Jahr hater nachgeliefert. Durch bas nach der ersten Decade bes Retrologs zu liefetnde General = Regin ter werden auch sie dann boch noch in ihre Dronung bemmun und fie dann boch noch in ihre Dronung bemmun und

<sup>\*\*)</sup> Man f. Retrolog 7. Jahrg. &. 906.

Pfarrerstochter von Ober-Mögersbeim, in einem sehr begludten Spebund getreten, aus welchem 40 Atnder entsprossen, wovon noch 5 leben, und den Segen frommsgefinnter Eltern durch wohlgerathene Erziehung bewähsten. Das Ausbleiben eines seit Jahren in gewissen Zeitraumen ihn befallenden Flechtenausschlags im Frühjahr 1828, suhrte allmälig seinen Tod herbei. — St. besaß einen sehr teligthien Sinn, ein reines, trugloses Gemüth und ein frohes Bewuftseln erfüllter Pflicht. Er war nicht nur von seinen Angehörigen innigst geliedt, und allen Bekannten und Beamten jeden Ranges boch achtbar, sondern auch von den Unterthanen seines Amtsbegirfs hoch geehrt.

#### \* 2. Johann Georg Friedrich Schöner,

tonigt. baler. Diftritticulinipector und erfter Pfarrer, vormals hochfurfil. ottingen : ottingenicher Confiftorialrath, General-Superintendent und Stadtpfarrer zu Dettingen;

geb. b. 21. Jul. 1743, geft. b. 8. Febr. 1829 \*).

Derselbe wurde zu Seegringen, einem bttingenschen Dorse bei Dinkelsbuhl, geboren. Sein Bater, Georg Jatob Josua S., mar seit 1740 Pfarrer daselbst, und seine Mutter, Maria Juliana, geb. Lozbeck. Unter forgsältiger Pflege den Etrern zur Freude heranreisend, des gann er seine ersten Studien unter eigener Anleitung des Baters, mit welchem er bei dessen Beförderung zur Superintendentur und Pfarrei Trochtelsingen 1752 eben dahin kam, 3 J. darauf aber das damals blüchende Sentian zu Lettingen bezog, wo er unter geschickter Leitung 7 J. hindurch zum Studium der Theologie vorbereitet wurde. Des Baters personliches Ansehen, die Gunst bedeutender Freunde und die eigene Empsehlungswurdigkeit des talentvollen Jünglings wirften zusammen, daß er gleich Ansangs unter die dttingenschen Stipendiaten aufgenommen wurde, und als solcher wohlbefähigt 1762 die Universität Jena beziehen konnte, wo er 3 J. lang sich an der Hand von ihm hochverehrter Manner, eines J. Steph. n. Fr. Theod. Müller, Walch, Vödere, Zidler, hirt u. A. zum Predigtamte gründlich vorbereitete, dann aber dem Wunsche seines frankelnden Vaters gemäß, ber indessen als Aath ins Consistorium

<sup>&</sup>quot;) Man f. Rekrolog 7: Jahog. S. 913.

etreten war, wieber in fein Baterland muddeilte. Ra kiner turz barauf wohlbestandenen Brufung unterkinte er 6 3. bindurch ben Bater im Amt, und einen jangern Bruber in beffen Studien. 3m 3. 1771 murbe er Pfari ver ju Bengengimmern und Chringen, 1777 ju Deiningen u., Rlofterzimmern, als folder 1791 Superintenbent u. Confifterialrath, und tam von ba 1798 ale Pfarrer nad Darburg ober borburg mit Beibehaltung feiner andern Burben; endlich rucke er 1803 nach dem Tode bes Semeral Cuperintenbenten Soablen in Die boofe Rir-denftelle ber ottinger Lande ein, jugleich als Stadtpfarrer ju St. Jafob in Dettingen. Go vielseitig, neu befonders feine Beschafte maren, und noch mehr murben, als balb barauf Dettingen unter die Landesbobeit bes Ronigs von Baiern tam, fo mar boch feinem icon vorgerkaten Alter teine Arbeit ju viel; fein ordnenber Geift überfab bas gefammte Rirchen und Schulwefen mit ficherm Blide; bem feit Anfang bes vorigen Jahrbunderts bestehenden Baifenhause gab er eine wesentlich beffere Beftalt, wovon das gefunde Ausfeben und Die Brauchbarkeit ber moblunterrichteten Zoglinge bei ibrer Entlaffung ins burgerliche Leben fprechende Beugen find; Die Studienanstalt des Ortes, von welcher noch 1808 Boglinge jur Universitat entlaffen wurden, darunter auch ein hoffnungevoller Gobn bes Beremigten, mar fein befonderes Augenmert, und wenn auf feinen Betrieb Die Gingiebung einer Rlaffe jur beffern Befoldung brei übriger Lebrer Dienen follte, fo mar die Anmenbung Diefes Rittels mehr ber pabagogifchen Armuth ber Beit, als feinem mobimodenben Ginne gugurechnen. Geine Demeinde batte an ibm einen eremplorischen und machfamen gubrer. Seine Bortrage maren flar wie feine De-Danten, und aller übrigen Arbeiten ungeachtet immer Reifig ausgeführt. Gein fester Ginn und fein weit brim genber Berfand beharrte barauf, überall fetbft ju feben, bis die fühlbar weichende Rraft ihm engere Schranten vorforieb. Deshalb als ibm 1809 von fon baier. Regierung bie Diftriftschulinspection, und Das Jahr barauf auch bas Defanat Dettingen übertragen murbe, legte er jene Stelle nach 14jahr. Amteführung querft nieder, behielt aber bie · Theilnahme an ber unmittelbaren Schulcommiffion bei. und führte bas Defanat bis wenige Monate vor feinem Ende fort. Gin rechter Mann ergibt fich nicht, ebe ibm' nicht alles Material, fich ju balten, ausgeht. Sch. besb. actete unablassig die reifenden literarischen Fortschritte

giner Jahrichenbe, und obwohl er fich mit manchen neuern theologischen und tirchlichen Erscheinungen menig befreunden mochte, fo bebielt fein tuchtiger Berftand. boch nur eine gemußigte Orthodoxie bei, Die zwischen bem Uftra beiber gang entgegengefester Parteien unferer Rirde mit iconenber und geiconter Rube bindurchging. Dgrüber fprach fich ber bochbetagte Greis am 6. Det. 1828 vor bem versammelten Kapitel noch fraftig genng aus. Im 3. 1821 murbe fein Amtsjubilaum festlich begangen, und burch bie Ertheilung ber golbenen Civil-verbienfimebaille bie Apertennung feiner Burbigfeit von wohlgefinnten Oberbeborden icon beurfundet. Ein zweistes Jubelfest murbe feinem bauslichen Kreife 1824, ba feine Che mit einer liebevollen Gattin, Maria Magda. lena, geb. Roth aus Weiffenburg, wie 3 3. vorber feine Amtsführung, ein balbes Jahrbundert erreichte. Acht Sobne und vier Tochter maren Diefer Berbindung entfproffen, aber nur einer von jenen überlebte Die Eltern. Bon ben Tochtern find 3 feit Jahren gludliche Battinnen und Matter. Sch. war in feinem jugendlichen Aleter Jahre lang franklich, und fchien auf ein hohes Aleter keinen Anfpruch ju haben. Aber an ihm bewahrte fich die Kraft einer ftrengen, obwohl nicht augklichen Diet mit taglidem regelmagigem Genuffe frifden Baffers: er fubite fich im 5. und 6. Jahrgebend feines Lebens ficher, als in feinem 3. und 4. Wohl trug auch fein driftlider Gleichmuth, ber allen Wechfel bes Gefchicks mie fich ju nabe geben ließ, wefentlich ju langem Leben bei. Er mar von unterfehter Statur, und fein Auge voll Leben und Geift bezeugte voraus ben Dann von eben fo viel Gemuth als Scharffinn, ben er im Umgang und Amt immer bemabrte. - Geine lette Rrantheit, mit Ratarrh anfangend, dauerte nur 10 Tage. 3bus folgte die treue Gattin 6 Bochen im Tobe nach.

Literarisch ist von ihm anzusuhren: Disquisitio philosophica, an possibile sit, ut Deus universum ita condiderit, ut sine ulteriori gubernatione divina sa ipsum sustinere valeret. Jenae 1764. — Mit dem Oberhosprediger G. D. Lang in Regensburg gab er beraud: Lebren u. Borschr. des vernünstigen u. thatigen Christenthums, im Predigten üb. die Sonn, u. Festags-Evangesien. Nordl. 1778; 2. Aust. 1793. — Antheil batte er auch an Langs Landprediger. — Austage u. Recens. lieferte er sonst noch in medrere Journale. — Gelegenheitspredigten, besons der Leichenreden von ihm, murden viele gebruckt.

# 3. Inbreas Friedrich Pfinger,

est. b. 80. Mårz 1808., geft. b. L. Morit 1829 %.

Der Berewigte war ber einzige Sohn bes bermaligen tonigl. baier. Pfarrets Joh. Friedr. P. ju Kairalindach, Dekanats Uehlfeld im Rejarkreise, vormals jul
Redweiler, Dekanats Rübenhausen im Untermainkreise, Mehweiler, Dekanats Rübenhausen im Untermainkreise, wenos er den Unterricht des Baters, dann des Pfarrets. Bucher ju Weingartsgreuth; 1816 bezog er das Somnasium ju Rurnberg, und 1821 im Nerbst die Universität-Erlangen, wo er Theologie sudirer. Nach 4 J. ins eiters liche Haus jurudkehrend, sitt er an einem beschwerlichen Ashma. Doch bestand er 1826 im Herbst seine Aufnahmsprasung, und ward nun des Baters Aifar.

#### 4. Chriftian Anguft Bifcher,

Doctor b. Phil., herzogl. coburg meining. Leg. Rath u. vermal,; Prof. ber Antturgefch. u. fobnen Literatur zu Warzburg, gulest Privatgelehrter in Mainz ;

geb. b. 29. Aug. 1771, geft. b. 14. April 1868 94).

Der Beremigte war ju Leipzig gehoren. Seine Mutter war eine beutsche Kaufmannstochter aus Marrfeille, woher seine erfte Vorliebe für das subliche Frank-reich rükzie. Er knoirte 1788 — 92 auf der Universität seiner Baterstadt, wo er des besondern Universität seiner Baterstadt, wo er des besondern Universität derühmten Prof. Bed sich zu erfreuen hatte. Er machte nach vollendeten Studien eine Reise durch die Schwelz und einen Theil Frankreichs, wurde 1795 Hosmeister eines jungen Stellmanns in Leipzigt Nahe, begab sich als solcher anch nach Außtand, trat aber die ihm dort beschied dene Stelle nicht an, sondern verweilte in Riga, wo er bald in merkantissische Berbindungen kam, und zugleich in der Correspondenz Unterricht ertheiste. Zu Ende 1790 reiste er über Hamburg nach Holland, und von da über Sordeaux nach Spanien, um zu Lissabon in ein Handelsband zu gehen. Da ihn aber gewisse Umstände daran hinderten, wollte er in gleicher Absicht im ställichen Spai

<sup>\*)</sup> Man f. R. Refrolog 7. Jahrg. G. 928.

Giebe Retral. b. D., 7. Jahrs. S. 990. — Die Lebensbe-liereibung ift größtentheils aus I acks "Gebensmomenten u. f. w. "geinabnuben, hum Abeil aber auch aus Deiginalquellen.

nien, befonbers, ju Cabir pher Mallage, fich feben, mas aber bei ber großen Berruttung bes Sanbels un-möglich mar. Er ging baber gegen Ende bes 3. 1798 über Genua u. f. w. nach Deutschland gurud, privatifirte querft in Dresben, murbe 1803 Magifter b. Phil., ein Jabr fpater coburg. meining. Leg. Rath, im Commer. 1805 Correspondent ber tonigl. Gocietat Der Biffenichaften ju Gottingen, lebte im Binter 1803 - 4 im fubliden Franfreich, tehrte im Frubiahr nach Deutschland gu-rud', privatifirte in Seidelberg, wo er bem Grafen von Thurbeim ben Bunfc nach einer Professur in Burgburg mittheilte, und Diefen Bunfd icon nach menigen Donaten erfullt fab, indem feine Anftellung mit einem Ge-balte von 1500 fl. genehmigt ward. Bu Ende Augufts 1804 traf er in Burgburg ein, und nach wenigen Lagen. beaann er die Beschreibung ber Quarantaine. Auftalten au Marfeille als Programm ju feinen Borlefungen, meldes er erft nach funfmaliger Umarbeitung genugend und aur Einsendung an bie tonigl. Societat ber Biffenicaf-ten in Gottingen murbig fand. Er begann fein Binter-Collegium über bie Ebedrie und Literatue ber iconen Rebefunfte, mogu faft 100 Buborer fic unterzeichnet batten. Diefen Binter verlebte er giemlich einfant, außer Den Stunden, melde er an der Geite bes Grafen von Thurbeim mochentlich jubringen burfte. Im Sommer-femefter eroffnete er feine Barlefungen über bie Aultur-geschichte. In Folge bes Pregburger Friedens fam Burgburg an ben Großbergog Gerbinant. 3. bat um Berfes-gung nach Baiern, allein es mar nicht möglich. Er las indeffen im nachften Commerfemefter Beltgefdicte mit gutem Erfolge, und ftubirte fich jugleich febr eifrig in Die Staatengeschichte binein. Im Binter 1806-7 ar-beitete er meiftens an ber Reifebibliothet, welche in Berlin bei Unger ericbien. Außerbem mar er von der 1804 ju St. Petersburg errichteten philanthropifden Befellicaft jum correspondirenden Mitgliede ernannt, und jugleich Don ihr veranlagt worden, einen Entwurf über Economie philanthropique einzusenden. Die Ausarbeitung Diefes Gegenstandes griff in fein Leben außerordentlich ein. und er gewann an allgemeiner Renntnif ber menfoliden. Berbaltniffe, an Ibeenreichthum und großen Unfichten. Am 21. Aug. 1807 entschloß er fic bei dem ersten Morgenstrable, die Macht Napoleons durch eine Sammlung ber Reben, Proclamationen zo. defelben zu bekampfen — Den Charafter beffelben aus ibm felbit gleichfam ju con-

ftruiren. In weniger als 4 Monaten mar Die Arbeit vollendet, und fand bei bem Dublitum großen Beifall 3m Frubjahr 1808 übernahm er Die Redaction ber Burt burger polit. Beitg. auf einige Jahre, mit großer Auf-opferung feines Lebensgenuffes, blos jum Behufe feines großen Bertes eins und bas andere anguicaffen. Allein Der Cenfor mar fo ftrenge, daß ibm die an fich font bochft laftige Arbeit noch mehr verbittert werben mußte. 3m 3. 1808 verband er fich ehelich mit der als Schriftfellerin befannten Caroline Auguste Benturini aus Braunfomeig. Diefe Berbindung mar aber febr ungludlich, und Die Chegattin fab fich auf feinen eigenen Antraa genothigt, feine Bohnung ju verlaffen. Die Grunde, welche foldes veranlagten, bat er felbit in feiner pfeubonomen Schrift: "Ragenfprung von Grantfurt a. DR. nach Munchen," aus einander gefest, find aber fo wenig baltbar, baf fie burchaus feinen Gingang fanben und ihren 3med verfehlten. Schon fruber batte er burch eine angeftellte Rlage Die Frau boslicher Berlaffung befdulbigt. mas indeffen, wie die besfallfige gerichtliche Unterfuchung ergab, nicht ber Sall gemefen ift, und er mußte barauf, bei der Auseinanderfegung mit ber Gattin, nicht allein Diefer ben einzigen Gobn überlaffen, fonbern auch ibe in monatlichen Raten jabrlich 500 fl. jablen, welche Summe jeboch fpaterbin um 100 fl. ermäßigt mard. - Rachden 3. nun auch in Diefer Sinfict über bas Leben belehrt. und im Dai 1809 von allen ftorenden Umgebungen befreit war, ging er mit neuer Rraft und Liebe an fein großes philanthropisches Wert, wozu er einen ganzen vollständigen Plan entwarf. Nach dem Concurse ber Ungerichen Buchhandlung ju Berlin, welche 4 Theile feiner Reisebibliothet verlegt hatte, übernahm er die Reifepartie im Morgenblatte. Babrend Diefer Beit trug er unter anderm auch (nach Mannerts Berfetung nach Landshut) die beutiche Boltsgeschichte nach beffen Com-pendium vor, nachdem er fich ein volles Jahr Darauf. vorbereitet hatte. Die erfte Erziehung des Großherzogs Ferdinand jum geiftl. Stande hatte in Demfelben eine bes fondere Borliebe fur diefen überhaupt, und besonders für Den romischen Sof begrundet. Desmegen murden schon bei der Uebernahme Burzburgs besondere Unterhandlungen mit Baiern megen der Uebermeifung der protestantis ichen Profefforen gepflogen, jedoch mit ungunftigem Erfolge. Richts defto weniger wurde der Plan, Die Universität von nicht streng ultramontanisch lehrenden Pro-

fefforen in reinigen, flicht' aufgegeben," Redmett bom Generalvicar v. Stauffenberg, Belbbifcof Riftel, Regent Dwenbein und Suardian Cajetan thatigft erwogen, und eindlich bem Großherzoge, and herz gelegt. Diefer lies ich enblich im Gept. 1809 jur Unterforift der betanntem Organisations. Urennde (f. Allg. 3tg. v. 1809) bewegen, burd welche auch & mit dem vollen Gehaltsgenuffe in Rube verfest murde, und nach 9 DR. fogar die Erfaubnig erhieft, an irgend einen beliebigen Ort fich zu begeben. Er enticolog fich im Fruht. 1810, auf ein halbes Jahr nach Gottingen ju geben, wurde aber durch einen beftigen Arampfbuften, ber 13 B. dauerte, davon abgehalten. Im folgenden J. wurde ihm das Gefuch, bie großbigl. Bibliothet ju benugen, abgeschlagen. Er verfaste am 24. Aug. 1814 bei ber Anwesenheit bes tonigl. baier, Sofes auf Ansuchen bes Erben. v. Manchhaufen ben Protog fie Das Theater in einer melodramatischen Behandlung, gut Deffen Bortrage er die talentvolle Schauspielerin Carofine Lindner mabite. Im Sommer 1818 erhielt er bent Auftrag, ein Collegium jur Bildung eines freien mund-tichen Bortrags, worin Ebeorie mit praftischen Uebungen perbunden wird, ju eroffnen, und bafur bas gefenliche Donorar von den freiwilligen Juhorern au etheben. Bur Empfehlung Diefes Collegiums mar anch bas Universitats. Grorectorat angewiesen. Auf Diefe Art murde er ber phis bofoph. Facultat von Neuem wieder jugefellt. Balb barauf erhielt er auch bas Decret megen feiner biftorifchen Borlefungen. Geine Bieberanftellung hatte unter ben Studirenden einiges Auffeben gemacht. Die Stimmung war febr gunftig für ibn; feine alteren, unterbeffen ange-fellten Buborer fprachen von ibm febr portheilbaft, und biefes vereint mit bem Reize ber Reuheit, manbte ibm bald ein gablreiches Auditorium gu, um bei ibm Beltgefoichte zu boren. Diele barunter borten fie fogar freiwillig gum zweitenmal. Er fofug alfo Beltgefdichte nebft ber Statiftit und Staatengeschichte nach der allgemeinen Lefefreiheit jedes Profeffors an. Darüber murben Prof. Berg und beffen Bonner v. Stauffenberg fo unjufrieben, daß fie eine Beschwerde bei ber tonigl. hofcommiffion anbrachten. Mus Diefer und beren Kolgen pon beiben Seiten mußte endlich &'s. Dienstentlaffung noth-wendig hervorgeben. Obne Zweifel gab dies ju feiner, 1821 unter bem Pfeubo-Ramen Felir bon Gro-fichtheim berausgegebenen Blugidrift: Ravenfprung u. f. w. bauptfachlich Beranlaffung. Er griff barin inobesondere der tonigl baier. Minifer v. Terchenfeld, und war in dem Grabe au, daß eine Abfalische Untersuchung gegen ibn eingeleitet, und er zu ziahrigem Festungsarrekt verurtheilt wurde. Spaterhin wurde jedoch biese Strafe einigermaßen gemildert, und seine Gattin mit ihrem Gobne erhiekt seitebem eine Pension von der Regierung. Rachbem er wieder auf freien Juß geseht worden, pris batifirte er in Mainz.

Als Schriftsteller bat ber Veremigte unter ben Pfenbos Ramen: Chr. Althing, Erichfon, Fellx v. Frolichsheim, Friedrich Sebenftreft; Ifaac Martin, A. C. Pruzum, Bernbard Roll und Gottvertran Schwanum nachkebende Schriften herausgegeben: Leopold b. Zweite, eine phil. Rhapfodie. Germanien (Lpzg.) 1792. — Ethelinde, ob. D. Ginfiedlerin am Gee, a. D. Engl., 5 Boon. Lpig. 1792. - Die Conftitutionen, od. Frankr. u. Engl. Ebb. 1792. - Boltaire's polit. Ibeen, a. f. Berten gejogen. Cob. 1798. - Sophie, ob. b. Einfiedler am Genferfee. 1. Th. Ebb. 1794, 2. Th. 1795, 2. verand. Husg. u. 3. Tb. 1800. - Ueber D. Pofteriora, eine phyfiol. bift. phil. lit. Abbandlung v. A. E. Prujum. Ebb. 1794. - Ueber Die Priora, als Racht. D. Pofteriora, eine phofiol. bift. - phil. lit. Abhandl. v. Prujum bem Jungern. Ebb. 1795. — D. Sume's Geift, 1. Boon.: Politit. Ebb. 1785. — Ueber Genf u. b. Genferfee, Berlin 1795. — Rouffeau's Dentmal, in der beutichen Monatsidrift 1793, St. 9. -Profpecte: I. b. Gleticher v. Saucigny in Savonen, ebb. 1794. St. 6. - Ergablung f. turgen Befangenicaft bei b. Frangofen, in Girtannere polit. Annalen 1793. - Ueber bie Ruffe. Drest. 1796. - Die mabnfinnigen Ronige. Roniasb. 1797. - Daffelbe unt. bem Titel: Biographien ungludt. Ronige, 2. Auft. Cbb. 1800. — Die favoyarb. Familie. Riga 1797. — Reife v. Amfterdam über Madrib u. Cabir nach Genua in b. J. 1797 u. 98. Berlin 1799, 2. verm. Ausg. 1801. (Rachgebrudt mit Kaftrationen u. b. Titel: Neueftes Gemalbe v. Spanien. Bien 1800). -Des Rittere v. Bourgoing neue Reife durch Spanien, 3 Thie. Jena 1800. (Es ift eine Ueberf. b. Buf. n. Ber-befferungen a. b. neuesten Ausg. b. Originals). — Reues fpan. Lefebuch ab. polit. u. mertant. Gegenftande. Lpag. 1900. — Copper Billiams Gefd. b. Krieges in Besteinbien im J. 1794; a. d. Engl. Ebb. 1800. — Beitrage L. Tanz-u. Ballfalender auf b. J. 1801. Berlin 1800. — D. Hume's polit. Zweifel, 2 Ausg. Lpzg. 1799. — Ueb. bes Reisen in Spanien, in v. 3ach's allg. geogr. Ephe-

meriben 1709, Mar; Anfichten v. Cabir, ebb. Mai: -Ueb. d. span. See-Atlas, in v. Zach's monatl. Corresp.
1800, April; Rachr. v. d. span. Gesardischen nach Marolfo im J. 1798 u. 99, ebb. — Ansichten v. Madrid,
in Wielands deutsch. Merk. 1799, St. 3. — Reise von
Bayonne nach Bilbao, in d. Berl. Archiv d. Zeit 1799,
April. — Span. deutsche Gespräche üb. Gegenstände d. gemeinen Lebens, b. Politif u. b. Sandlung. Dresd. 1799. — Reueftes Gemalbe v. Spanfen im J. 1808, v. A. Laborde. 1. Th. Lpig. 1809; 2. Th. Ebd. 1810. -Collection générale complète de toutes les pièces officielles et secrètes, qui peuvent servir à l'hist. diplom. d. L. France depuis 1792-1810 etc. Tubing, 1811 et 12, 2 vol. Die brei Oftindienfabrer. Lpzg. 1817. — Gefch. ber Amtsführung u. Entlaffung b. Prof. E. A. Fifcher gu Burgburg, von ihm felbst geschrieben, berausgeg. v. Dr. hermann Edard (Pfeudo Rame). Ebb. 1818. — Darriot's Reifenabenth. in 4 Belttb. Ebb. 1818. - Gemalbe v. Brafilien, 2 Thie. Pefib 1819. — Reife von Liverno nach London im J. 1818. Lpgg. 1819. — Reifebibliothet. Berl. 1806-10. - Der Monnerrat, ob. b. gefagte Berg in Catalonien. In b. altern Abenditg. 1806, Rr. 100. u. 101. — Beitrage j. Erich Gruberichen Encyclopabie. — 3m Morgenblatte fteben von ihm in bem frubern Jahrgangen fehr viele Auffage, jumal Reifenadrichten. \_\_ Endlich find noch folgende Schriften von ihm angufibren: Ronrad, e. fomifcher Roman, p. Gottvertr. Gomenum. Gludft. (Lpig.) 1798. - Unt. b. Ramen Chriftian Althing: Befc. D. fieben Gade, nebft Ginleitung u. Bugabe. Lpig. 1799. - Das Glodden. Berlin 1800. -Danndens hin. u. herzüge, nebft b. Geich. breier Doch-geitnachte, 2 Bochn. Dreed. 1800—1801. 2te Aufl. Lag. 1807. — Dosenftude. Deutschland (Lyg.) 1800. 2te Aufl. 1807. — Der habn mit neun hubnern. Lyg. 1800. — Dramatifche Tandeleien. Ebb. 1801. - Acht Wrobenachte. nebft einer Borfeier u. Dochzeitnacht, e. Geitenftud jum habn ic. Lichfiadt (Sildburghaufen) 1802. - Stubentenstreiche. Dresd. 1808. — Erotische Schriften. 5 Thle. Lpig. 1800. 2te Mufl. 1807. Ste Mufl. 1817. - Sinterlaffene Schriften. 2 Boon. Ebb. 1820-22. - Erichlungen. 1. Boon. Cbb. 1825. — Reine Erichlungen. 2 25bon. Ebb. 1826. — Manuscript aus Gubbeutschland, v. Erichfon. London 1820. - Ragenfprung von Grantfurt a. M. nad Munden im Berbit 1820, von Felir v. Frolichsheim. Lpig. 1821. — Man. Mendoza y Rios, die

mabre Rirche Jesu Sprifti, a. b. fpan. Sanbidbift überf. b. Fr. Debenftreit. Lpgg. 1820—29.

#### \* 5. Friedrich August Rohrlad,

Mufitehrer an einer Erziehungsankalt zu Chariottenburg 3 geb. b. 17. Auni 1792, geft. b. 21. Mai 1829.

Er ward ju Bodom, einem mittelmartifden Amth. borfe, woselbit fein Bater Prediger war, geboren. In feiner Jugend empfing er ju Saufe einigen Unterricht, bis er 1804 nach Brandenburg gebracht, und in Penfion gegeben wurde, um bas bortige Gomnafium ju befuchen. Dier ging er alle 6 Rlaffen beffelben burch, und fucte fo mit Erfolg und großtentheils jur Jufriedenheit fei-ner Lebrer auf das Studium der Theologie vorzubereiten. Rebenbei mand er durch einen altern Mitichaler. welcher mit ibm im Saufe wohnte, ohne eben befondern Unterricht ju erhalten, jur Mufit angeleitet und aufge-muntert, fo bag er auf bem Rlavier mertliche Fortidritte machte, und nach einigen Jahren 4bandige Cachen mit giemlicher Fertigtett fpielen tonnte. Giner feiner bamabligen Lebrer rubmte noch fpat von ibm, bag er mit ibm, bem Entschlafenen, gern und lieber als mit andern Soulern bab Bortepiano jufammen gefpielt habe, weil ber-felbe bei vorgefallenen Geblern und Diggriffen nachgebend, ben gehler leicht findend und freundlich verbef-fernd, ben Rugen und bas Bergnugen bes Mitfpielen-Den ju beforbern bemubt gewefen fei. Auch nahm er an ben Uebungen ber Botalmufit einen regelmäßigen Antheil. 3m 3. 1811 bezog er bie Universität ju Berlin, um fic ber Theologie zu widmen. hier benutte er befonders auch die Borlefungen Sichte's, wo er mehrere Freunde fand, welche von gleichen Gefinnungen und Reigungen belebt murben, bereinft fur Die Erziehung ber Jugend thatig ju fein; und diefen ichloß er fich bereit willig an. Seine Studien wurden jedoch unterbrochen, als nach ber Rudtehr ber Franzofen aus Rufland ber Auf bes Konigs an alle waffenfahige junge Leute er ging. Er meldete fich 1813 jum freiwilligen Militar-bienft, und ging mit ju Felbe, nahm an den Borfallen bes Krieges, so weit fie das Corps, ju welchem er ge-borte, betrafen, fortwahrend Antheil, ohne bedeutend bleffirt ju' merben, murde balb bis jum Gecond Lieute mant bei ber Infanterie beforbert, und als folder bet einem fclef. Landw. Inf. Regimente angestellt. Rach

bergeftellem Grieben tehrte er ju feinen Stubien jundet, und verabrebete mit feinen Freunden, wie fie ihren Borfat, gemeinschaftlich für Die Erziehung der Jugend gut forgen, ausführen mochten. Aber Rapoleous abermaliges Ericheinen in Frantreich rief ibn aufe Reue ju ben Baffen, und er blieb im gelbe, bis der Friebe gefclofen war. Darauf erhielt er auf fein Anfuchen ben 216bieb. Run erft, ba ein langerer rubiger Buftanb ber Dinge au erwarten mar, murbe es fur Die vereinigten Freunde moglich, an Grundung einer Erziehungeanftalt au benten, wie fie fcon fruber fic vorgenommen batten and fur zwedmaßig bielten. Es entfand i818 eine folde Anftalt in Berlin, und tam nach und nach in immer - großere Aufnahme. In berfelben hatte fich ber Entschlastene das Geschäft eines Musiklebrere gewählt, nachbens er fich ju bemifeben noch vorber unter befonderer Unleitung bes Brof. Belter theoretifch und prattifch voll-fanbiger ausgebilbet hatte. Bas bie Berufsthatigteit Des Verewigten betrifft, fo ift ju bemerten, bag er fich in ber reinften Gefinnung einem Bereine anichloß, ber es fic jur Aufgabe fellte, fur Erziehung und Unterricht haburd etwas ju leiften, bag er bie einzelnen Unterrichtsfacher von ber erften Stufe an auf eine übereinfimmenbe Beife methobifd behandelte und bis jur Bollenbung ber Schulbifdung praftifc durchfuhrte. Geit-Dem Diefer Berein in Thatigfeit getreten, mar R. gang in Sinne jenes Planes bemuht, burch eine eigenthum. ber 3bglinge ju meden, rege ju erhalten und ausgiffe. ben. Daburd, bag er auch bie Lebrer in bie Reiben Teiner Souler jog, gelang es ihm balb, einen vollstan-higen Chor ju organisiren, den er befonders im Wortrage allerer Ruft im ftrengen Style abte, und nachdem er fo auch die nothigen Soloftimmen berangebildet batte, veranftaltete er regelmäßige Aufführungen von gangen Dandelichen Dratorien, jumeilen auch mit vollftandiger Inftrumental Begleitung, Die als vollkommen gelungen anerkannt wurden, und die das besondere Interesse batten, daß auch die sonft meniger bekannten Werke dieses Reifters bier gur Ausfahrung tamen. Die lette Auf-fahrung biefer Art, Die bes Jubas Maccabaus von Sanbel jur Ginmeibung bes neuen Lotales ber bamals nach Charlottenburg verlegten Unftalt, fand leiber am 26. Juli 1826 fatt. Denn bald nachber erfrantte R. an einem Bruftabel, welches ibm nur in einem febr beschränften

Mase und mit langen Unterhrechungen bie Andebung einer Berufsthatigkeit gestattete, und seinem Leben ein die feste. — Geinen Ciern war er theuer wegen sehnes rechtlichen Sinnes und seiner gefälligen und santen Bemathbart. Ihnen hat er ftets viele Anhanglichkeit und Liebe bewiesen. Ihnen wie seinen Schwiesen hat er gern Freude gemacht, und wurde dies in einem noch hobern Grade gethan haben, wenn ihm die Mittel welchote gestanden batten.

1. Cauer, Director ber Anftalt.

#### 6. Philipp Satob Becker,

grofterjogl. babenfcher hofmaler u. Galleriebirector ju Carlfruhe; geb. b. 15. Zuli 1769, geft. im Erlenbad bei Achern b. 18. Aug. 1829 ?),

> Er finte tiefe Leibenschaft, Mit frobem Ang' bie berrliden Gestalten Dur schoen Beit begierig feft zu halfen; — Er abte angeborne Araft, Mit ichneller hand bequem fich auszubruden; — Es gladte ihm. —

Gåthe.

Der Seburtsort bes Verewigten ift Pforzbeim. Sehr frabe (con wurde das aufftrebende Talent zur bildenden Tunft an B. bemerkbar. In ben gelebrten Studien batte er zwar ansehnliche Fortschritte gemacht, allein die bergs schoen Reigung zum Zeichnen, brangte überall machtig ich bervor, und siegte zuleht über jedes entgegen trez bervor, und siegte zuleht über jedes entgegen trez bervor, und kiegte zuleht über jedes entgegen trez bervor, und kiegte zuleht über jedes entgegen trez beide Hipen, nach dem klassischen Boden Ita-klend, wo er unter ben reichen Denkmalern alter und neuer Amis, unter der leitung des vortrefflichsten lehrers, A. R. Mengs, und im wetteternden Umgange mit talentvollen Freunden, gegen 7 I. mit großem Erfolge verlebte. Reich an gesammelten Kenntnissen, gebildet in tüchtiger Schule, durchtrungen von reinen Grundsäßen, und gelbt zu einer seltenen Aunstsertigkeit, kehne er in

<sup>\*)</sup> Jum erstenmal kommt es hier vor, bas üben eine und biefelbe Berson zwei Biographien geliefert werben, benn schon im 7. Jahrg. G. 61f in Beders Leben geschilbert, und zwar in einem aus bem Borgenblatte entlehnten Auffahe. Wit erfahren aber aus guter Dand, bas sich barin viel Schiefes und Unrichtiges befand, und ba man und zugleich aus ächter Aluele biefen Netrolog mit ber beitagenben Bitte, ihn nachzutragen, mienbet, so glaubten wie biefes ben Mannen bes Sellgen schiehtig zu sein. Der Derausgeber.

fein Batenand jurud, wo gerabe bie Runfte in Carolinen Touifen, ber trefflichen Semablin bes unvergestlichen Carl Friedrich von Baben, eine liebende Pflegerin au Anden begonnen batten. Er trat 1784 als hofmaler in bie Dienste des edlen Martgrafen, der, ein Kenner und Berebrer alles Guten und Schonen, seine vielseitigen Arnntniffe, seinen richtigen Blid, sein gediegenes Ursteil, seine gewandte und geschickte Sand, so wie sein ganges einnehmendes Wesen mit immer gleicher Warme erfaßte und ichante. Balb murbe ibm Die Auflicht über Die auserlesene Gemalbesammlung, welche die funftie-Bende Markgrafin erworben, und ihrem Gobne, bem Erbpringen Carl Ludwig, hinterlaffen batte, jugetheilt, besgleiden ber ehrenvolle Auftrag, Die jungen Mitglieder bes gurftenhaufes im Beidnen ju unterrichten. Roch am Abend feines Lebenmerfteute ibn Die jarte, bantimre Erinnerung und Die buldvolle Theilnahme ber auf europaifche Throne erbobeffen, erlauchten Schilerinnen. Bur mande berbe Erfahrung, Die ihm aufbehalten war, fühlte er baburch fich getroftet und entschädigt. — Seinem ganz eigensthumlichen, burch Klarbeit und Grundlickeit ausgezeichneten Unterrichte wurden auch andere fabige Junglinge und Jungfrauen übergeben, von benen er mehrere ju tuchtigen Runftlern beranreifen fab. Feodor Imanowitich. Sophie Reinhard, Carl Frommel, Rubolph Rung, find Die bekannteften unter den Bielen, Die ibn als ihren gentienten Lehrer verehrten. Als ausübenber Kunftler hatte B. glanzenbe Borzinge. Rein einzelner Gegentianb pog ibn von ber Aufmertfamfeit auf bas große Chap. ber Runft ab, wie er überbaupt aller Ginfeitigfeit fremb war. Alles bildete er mit Liebe und Freude nach, Die teigende Gegend, wie die angiebende Gruppe, bas Chier. wie die Pflanze, Erzeugniffe des neuen guten Gefdmads, wie die einfach erhabenen Berfe des Alterthums. Dit wenigen Strichen mußte er ein Bild ju geben, und treffende Gedanken leuchteten aus jedem fluchtigen Entwurfe feiner Dand. Der Menich jeboch, und besonders bes Menichen Angesicht, fesselte feine thatigfte Aufmerksamsteit. Er mußte ber Seele sanfteste Ausbrucke ju erfasen, bas feinste Mienenspiel zu belauschen. Treu und enticheben grachen alle feine Bildnife bas eigenthamliche Wefen ber bargestellten Personen aus; - fo batte geber fie gesehen und gefannt; gludlich ift bie Ratur in ihren leifeften Spuren errathen und feftgehalten. Rraft war in feinem Pinfel und in feinem Beidnenftifte vorberricent, boch Unmuth mar ibm nicht fremb. Tuchtige Soule, anhaltendes, reifes Studium und frenge flaffi. fche Correctheit zeichnen alle feine Arbeiten aus. Unter ben gablreichen Bemeifen feiner funftlerifden Tuchtigfeit mogen nur folgende angeführt werden: Mehrere treff-liche Bilber Carl Friedrichs, bes Baters bes Baterlanbes, theils Del., theils Paftellgemalbe, welche jum Theil den v. Freihof; die Bildniffe J. G. Schloffers, Jung-Grillings, Bebels, J. D. Weffenbergs, J. L. Walst, 3. G. Jacobi's u. vieler andern. Gine reiche Gammlung ausgeführter Beichnungen und Studien, von benen eine foone Auswahl beinghe eine gange Abibeilung ber Carleruber Gallerie einnimmt, Die Mehrzahl jedoch von feiner Familie, als toftbare Reliquien, vermahrt wieb. Gigener Ermabnung verdient die Sammlung feiner Gfitgenbucher. In bunter, acht humoriftifcher Mifchung ift Darin bas Refultat feiner langen Erfahrung, feiner rei-fen Beobachtung, feines tiefen Runftlerblicks auf eine mertwurdige, außerft geiftvolle Beife niebergelegt. find funftlerifche Tagebucher, Die Den Gang feiner Ideen, ben Inbalt feiner Urtheile uber Beiten und Beitgenoffen, beimer Bilberichrift barftellen. Gelbft ber Laie in ber Runft Durchwandert Diefe Gallerie von Lebensbildern mit Bergnugen. Mus feiner frubeften Beit ift eine Copie son Raphaels Madonna della Sedia bemerfensmerth, Die nach ben Urtheilen folider Renner, allen Musbrud, alle Lieblichfeit, alle jauberifche Farbenpracht bes unvergleichliden Driginals taufdend wiedergibt. Ginige geift: und fraftwoll rabirte Blatter aus feinen frubern Jahren, und einige Lithographien aus ben fpatern geben von feiner Sabigteit auch in biefen Runftzweigen ein fprechendes Beugnis. Ein reiches Gelb fconer und genugvoller Thatigfeit offnete fich fur B. in ber Aufficht über Die anfeit, und durch die Gacularifation der Rlofter bedeutend ingewachfenen Runfichafe. Treffliche Gemalbe, meift us ber nieberlandifden, einige aus ber altbeutichen odule, eine reiche Sammlung von Sandzeichnungen Derer Meifter, ein großer Shah von Prachtwerfen und Proferftichen von den erften Anfangen ber Runft bis ju Bergben, Salbenwang, Longhi ic., und ein Saal voll R. Mefrolog 8. Jabra.

erlesener Abguffe antiter Deiferwerfe, - Dies war ber Berruche Areis, in bem er lebte, wirfte, ordnete, erhielt und sammelte mit immer gleicher Liebe, mit taglich wachfender Gewiffenbaftigfeit, Umficht und Sachrenntnis. Auch über bie fcabbare Cammlung von Kunftwerten im Soloffe ju Mannheim erftredte fich fpater feine Dheraufficht, und bemabrte bafelbft ihre mobithe tige Birtfamteit. Grofte Schwierigfeiten fanben bei Diefem Berufe ibm im Bege; viele murben gar nie befeitigt. Ungunft und Unjulanglichfeit bes vermahrenden Raumes legten feinem Gifer und feinem Buniche, ben Bennt und den Gebrauch Diefer Schafe gemeinnuflider ju machen, fowere Seffeln an, noch ichmerere aber ver-bangnigvolle Beiten und Berbaltnife, Die lange Sabre bindurd faum eine Erinnerung an bie Mufen vergonnten. Daber tommt es, baf ein großer Theil von 89. Ebatigfeit in filler Berborgenheit ruht, benn viele fonnten, manche wollten nicht feben, wie viel fel-ner Renninis, feiner Liebe, feinem Gifer Die Gammlun. gen verbantten. Rur mer mit bem von ibm felbft flar und fcon gefdriebenen Rataloge in ber Sand, ben porbandenen Reichthum, befonders an Sandzeichnungen und Rupferflichen überblidt. ber fann fich überzeugen, mas B. gemirtt, wie viel er geleiftet bat. Much bier mar er fern von aller einseitigen Borliebe. Siftorifde Bufammenftellung bes Fortfcreitens in allen Zweigen ber Runft war fein ftetes richtiges Augenmert. Dabei fam ibm feine gute miffenschaftliche Ausbildung und feine auf mehrern fleinern und großern Reifen im In- und Quelande gesammelte Erfahrung befonders ju ftatten. 30 ber Befdichte und Archaologie, fo wie in aftern und neuern Sprachen befaß er mehr als oberflachliche Rennt niffe, und felbft bie fpatern Tage feines Lebens, felbff Die abnehmenden Rrafte midmete er noch mit Linftren gung ber Erweiterung feines vielfachen Biffens. Dit ebler Begeifterung erfulte ibn alles Schone und Butt; mit lebhafter Freude verfolgte er die Fortidritte in Biffenicaft und Aunft, allein bas verfehrte und flein lice Streben, Die Abwege und Difgriffe, melche befonbers manche neuere Productionen entftellen, fonnten ibn oft ju bittern Musipruchen und barten Bigmorten gerechten Unwillens binreißen. Die einfache wurdevolle Schönbeit der Natur und die klassische Correctbeit der Alten waren seine großen Borbilder bei seinen Urtheilen und hei feinen Schöpfungen; alles Besuchte, Tanbelnde,

Manierirte fließ ibn gurud. Sein reicher Beift, feine bewegliche Phantafie ergonte fich an ber bunten Die dung aller möglichen Gestalten und Farben, und bas Reich bes Schauens mar fur ihn fein irbifches Paradies. Mit junehmendem Alter mar es befonders Die Ratur und ihre herrlichfeit, und barunter bie ftille Pracht ber Pfangenwelt, mas ibm Wonne gemahrte und ju vielen gelungenen Rachbildungen ibn reiste. Mit gefteigerter Imnigfeit ichlog er fich an bas berg biefer reichen, gutigen Mutter an, und rubte ba beiter und begludt. Gin feiner, ju franthaften Unfallen geneigter Rorperbau, mit tinem baburch erhohten, reigbaren Empfindungevermogen und einer eifernen, unbezwingbaren Bebarrlichfeit in einmal genommenen Unfichten verbunden, batte ibm viele feiner Tage getrubt, manche Gefchafte erichwert, fcone Gelegenheiten gur Musubung feines Runftvermogens entjogen, und fein ebles, gutiges, fonft fo einnehmendes Befen mit einer rauben, abftogenden Sulle umgeben. Ein großer, langer Schmers Durchjog fein ganges ipd-teres geben, ber Schmers baruber, bag nicht überall und jebergeit die ebeln Runfte mit reiner Liebe und voller Begeifterung gepflegt und gefeiert murben. Dies veranlagte ibn auch, Jeben, ben nicht entschieden bervorra-gendes Talent bei ber Reigung jum Runftlerberuf unterfunte, mit ftrengem Ernft, oft mit beißender Satpre, jumeilen mit mahrer Sarte von bem betretenen Pfabe jufidjufdreden, um, wie er verficherte, folden Opfern bes Babns und ber Gitelfeit ben fpatern, weit vergebe renbern, ungeheuern Schmers getaufchter Erwartung und berfehlten Lebenszwedes gu erfparen. B. glich in feiner almalig herrichend gewordenen buftern Gemuthestim-mung einem vortrefflichen Instrumente, beffen Gaiten berftimmt find, beffen Berth Dadurch überfeben und perfannt ift, beffen Stelle fogar mit etwas Befferm befest merben ju tonnen fcheint, - beffen große feltene Borlige aber nichts befto meniger bas tiefer prufende Rennerauge überrafchen. - Leider bat er febr menig über d und feine Runft niebergefdrieben; aber alle feine inficten, feine Befühle und Stimmungen findet man gejeichnet, oft in fprechenden, bochft bedeutfamen Compositionen, deren feine Portefenilles und feine Stigenbacher eine reiche Ungahl enthalten. Jeboch fanden in feinem Nachlaffe auch einige gediegene Auffate ber Begenftande ber Runft, und Fragmente eines Tageluges, Die in charafteriftifchen Bugen große Blide auf

ben Bang feiner Ideen und Empfindungen öffnen. Blete des Intereffe bietet fein Briefmedfel mit feinem viele jabrigen, gelehrten und funftfinnigen Freunde, grbrn. D. Grend bar, eine Reibe von Mittheilungen, Die, gleichfam als Tageschronit bes gangen Runftgebietes, bes Drudes marbig, und fur jeden Bebilbeten bochft angiebend fein murbe. Die letten Jahre feines Lebens maren fur ibn burch beftige Beengungen ber Respirationsorgane febr leibenpoll. Mit bem Ernft und ber Milbe eines Beifen nabme er biefe Binte ber Ratur auf, und bereitete fic murbia au bem nabe bevorftebenden Hebergange. Auffallend erftartt befuchte er im Commer 1829 bas Erlenbab, um in beffen friedlicher Abgefdiedenheit und reiner Luft einiae Tage fillen Genuffes und ermunichter Erleichterung ju perbringen, und fand bort - unerwartet - vollige Erlojung von allen Befchwerden Diefes unvollfommenem Dafeins. Am Morgen bes 13. Aug. mar er fanft binabergegangen babin, wo volltommene Schonbeit und ewige harmonie entjudt, wohin er fo oft und fo gern im Geifte, mit frober Erwartung bes Bereins aller Guten, fich erhoben batte. Die liebende Gefahrtin feines Lebens mabrend 40 Jahren, — ein Gobn, Prediger am furfil. furftenbergifchen Sofe, und eine eble, vortreffliche Cocher, die treue Pflegerin der betagten Mutter, weinten bei feinem hingange Ehranen bankbarer Liebe. -- Babens Runkler verloren in ihm ihren Reftor und Ulpffes. — Friede und Sochachtung begleite fein Andenken!

## \* 7. Carl Mayer,

Doctor d. Medicin u. prakt. Arşt zu Brandenburg; geb. d. 6. März 1786, geft. d. 24. Aug. 1829\*).

Bon judischen Eltern zu Groß-Glogau geboren, erzibielt er ben ersten wissenschaftlichen Unterricht durch Privatlehrer im Elternhause; spater besuchte er die Jesuitenschule seiner Baterstadt bis zum 14. I., wo er dem Deang nach böherer wissenschaftlicher Ausbildung sublend, nach Gressau auf das Maria-Magdalena-Gymnasium ging, um dort sich 3 I. lang in den obern Rlassen zu jeinen afademischen Studien gehörig vorzubereiten, was ihm jedoch dadurch erschwert ward, daß er seine kleinen Ausgaben durch Privatunterricht erschwingen mußte. Auch

<sup>-\*)</sup> Man f. Retrolog: A. Jahrg. S. 966.

lief Mangel an Subfiftenamitteln nach Diefer Reit nicht au, Daß er fofort Die Univerfitat begieben tonnte, um feiner Lieblingeneigung jum Studium ber Medicin ju folgen, fondern zwang ibn, feinen Unterhalt burd Brivatunterricht gu verdienen, und endlich eine Sofmeifterfielle ju übernehmen. Rach einigen Jahren murbe er ale Er-Baricher ber Rinder eines bedeutenben Raufmannes nach BBarichau berufen, welcher alles aufbot, ibn in feinem Saufe gu feffeln. Erop dem behielt bas Streben nach argtlicher Birtfamfeit Die Dberhand, und DR. ging ungefahr 1808 nach Ronigsberg, mo er ben philosophischen und medicinifden Studien mabrend breier Jahre ob lag, und fodann, nachdem er einige Beit Die flinifchen Anftalten in Bien befucht, ju feiner meitern praftifden Ausbildung nach Berlin ging, mo er befonders ber Dufelanbiden Schule anbing. Geine Beit marb jeboch wieber großentheils burch Privatunterricht in Anfpruch ge, nommen. Im J. 1813 hatte er feine Studien fo weit beendigt, daß er den Doctorbut nehmen wollte, als bet allgemeine Deutsche Freiheitstampf auch ibn ins Belb rief, und ibm einen Wirkungereis als Argt bei ber reis tenden Landwehr eröffnete, ben er murdig ausfulte. Rad beendigtem Felbjuge mar er wiederum genothigt, Das fibrende Lehrfach bu ergreifen, ba er bisber als ber jart, lichfte Gobn und Bruder nur fur feine Angehorigen in ber Beimath geforgt hatte, fich alfo noch immer ohne bie nothigen außern Mittel fab, promovirt ju werben. Endlich im J. 1816 fab er fich im Stande, fich gur Promotion ju melben. Er forieb feine Differtation ade Dicinifde Renntniffe offenbarte, fonbern fic auch als tuchtigen Pfpcologen zeigte. Er folgte gleich nach ber Promotion einem Rufe nach Gilebne, wo er bald in Der gangen Umgegend gefcatt und verebrt murbe. Da in beffen Diefer Aufenthalt feinem Fortftreben in ber Biffenidaft nicht genugte, fo folug er bie vortheilhafteften Antrage, bort ju bleiben, aus, und vertaufchte ibn mit bem ju Brandenburg. Sier mirtte er befondere thatig für bas Bobl ber unbemittelten Rranten, ftete unelgenmubig, rafilos und theilnehmend. Er mar jugleich ber gutigfte Chemann, ber jartlichfte Bater, Gohn und Bru-ber, ber aufopfernofte Freund. Unbeschreiblich mar bie allfeitige Theilnahme mabrend feiner Rrantheit, fo baß fein Tob, ber burch einen organischen Sehler nach langeren Leiden, gulett nach Itagigem fcmerghaftem Rran-

## 22 Reichsfreiln v. Berchtelb. - p. Gruner.

fenlager bei wollem Bewußefein erfolgte, alle Brudfuct ber Stadt tief ergriff.

\* 8. Mariane, Reichofreiln von Berchtold, geb. Mogart, in Bien;

geb. im 3. 1751, geft. im Dct. 1829 7. Die Berewigte wurde ju Salzburg geboren, und war die altere und einzige aberlebende Somefter bes unfterblichen Confuntiers Job. Chrysoftomus Wolfgang Amadeus Mozart, f. f. Kapellmeifters in Wien. Ihre Eftern, Leopold Mozart, furftbifcohl, salzburgicher Vice-Rapellmeifter, und Anne Marie, geb. Bertlien, galten 18 ihrer Beit fur bas fcoufte Chepaar in Salgburg, und Erfterer gab bie Unterrichteftunden auf der Bioline und bas Componiren, womit er fic neben feinem Dienfte am Dofe und ber Detropolitantirde beschäftigte, gang aus um jede freie Stunde ber muftfalifden Erziehung feiner beiben Rinder ju midmen. - Auch Die Tochter entiprad ber vaterlichen Unterweisung so gut, bag fie in ber Bolge bei ben Reifen ber gamilie bie bem Cobne gezallte Bemunderung burch ihre Geschidlichteit theilte. verebelichte fich 1784 mit dem Reichsfreiberen Job. Baptist b. Berchtold, falburg, hofrath u. Pfleger zu St. Gilgen, u, murbe 1801 beffen Bittme. — In ben letten Jabren ihres ledigen Stanbes, Die fie im vaterlichen haufe zu brachte, gab fie einigen jungen Damen ber Stadt Sals-burg Unterricht im Klavierspielen, und immer noch zeichnen fic die gefdidten Goulerinnen ber nun verbliche nen Ranette Mojart burd Rettigfeit, Ausbrud u. mabre Applicatur por allen übrigen aus. -Bu Fr. Rodli allg. mufital. Beitg., Jabrg. 1800, Rr. 17. lieferte feinige Anefhoten von ihrem Bruder Mogart. (Bergt Schlichtegroll's Refrolog, Jahrg. 1791, II., G. 86 ff., u. von Schindel's Schriftfiellerinnen, Bd. 3., G. 15). Kr. Bruffom. Somerin.

\* 9. Ebuard Friedrich Seinrich von Gruner, bergogl, fachfen e coburgicher Geb. Regierungerath ju Coburg; geb. b. 17. Juni 1795, geft. b. 12. Oct. 1820 \*\*).

Diel vereinigt fich, ben frühen hingang bes vengenannten bocht achtungswerthen und in feinem Areife bed-

<sup>...)</sup> Bur Erganzung d. bereits mitgetheilten Retral. i. 7,Sahry. S. 786. ...) Man f. Retral. 7. Jahry. S. 988, u. ift hierburch die dort etr wähnte Jusage d. Drn. Superint. Gruner in Reunade a. d., erfall.

tete Mattnes bellagendmorth ja laiden. Bufullert rines gediegenen Characters, die grindficen afficus' haftlichen Kenntnife, die er befonders in feinem Siche, em der Jurisprudenz, befuß, feine Gefchaftefücheigteit und Arbeitfamfeit, fein mobiwottenbes Ders und feine: and Diefem bervorgebende beitere und erbeiternde Befelligkeit, bag er in ber Blathe ber Jahre und aus bem Schoole eines febr foonen Lebend und Familiengludet himmeggerafft worden ift: bas Alles nothige benen, bie bu und biele Berbaltniffe fannten, bei ber Erinnerung ant. v. S. Den webmitbigen Wunfch ab. bag es ber Worfebung: gefallen haben mochte, ibn feinem nicht unbeiteutenben Birtungetreife, ber Beit, feinen Fremiben und einem burd ibn gladlichen Zamilientreife langer au erbalben. Doch fie bat feinem regen und eblen Beifte, far bent verlaffenen, ben er fo traftvoll und freudig ausfüllte, sone 3meifel einen boberen und ebleren Wirfungotreis. mgewiesen. - Der Beremigte war in bem facht. erburg. Stabtden Reuftabt a. D. Saibe geb. u. ber alteffe Gobn Des Damaligen bortigen bergogl, fachf. : coburg. Rathe: u. Jufigbeamten, nachmals um feiner mannichfaltigen Berbienfte willen, auf Beranlaffung b. regierenben Bermas Erne v. Gachfen : Coburg u. Gotha, von bem ver-t emigten Ronig August v. Gachfen in ben Abelftand erbobenen fachf. -coburg . u. gothaifchen Beb. Rathes, Chefs. b. Lanbes - Minifteriums u. Confiftorial - Prafibenten Job. Ernt v. B. ju Coburg. Geine Mutter mar Die Tochter feines Grofobeims, bes ju Coburg langft verftorbenen-Beb. Rathes u. Rammer Prafibenten Gerbarbt G. Bonpaterlicher u. mutterlicher Geite geborte alfo unfer v. B. einer Samilie an, Die bem bergogt. Saufe G.-Coburg feit mehr als einem Jahrhunderte eine Reibe treuer u. befabigter, baber auch jum Theil gu ben erften Stellen bes Sanbes emporgestiegener Staatebiener gegeben batte, unter melden mande, j. B. felbft unferes v. G's. Bater, ber foon ermabnte Großobeim Berbardt, und ber Beuber beffelben, Friedrich G., einft Prof. D. Theologie m Salle, fich auch als Gelehrte und Schriftfeller rubmlich befannt gemacht haben. Des Beremigten fcnelle a. gladliche Laufbahn im berjogl. fachf. - coburg. Staats-Dienfte fcbien baber gemiffermagen icon burch feine Beburt voransbeftimmt. Gur ben fruben Berluft feiner trefflicen, burch Ergiebung und Beltumgang bochgebil. beten Mutter, welcher v. G. fcon in feiner garten Rind: beit traf, gewährte Die nicht lange nach bem Tobe feiner

didune Feined Beterdamit ber fangern Someften ber veremigen, ebm fo willen Erfag, bag nacher und bis min. Bis Cobe mifchen ibm und diefer Stiefmatter immer ein fo inniges, jartes und gludliches Berbaltnig beftand, wie es felbit gwifchen bem Sohne und ber mirtlichen Mutter nur felten gefun-Den wird. . Geinen erften Unterricht erhielt v. G. an Coburg, wohin feln Bater im 3. 1801 verfest, und bort balb aum Regiamugsbirector beforbert murbe, im vaterlichen Daufe und unter ben Augen bes um die Bilbung bes talentvollen Gobnes febr befornten Baters, burd Danslebrer. "Dinisiglich vonbereiter bezog er im 3. 1807 bas Gomnaftum ju Coburg, mo Reinide, bamals Director, als gefdicter Mathematiker bekannt, facius, ein nicht unbe-rabmter Philolog (beffen im 8. Jahrg. d. Refrol. S. 724 be-findl, Biographie v. dem Werewigten verfaßt ift) u. A., feine Lebrer monen. Doch verbantte es v. G. wohl mehr noch bem wohlebatigen Einfluffe feines trefflichen, far alles Wiffenschaftliche fich aufs lebhaftefte intereffirenden, und fait in teiner Wiffenfchaft fremben Baters, ale ber bamala:nade.:wie jest wieder, wohlgeordneten Ginrichtung Des Gomnafiume, menn anch fein Geift von nun an eine immer mehr wiffenfchaftliche Richtung nahm, Die ibn ben Studien nicht, wie fo Biele, lediglich um bes funftigen Groberwerbs ober ju machenden Gludes millen, fonbern mit webrer Luft und Liebe obliegen lief. Mit fconen Wartemitniffen und ber erforderlichen Gymnafialbilbung aufgeftamet, bezog v. G. im J. 4812 bie Univerfitat Er-Inngen , au beren Babl ibn befonders Glud's, Des gelehrten Commentators ber Panbecten, und bes großen Literators Meufel Ruf bestimmt batte, mit welchem Lettern fein Bater in literarifchen:und freundschaftlicher Berbindung fand. Rachdem er bort 2 3. bem Studium ber Rechtsmiffenschaften gewidmet batte, fette er biefes Studium mit lebhaftem jugendlichem Gifer far feine Biffenschaft noch 1 J. in Jena fort. — Wenn v. G. Die schonen akademischen Jahre als ein frohlicher, ber Ger felligfeit geneigter Jungling genoß, fo bewahrte ibn bod theils foon bie aus bem vaterlichen hause mitgebrachte, eblere Bildung, theils bie innige, finbliche Liebe gu ben ebeln Eltern, Die fein Ders immer erfullte, theils und bauptladlich feine einmal gefaste, eifrige Liebe ju ben Biffenicaften fiets fowohl vor leichtfinniger Berfplitterung feiner Beit, als auch vor bem roben Studentempes fen und vor wirklichen Quefdmeifungen. Im binbenber

Befundheit und mit einem mit ben grundlichften Rennt. niffen bereicherten Beifte fehrte baber v. G. im 3. 1815 bon ber Universitat in bas vaterliche Saus gurud. Dach rubmlich bestandener Prufung murbe er bier furs erfte fogleich als Referenbar bei ber bergogt, Landesregierung, febite es ihm nicht an Gelegenheit, fich unter ber Lettung bes gefcaftsgemandten und erfahrenen Baters jum thotigen Gefcaftsmanne ju bilben. In Anerkenntnig feiner Brauchbarfeit marb er im 3. 1817 einer Com-miffion beigegeben, melde gur Regulirung ber Regierungsangelegenheiten bes in Rolge Des letten Griebens foluffes neu acquirirten gurftenthums Lichtenberg von Coburg nach St. Bendel abgeordnet murbe. Durch ben mehrmonatlichen bortigen Mufenthalt erwarb fich v. B. Die genaue Renntniß ber bortigen, von ber coburgiden wollig verschiedemen Gerichtsverfaffung und ber übrigen bortigen Berhaltniffe, wodurch er fich nur um fo beffer jum Gintritte in Das bobe Collegium ber bergogl. Lan-Debregierung eignete, meldes auch Die rechtlichen Ungelegenheiten jenes Lambesantheils in legter Infang mit m beforgen bat. Bald nach feiner Burackunft von St. B. wurde baber v. G. auch jum Affessor ber Landebregierung. ats Juftigeollegium, mit Gig und Stimme ernannt. Dier entwidelte er balb fo gute und grandliche jurift-iche Renneniffe, ein fo richtiges und lebhaftes Rechtstetipl, fo wiel Arbeitfamtett und Sleiß, und einen fo glude lichem Gelochftstatt, bag er in Rurgem fomobi bem Chef; verewigten Rangler v. Briebheim, als ben übrigen alte-ren und erfahrneren Mitgliebern bes Collegiums ein febr gefcatter College ward. Er wurde fonach auch balb, obgleich noch febr jung, von feinem ebein, bas mabre Berbienft ichnell erfennenben gurften jum wirkliden Regierungsrathe bei bemfelben Collegium ernannt, und genoß in einem Alter, in welchem Unbere baufig erft anfangen, fich in bas Gefcafteleben ju finden, bereits Des entichiebenen Rufes eines eben fo gefdicten Juriften als tuchtigen Beichaftsmannes. Im 7. 1821 verebelichte fich v. G. mit ber alteften Tochter bes anges febenen Maufmannes Gerbinand Gruner gu Leipzig, Befifere bes aus ber Gefchichte bes Bojahrigen und ber neueften Rriege befannten großen Rittergutes Breiten. felb, einer Bermanbten, Die er indeg erft vor Rurzem kennen gelernt hatte. Satte v. G. bisher als Ge-ichaftemann und Gohn fich bocht achtungswerth ge-

geigt; fo entfaltete er eben fo in feinem Berbaltniffe ale Batte Die Gigenfchaften eines portrefflichen Bergens, Richt leicht fann in irgend einer folden Berbindung ein gludlicheres Ginverftandniß, eine gartere gegenfeitige Mufmertfamfeit der Batten gegen einander; nicht leicht eine mabrere, auf gegenfeitige Uchtung gegrundete Bartlichfeit fatt finden, als es bier ber Sall mar. Sur Die Erholungeftunden batte v. G. einen Rreis von Freunden um fic verfammelt, die mit großer Berglichfeit an ibm bingen; feine außere Lage mar, befonders ba in Den bauslichen Angelegenheiten ftrenge Ordnung obmaltete, portheilbaft, und fo fonnte man in biefer Periode mit Babrheit von ihm fagen, bag er im Schoofe eines febr erfreulichen Glades faß. Rachbem Die Stelle eines Juftigbirectors ber Refibengftadt Coburg erledigt worden mar, erhielt ber Beremigte neben feinen bisherigen Befcaften auch noch proviforifc und commiffionsmeife Die Direction Des Juftig u. Polizeimefens ber Refibengftadt Coburg. Es murde fur ibn Die Laft ber Befcafte um fo mehr erhobt, ale bierbei gar manches Berfaumte nachqua bolen, manches Bernachlaffigte und in Bermirrung Berathene in Ordnung ju bringen mar. Indef ber Muftrag mar ehrenvoll, und als Beweis des boben Bertrauens ju betrachten, bas man in feine Renntniffe. Rrafte und Beichaftethatigfeit feste. Er unterjog fic. ohne Nachtheil ber ibm bisber icon obliegenden, auch Diefem Gefchafte mit ber gewohnten Freudigfeit, und entledigte fic beffelben mit einer Rechtlichfeit, Gefcaftsgefdidlichfeit und Arbeitfamfeit, jugleich aber auch mit einer Milbe und Menfchenfreundlichfeit, melde vollenbeten, mas fein bisberiges offentliches und Drivatleben angefangen batten, namlich ibm im boben Grade bie Gnabe feines eblen Gurften, Die Uchtung feiner Dbern und Collegen und Die allgemeine Liebe Der Untergebenen ju geminnen. Doch mag ber verdoppelte Rraftaufmand und bas jest faft ununterbrochene Gigen am Arbeits. tifche nicht wenig beigetragen baben, ben Reim ber Grantbeit, melde ibn ber Belt entriffen bat, wenn auch nicht erft gu legen, boch befto fcneller ju entwickeln. Er fab fich, ba fein Buftand fich balb ju verfchlimmern anfing, gu einer Reife ins Marienbad genothigt, um bier feine Bieberherftellung ju fuchen. Allein Der Gebrauch Des Baffere fcbien feinem Uebel nicht jugufagen. Der bors tige Urgt rieth ibm endlich felbft gur Abreife, machte ibm aber hoffnung zu einer ermunichten Nachwirfung bes

Sabes. Die Diese Doffnung war vergebliss: bus aver bietliche Schickal ließ ihn bald eine Beute des Cobes werden! — Sein Fürk und sein Baterland verforen an ihm einen Staatsbiener, welchem Ergebenheit gegen ihm einen Staatsbiener, welchem Ergebenheit gegen dies Kürstenhaus und diese kande in der Tat angekannnt war; sein Seschäftstreis einen kennnispreichen, höchstbolähigten und siels freudigen Arbeiter. Er war ein warwer, sich mit Eiser sur seine Freunde interessprender Freund; in Besellschaften beiter und erheiterud; gegen Johere stand er, als ein Mann von Bildung, Weit und Berkand, ehrerbietig, doch steis männlich und ohne Ariecherei; Riedere sanden v. G. immer human und frei von Stolz; kein Wunder, daß sein früher Tod in sein von Stolz; kein Wunder, daß sein früher Tod in sein von sehr blübendem Aussehen. Seine ganze Gestalt vervon sehr blübendem Aussehen. Seine ganze Gestalt verrieth Arast, und hatte etwas Imponirendes. Sein osse ver Blick und der tiese Ton seiner krästigen Stimme sprachen die Viederfeit aus, welche der Grund seines Eharatters war. Menschlicher Weise kann der Verlust wieles Aresslichen, was v. G., wenn ihm ein längered Leben vergönnt gewesen wäre, ohne Zweisel noch geleic ket haben wurde, nicht anders als bedanert werden.

#### to. Alexander Bertram Joseph Minola, vormaliger Lehrer am Gomnastum zu Bonn; geb. im I. 1769, geft. b. 9. Nop. 1820.

Er war geboren ju Ling am Rhein, wo sein Großvater Bargermeifter, sein Bater Rausmann war. In selwer Baterkadt genoß er den Elementar, und GymnasialUnterricht. Philosophie und Theologie hotte er zu Cobleng, und sehte zu Trier unter Reller seine Studien
fort. Eine Folge seines unermadeten Fleises war es,
bas er daselhst im I. 1782 titalo mensas episcopalis zum
Prieker geweldt ward, eine Ehre, welche nur den Ausgezeichnetsten zu Theil murde. Im I. 1786 berief ihn
Elemens Wanzelaus als Lehrer an das Gymnasium in
Cobsenz. Was er hier that, wird mit Liebe und Dankbarteit von seinen noch lebenden Schilern anerkannt;
selbst mit mehrern derselben im Auslande blieb er bis
zu seinem Inscheiden in freundschilcher Verdindung.
Da die in Folge der franz. Revolution ausgebrochenen
Kriegsunruhen körend auf den Unterricht wirden, so
verließ er im J. 1804 das in eine Gecondärschule un-

gefcheffene Gemnafimm, und ging nach Weftphalen, wo hn bas Orbnen bes Archies bes Erben, v. Doerbe ju Schwarzenrabe, und Die Beschichte von Weftphalen be-3m 3. 1812 tam er an ben Rhein guract fcaftiaten. und übernahm 1814 bei ber neuen Einrichtung bes Gomnafiums in Bonn die Lehrstelle ber Geschichte und Geographie. Schwäche feiner Gefundheit gwang ibn im 3. 1818. feine Stelle niebergulegen. Bis ju feinem binfceiben widmete er fich gang geschichtlichen und sonfti-gen miffenschaftlichen Untersudungen. D. war nicht allein als Menfc und als geiftlicher Lebrer ein ausgezeichnetes Dufter treuer Pflichterfullung, er erwarb fic auch burd feine fdriftftellerifden Arbeiten ein nicht genug ju warbigendes Berbienft. Er war der Erfte in Diefer fittemifden Beit, melder Die Liebe jum Studium ber vatere lanbifden Befchichte, und ber romifden, auf bem linten und dem rechten Abeinufer sich nach befindenden Alterthumer wieder anregte. - Er binterließ im Drude: Geograph. biftor. Befdreibung ber Randte. Coin 1802. Rurge Ueberficht beffen, mas fic unter ben Romern feit Aulius Cafar bis jur Eroberung Galliens Durch D. Fran-Ten am Abeinftrome Merkwurdiges ereignete. Ehrenbreitftein 1804. 2te perm. Musg. Coln 1816. - Beitrage jur Ueberficht der rom. Deutschen Geschichte. Coln 1818. Eine Abhandl. ab. Die rom strieriche Bafferleitung er-ichten von ihm in der vaterland. Chronif b. tonigl. preuf. Rheinprovingen, herausg. v. J. 2B. Brewer. Coin 1826. -Bei Ginführung ber Rauchfener jum Schupe b. Weinberge gegen ben Maifroft forieb er e. fleine Abhandiung : Das Rauchfeuer, tein neuer, fondern ein ben Alten befannter Fraftableiter. Coln 1816. — Er hinterließ handfcriftlich : 4) Beitrage s. Gefc. Wentphalens; 2) Beitrage s. Gefc. b. Grandungen, in alphabet. Ordnung; 3) Unterfudungen ub. Die Bermandtidaft b. Sprachen; 4) Bufane ju feiner liebericht u. den dazu gefommenen Beitragen. Rr. 1.2. 4. werden in Rumem dem Drucke übergeben werden.

## \* 11. Johann Jakob Darglet,

Mattonfabrilant, Landwehr: Major u. Landtags : Abgeorbneter zu Schwabach:

geb. b. 11. Dob. 1758; geft. b. 15. Rob. 1829.

Br Schwabach geboren, wo fein Bater, Leonhard D., markgroff. ansbach. Hof-, Waffen und Aurschnied war, und feine Mutter, Helena Sibplia, geb. Eyb von Ansbach, besuchte er die Schule feiner Baterfladt mit rühm-

lidem Erfafe, und tam 1772 gu bem bortigen Rottonfai britanten, Commerzienrath Stirner, in Die Lebre; genugte Darauf feiner Militarpflichtigfeit, und trat nach ehrenvoller Entlaffung in dieselbe Fabrit als Commis, nicht lange darauf ats Compagnon"ein. 2m 7. Nov. 1784 trat er mit Cophia Magdalena Saffold, Tochter bes damaligen Voftmeifters ju Schwabad, in eine gludliche Che, Die mit einer Tochter, und durch diefe, als nachberige Battin bes Colofgutebefibers Leipold Dafelbft, mit 7 Enfeln erfreut murbe, wovon noch 3 leben. Die Stienerichen Sabrifgeschafte beforgte D. 36 J. mit unverbroffenem Muthe bei wechselndem Glude. Spater trat er in eine andere Berbindung auf bem Lande. Bom Oct. 1807 machte er fich ale Major und Commandant bes burgerf. 20m Oct. 1807 Infanterie. Bataillons ju Schwabach in schwieriger Zeit febr verbient um Stadt und Begend. 1810 verließ et Sowabach, von ben Mitburgern ungern vermift, indem er bas Rloftergut Marienburg mit zwei Bermanbten ge-tauft hatte, und es gern ju feinem Rubefibe ermablt batte, wenn nicht Thorheit und Undant ibn ju großem Schaben an feinem Bobiftanbe marben gehindert haben. 1811 murbe er, feinem Bunfche gemaß, von feiner Militarkelle, boch bochft ehrenvoll entlaffen; aber icon 1814 wegent feiner porzuglichen Brauchbarteit zu bem im Oberbonautreise fich bildenden Corps der Reserve Armee als Chef im t. Landgericht Pleinfeld, dann jum Major und Commandanten des 2. Bataillons der Nationalgarde III. Klaffe Deffeiben Gerichts ernannt. 1822 murbe D. als Abgeardneter jur Standeversammlung nach Munden berufen. Auch hier erwarb er fich Stre und Achtung, und begab fich barauf, nach Abtretung feines Gutsantheils an Marienburg, ju feinem Schwiegerfobn, um ben Reft feines Lebens in traulichem Samilienfreise bingubringen. Außen feinen Beruftgeschaften betrieb D. von feber mit Borg liebe Gefdichtforfdung, wobei ibm befonders jeder-Beleg für vaterlandisches Alterthum ein erfreulicher Fund mar. Auch Raturkunde mar ein ibm geläufiges Sach mit vorjaglicher Beziehung auf Gartenfunk und Dolibau. Bon letterm zeugen fur ihren verfichndigen Pfianzer bei 3000. eble Baume im Leipoldiden Schlofgarten noch lange bir. Bisber, auch im vorgerudten Alter, volltommen mobl. wurde D. am 14. Nov. 1829. von einem Schleimschlage gewoffen, der die Bunge und ben einen Arm und Sus labmte. Der folgende Tag schien Besserung zu bringen, allein in der Racht kehrte-berAnfall wieder, und machte

bem thenern Leben eines eveln Menfchen und Birgers ein Enbe.

### \* 12. Friedrich Chriftian Rosenthal,

embenett. Professor de Anatomie u. Phosiologie, Director de anatomie Aufenms an de Universität zu Grosswald;

geb. b. 8. Juni 1779, geft. b. 5. Dec. 1829. \*)

Er murbe ju Greifsmald geboren, wo er auch, nach-Dem er in ber bamaligen großen Rathefdule bafelbft fic Die nothigen Bortenntniffe ju eigen gemacht batte, tim 3. 1797 bie bortige Universität bezog, und fich bem Stu-bium ber Mebicin widmete. Die fich ich nim Anabenalter bei ibm ausgesprochene Borliebe für Beobachtung und Erforfdung ber Ratur murbe mabrent feines Aufenthalbes bafelbft burch bie lebrreichen Bortrage bes bamafs in voller Mannestraft mirtenden, berühmten von Beigel, io wie burd ben freundschaftlichen Umgang bes mit jugenblichem gener bem Studium ber Raturmiffenfcaften Stiegenden Profeffors Rudolphi, jedigen Beheimeraths in Berlin, immer mehr gefteigert, und erhielt unter ber Leitung biefer beiden ausgezeichneten Manner Die amed midigfte Nichtung. 3m 3. 1801 bezog er bie Univerfitas Jena, wo er besonders bie Portesungen Lobers und him-Tob frequentirte und fic nach Bertbeidigung feiner Inangural Differtation: de organo olfactus quorundam animaium, Jonae 1802, die medicinische Doctorwarbe erwarb. Bon Jena ging er 1802 nach Burgburg, um unter ber Leitung von Siebold und Seffelbach feine dirurgifden und anatomifden Studien fortjufegen. Rach einem balb-jahrigen Aufenthafte bafelbft, vertaufchte er Warzburg mit Bien, um in dem dortigen befannten großen Rran-Benhause unter Peter Frant fich für Die medicinifche Praris mehr auszubilben, und tehrte endlich nach einer fleinem Reife burch Deutschland im J. 1804 in feine Baterftabt purid. In Diefer widmete er fich nun ber medicinifden Praris und erhielt im 3. 1807 von ber medicinifden Jakultat die veniam docundi. In Diesem J. gab er eine Fortfebung bes in feiner Inaugural Differtation bebanbelten Begenftandes unter dem Litel: Disquis. anatom. de organo olfactus quorundam animal. fascil. secund. Corph. 1807, beraus. Auf Reils Aufforderung verlief

<sup>9)</sup> G. Metrolog F. Saljeg. E. 965, . .

er. im 3. 1840 feine Baterfindt, in welcher er bie basin erfolgreich gemirft batte und ging nach Berlin, um bort en ber neu gestifteten Universitat ju bociren und augleich an ber von Reil birigirten flinischen Unftalt die anatomifchen Untersuchungen ju leiten. Dort übertrug man ibm nach einem, fur feine eigene Fortbilbung febr erfolge reichen, anderthalbiabrigen Bufammenmirten mit bem genialen Reil, Das Umt eines Profectors bei der Univerfitat, bas er bis jum J. 1813 ununterbrochen vermaltete. In bem leftgebachten J., in welchem fich alle Studirende ben Sabnen ber Baterlandevertheidiger beigefellten und Die Sorfale gefchloffen murben, übernahm er Die Runcs tionen eines Argtes bei einem Gelblagarethe in ber Reumart, und als er nach glorreich geendigtem Gelbauge in feine frubere Dienftverhaltniffe jurudgefehrt mar, murbe er im 3. 1814 jum Profector bei bem anatomifden Dus feum und 1815 jum außerordentlichen Professor in der medicinifchen Fatultat ernannt. In Diefer Stellung wid-mete er nun den großten Theil ber Beit, Die ihm feine Berufsarbeiten übrig ließen, ben gur Fortfegung feiner ichtbrotomifden Safeln (Berlin 1812), von benen im 3. 1816. Das zweite Seft erfchien, nothigen Unterfuchun= gen und Praparaten. Jeder, der folche Arbeiten gu beurtheilen versteht und weiß, wie zeitraubend sie find, wird es als das ruhmlichste Zeugniß seines Fleißes ansehen, daß er im Stande war, neben diesen, noch folgende schriftstellerische Arbeiten zu liesern: Ein Beitrag z. Encephalotomie, Weimar 1815, mit 2 Kupfrn. — Handb. d. dirurg. Anatomie, Berlin 1817. - Ueb. b. Struftur D. Riemen mit 1 Rupf., u. Befdreibung eines in b. Mugenbole ber Gaugethiere entbedten Mustels; in ben Berbandl. b. Gefellich. naturforich. Freunde in Berlin. Bb. I. St. 1. (1819). - Mehrere Auffage in Sorns Ardiv Jahra. 1818 u. 1819, u. in Reils Archiv f. medicin. Erfahrungen, 80. X. Gt. 2. und 3. - 216 im 3. 1818 Die Professur ber Ungtomie an ber Univerfitat in Breslau erledigt mar. erhielt er non ber Regierung den Auftrag, den Binter ther bafelbft Borlefungen über Anatomie ju balten. Rach' Auffchrung Diefes Auftrags tehrte er im Grabiahr 1819 nach Berlin gurad und wurde balb barauf jum orbentliden Profesior ber Unatomie und Physiologie und jum Director bes ju errichtenben jostomifchen Mufenme bei ber Universität Greifswald ermannt. Mit unermudlichem Eifer und dem beften Erfolg widmete er fich feinem neuen Wirkungbkreife und feinen wiffenschaftlichen Forfchungen,

独計とうう

woven die von ihm feit dieser Zeit erschienenen Schrift ten das beste Zeugnis abgeben. Es sind solgende: Do intimis cerebri vents. In d. Berhandlungen d. Raisers. Leop. Carol. Atademie d. Naturs. Bd. XII. St. 1.—Ueb. d. Gefrösdrüse d. Seehunde. In Frorieps Rotigen a. b. Gebiete b. Ratur und Beilfunde, Bb. XI. Rr. 1 .-Abbandl. a. b. Gebiete b. Anatomie, Phyfiologie u. Dathologie. Berlin 1824. — Ueb. d. Sinneborgane d. Gee-Bunde, mit 2 Apfen. In d. Berhandlungen b. Kaiserl. Leop. Carol. Akademie d. Naturf. Bb. XII. Abth. 1. Ichthpotomifche Tafeln 3. bis 6. Seft. 1821 - 25. batte fie jeboch größtentheils noch in Berlin vorbereitet. - Beitrag 3. Anatomie d. Quallen. In Tiedemanns n. Creviranns Zeitschrift für Physiologie, Bb. I. H. 2. mit 1 Aupf. — Ueb. d. Musteln d. Seehunde. In Larus erläuternden Aupfert. 3. vergleichenden Anatomie, 1. Abth. mit 1 Rupf. - Einige naturbiftorifche Bemertungen ab. d. Walle. Greiphow. 1827. — Ueb. d. Gehirn n. Rerven-fostem. In Frorieps Rotizen für Natur und Heilkunde Bb. XXV. Rr. 2. — Mit seinem durch die innigste Breundschaft mit ibm verbundenen Rollegen, Sornfoud. gab er als Programm jur Jubelfeier Blumenbachs beraus: Epistola de Balaenopteris quibusdam ventre euleste di-stinctis, Gryph. 1824, und arbeitete mit bemfelben icon feit mehreren Jahren an einem großern Werfe über Die Robben und an einem andern über bie Balle. ben find eine nicht unbedeutende Angabl Beidnungen porhanden und zu bem erstern fogar foon einige Aupfer-tafeln gestochen. Sein früher Tod hat aber leiber bas Erscheinen dieser Werte, wo nicht ganzlich, doch auch langere Beit vereitelt. Bon noch ungebructen Abband. lungen befindet fich icon feit langerer Zeit eine: Ueber Das Berg und Die Leber ber Geehunde, mit Abbilbungen, jum Druck in den Berhandlungen der Raiferl. Leop. Carol. Atabemie ber naturforscher bestimmt, in ben Sons ben bes Prafibenten berfelben, welche in bem nachften Bande erfcheinen wird. Gine andere "Ueber ben Ban und die Bildung ber Barten ber Balle", gleichfalls mit exlauternden Abbildungen, ift von ihm im 3. 1828 an Die Konigl. Atademie ber Biffenschaften in Bertin ein-gefandt worden, und wird in einem ber nachken Sande-ihrer Schriften erscheinen. Wenige Wochen vor feinem Tode vollendete er noch ein großeres Wert: "Ueber Die Struftur bes Gebirpa und ber Rerven," gang im Beife feines großen Meifters Reil, auf meldes er in ben fenten

## Reichsgrafin v. Golmp. Bilbenfels Laubach. 38

Jahren ben größten Theil seiner Zeit verwendet hat, und welches die Resultate zahlreicher, muhsamer und vielsähriger Untersuchungen enthält. Obgleich die vielen dazu gehörigen Abbildungen die herausgabe diese Wertesbiebenen um so mehr dieselbe veranlassen verden, zu steht doch zu hoffen, daß seine hinterbiebenen um so mehr dieselbe veranlassen werden, als sie dadurch nicht allein der Wissenschaft einen sehr wesentlichen Dienst leisten, sondern zugleich dem geliebten Entschaftenen daß schönste und unvergänglichse Densmalerrichten wurden. Aus dieser Aufzählung der schriftsellerichen Arbeiten des Verstorbenen läßt sich am besten die Größe des Berlustes ermessen, den die Wissenschaft durch seinen frühen Tod erlitten hat; aber auch der Staat verslor an ihm einen seiner treuesten Diener, die Universität einen ihrer eifrigsten Lebrer und eine ihrer ersten Zierden, und seine zahlreichen Freunde einen theilnehmenden Freund von seltener Treue und Redlichteit.

\*18. Elifabeth Charlotte Ferdinandine, verwittw. Reichsgrafin v. Solms = Wilbenfels = Laubach, geb. Prinzessin v. Psenburg = Offenbach = Birstein;

ach. b. 24. San. 1753, geft. gu Utphe in Dberheffen b. 16. Dec. 1829 9).

Die Berewigte, welche in ihrem 76. Lebensjahre bies nieben vollendete, war die Tochter des Juften Friedrich Ernk von Psendurg-Offenbach. Birftein, von seiner Gesmahlin Louise Charlotte, Grafin von Psendurg-Offenbach, die am 25. Oct. 1793 ihr 50jahriges Sehejubilaum feierten. Sie vermählte sich am 2. Nov. 1767 mit dem Erdgrafen Georg August Wilhelm von Solms-Wildenstells-Laubach, berzogl. braunschweiglichen Obriften der Garde und Generaladjutant, und wurde durch dessen am 1. Aug. 1772 erfolgten Tod Wittwe. Sie war eine würdige, durch hobe Geistesbildung sich auszeichnende Frau. Ihren acht striklichen Sinn bezeichnet ein von Godings\*\*) in seinem Journal von und für Deutschland auszugsweise mitgestheilter Brief, als Antwort auf die Bersicherung der Theilnahme an dem Code ihres Baters: "Nochmals unterklichen, berzlichen Dank sur Ihren Trost, — Gott verzgelte Ihnen diese Liebe, die ich zu schäfen weiß! Ja Theuerker, Gott vergelte es Ihnen; er, der auch unter

<sup>&</sup>quot;) Bergl. R. Retrolog b. D. , 7. Jahrg. S. 978.

<sup>\*\*)</sup> Deffen Biogr. im 6. Jahrg. b. Retr. &. 180.

R. Netrolog 8. Jahrg.

bem Drud ber Leiden Rrafte jum Tragen gibt. Daburd jeigt, bag er feine Menfchen nicht qualen, fonbern nur nach Weisheit ju handeln lehren will. mochte ich boch immer benten, wie gut Gott fep, auch wenn ich weinen muß. Er, wenn Er mein Der preste und ju beffen Erleichterung Thranen fouf u. f. w." und am Schluffe Diefes Briefes eine Antwort auf Die Enticulbigung megen der fürftlichen Titulatur: "Glauben Sie boch ja nicht, daß der armfeliche Fürstentitel meiner Einbildung einen Schwung gebe; ach, die Grenzen unter ben Gefcopfen find Ihnen ja befamt. Der Renfc weiß, bag er Denfch, - Die Mutter, daß fie Mutter ift. In bem Denfen alfo, in ber Geele liegt fein Berth. Aber Menfchen unter einander find nicht verschieden. Einer ift bes andern Stube, ober fein Sall - und id. - ju tlein in mir felbft - ju gering in meiner Burbe - bin jedem Schwachen gleich, und verehre in ihnen fo munchen ver ernavenen Starkern und soute ihn. Ihrer Gattin unendlich vieles aus meinem Bergen, und Ihnen bie Bersicherung, daß ich ganz bin und bleibe, Ihre danks bar treue und aufrichtige Rerobereins bar treue und aufrichtige Berehrerin". - Gie unterbielt einen, bis ju ihrem Tobe fortgefesten geiftreichen Briefmedfel mit mehreren ausgezeichneten Mannern, wenn auch außer ber obgebachten Brief an Godingt, in deffen Journal v. u. f. Deutschland, Jahrg. 1784, Apr. G. 411, und noch zwei Briefen im Magazin für Frauenzimmer, 1784; nichts weiter von ihr offentlich bekannt geworben ift. (Bergl. Allgem. liter. Angeiger a. d. 3. 1789, Rr. 59. u. Godingte Journal v. u. f. Deutschland g. a. D. u. Jahrg. 1789, Mari, S. 303). Schwerin. Fr. Braffon.

## 14. Benceslaus Peter.

Professor ber Malerei an der Akademie St. Lukas in Rom; geb. d. 22. Rov. 1742, gest, d. 28 Dec. 1829\*).

P., ju Rarlsbad in Bohmen geboren, hatte in feiner Jugend bas Waffenschmiedehandwerf erlernt, und durch feine korret und verftandig gezeichen Eiselitungen fich den Beifall des Grafen Joseph v. Naunis, ofterreichischen Besandten am pabstlichen Stuhle, erworben; ber Grafglaubte ihn für die Bildnerei geboren, und ließ ihn desa

<sup>\*)</sup> Kunfibl. Rr. 48 (Suni 1890), M. f. aud Retrol. 7. Sebrg. &: 980.

balb nach Rom tommen, um ihm Gelegenheit ju geben, bie bortigen Monumente ju ftubiren. Gein erftes Bert in Diefer Aunft mar ein Bastelief von zwanzig Figuren ausgebrannter Erde, welches von ford Briftol gefauft murbe, und fich gegenwartig in England befindet. -Der junge Runftler fand fich jedoch von bem Erfolge, melden ibm Die Bildhauertunft verfprechen fonnte, nicht befrie-Diat und er glaubte einen weitern Wirfungsfreis in ber Malertunft ju finden; er widmete fich gang befonders ber Thiermalerei, ohne jedoch bas afabemifche Studium bes Radten zu vernachlaffigen, wie fein Daniel, fein Berfules und feine Juno bemeifen. Aber bald trieb ibn ein un. widerfteblider Sang, ausschließlich nur Thiere, theils Die ju Rom gewohnlichen, theils folde, die er fich allermarts ber ju verschaffen mußte, - im Großen ju malen. - D. batte feinen Beruf ertannt. Durch feine unermudeten Studien, wobei er vielfaltige Opfer nicht icheute, mar es ibm gelungen, nicht nur bie Farbung, bas Gell, Die Rusteln, Die einem jeden Thiere eigen find, auf ber Leinwand wiederzugeben, fondern er ftellte auch bem aufmertfamen Beobachter ben Luchs unruhig, ben Tieger grimmig, den Lowen großmuthig dar, turg er wußte feinen Semalden ein foldes Leben mitzutheilen, daß man nicht allein die Formen, sondern auch die Bewegung, das Ele genthumliche, Die Stellungen und Gewohnheiten, welche jedes der dargeftellten Gefcopfe darafterifiren, genau mabrnebmen tann. Der Furft Marc - Antonio Borgbefe. Bater Des gegenwartigen Furften Borghefe, murde ber erflarte Befduger D's., beffen Berte man bald gu Rom, befonders im Quirinal und im Pallaste Torlonia in be-beutender Anzahl fah. — Zahlreiche, bestellte Bilder murden nach Reapel, Florens, Mailand, Prag, nach Preugen, Rufland, Spanien, Franfreich, Amerita und por allem nad England gefendet, mobin er befonders eine große Renge Bolfe verfertigte, welche die Englander vorzuglich fucten, weil diefes Thier fich nicht mehr in ihrem Lande indet. - Das besondere Berdienst jedes diefer einzels nen Werte findet fich in einem einzigen Gemalbe von großem Umfange, bas irdifche Paradies vorftellend, ver-Dier bilbet die mannichfaltigfte Menge von vierfifigen Thieren, Reptilien, Bogeln, Die paarmeife in einem reigenden Garten verbreitet find, ein friedliches Gefolge um das erfte Menfchenpaar. Diefes Bild mar fur den Runftler ein Begenftand vielen Rachdenkens, fowieriger Arbeiten und beträchtlicher Untoften; er bildete barin alle Thiere ab, nach benen er Studien ju machen Gelegenheit hatte, und wird ftets sein vorzüglichker Rubm bleiben. Es ist ju verkaufen, da P. es wahrend seines Lebens an Niemanden hat abtreten wollen. — P. war ein Mann von sanstem, gebildeten und theilnehmens den Charatter. Er batte bei ziemlich gleicher Gesundheit ein hobes Alter erreicht, aber die Strenge und Dauer der Ralte zu Ende des J. 1829 schwächte seine Krafte.

## 1830.

### \* 15. Johann Gottlob Krafft,

Confiftorialrath und evangelischer Pfarrer zu Coln; geb. b. 11. Oct. 1789, geft. b. 5. Jan. 1890.

Der Berewigte murbe ju Duisburg geboren. Seinen Bater, Pfarer an ber bortigen reformirten Rirde, verlor er bereits im 8. Lebendjahre; aber feine fromme Mutter, eine geb. Leidenfroft, erjog ibn und feine 4 Gefdwifter, wenn auch unter manchem Drude duperer Berbattniffe, in ber Bucht und Bermahnung jum herrn. Balb nach des Baters Tode tam er nach Dillenburg, im Raffauifden, qu einem Bermanbten und besuchte bas dortige Gymnaflum; fehrte indeffen icon nach einem Jahre in Die Ba-terftabt jurud, und vollendete bafelbft feine Gymnafialbiftung unter ben Augen feiner Mutter. Bon ber Goule mit ehrenden Zeugniffen entlaffen, bezog er im Frubjahre 1808 bie in Duisburg bamals noch beftehende Universität und widmete fich dem Studium ber Theologie. Rach Bollendung eines Bjabrigen afabemifden Curfus bafelbit war er entichloffen, noch ein viertes Jahr auf einer an-bern Universität jugubringen; allein es traf fic, baß er unter besondern Umftanden ber Gemeinde ju Scholler im Bergifden bekannt und von ihr nach überftandenem Can-Didateneramen ju ihrem Prediger im 3. 1811 gemable murbe. Nachbem er bier 3 J. lang gewirft, fab er fich burch feine Ermablung jum Pfarrer bei ber reformirten Semeinde ju Coln um fo mehr überrascht, als er berfelben perfonlich bis babin gan; unbefannt gewesen war. Mit Betrübnis fab feine erfte Bemeinde ibn fcheiben, als er am 24. Dct. 1914 bem erhaltenen Rufe in ben

größern Birfungefreis folgte. Ueber 15 3. bat ber Ben emigte bas Predigtamt in Coln vermaltet und Die fic vielfach baufende Arbeit feines Berufs mit treuem und freudigem Gifer und vielfaltig gefegnetem Erfolge vollbracht. Geine Predigten maren außerft folicht, fein Bortrag ohne alles rednerifde Geprange; aber ber einfac biblifche Inhalt feiner Rebe jog taufend bedurftige Bergen an, Die fich an Die Runftlofigfeit Diefer Bortrage nicht fliegen, fondern an ihrer Ginfalt mie an ber naturlicen Beredfamfeit feines von den Gnabenerfahrungen bes Bergens überftromenden Mundes erquidten. feinen treuen Bemubungen um ben driftlichen Unterricht ber Jugend feiner Gemeinde, legt ber von ibm verfafte Ratecismus (2. Mufl. Effen 1827) ein fcones Beugnif ab. Richt minder bemubt mar er um die Schulen feiner Bemeinde, insbesondere um die festere Begrundung, Erweiterung und Berbefferung ber evangelifden Armen Frei-Schule, beren gunehmenbe Blathe in ben legten Jahren bei vermehrtem Intereffe ber Gemeinde für Diefelbe jum grofen Theile fein Bert ift. Als Geelforger mar er un. ermabet thatig in bem Befuche nicht nur ber Kranten und Sterbenden, fondern auch ber Armen, ber Berlaffe-nen, ber durch innere ober außere Roth Gedrudten und Bebeugten. Einen großen Theil feiner Beit opferte er folden Befuden; überall fuchte er gu belfen, gu milbern und ju beffern; und fo groß mar das Bertrauen ju ibm, Daß fein Saus nicht leer murde von bulfs und Raths. Bedurftigen und bag er fich ben iconen Ramen eines Baters Der Urmen ermarb. - Geine Thatigfeit blieb nicht eingeschranft auf feine Gemeinde. In ben 3. 1815 - 1819 nahm er gemeinschaftlich mit feinem Collegen, bem Confiftorialrath D. Bruch, in Ermangelung eines eigens baju angestellten Militarpredigers, ben regelmaßigen Barnifonsgottesbienft mabr und ließ fic auch bie befondere Geelforge in ben Damals bedeutenben eblnifden Tagarethen angelegen fein. In ben letten Jahren hatte er Die Geelforge in bem Arrefthaufe ju Coln übernommen, wofelbit er icon feit langerer Beit abwechselnd mit feinen Collegen den Gottesbienft gehalten batte. Un dem Rarmelitergymnafium, fpater an Der bobern Burgerfdule, ertheilte er eine Zeitlang ben Religionsunterricht. Bereits im 3. 1816 verlieb bas Bertrauen bes Ronigs ibm Die Stelle eines Confiftorialrathes bei bem Damals in Coln neu errichteten Provinzial-Confiftorium. Go baufte fic bei bem rafc fortidreitenden Bachetbume ber Gemeinde

bie Lak feiner amtlichen Geschäfte gar febr. Dennoch bebielt er Muth und Beit, für Die Bwede verfchiebener, um die weitere Berbreitung Des Chriftenthums bemübter Befellschaften thatig ju fein. Geine Liebe und fein Gebet umfaßten die gange Chriftenbeit, ja ben gangen irdifchen Schauplat der Wirtfamteit Gottes. Mit befonderer Liebe und besonberem Gegen verwaltete er bas Gefretariat bei ber Colner Bibelgefellschaft von ihrem Entfteben im 3. 1916 an bis an fein Lebensende. Eben fo eifrig mar er im Dienfte ber Ergetatgesellichaft und bes im 3. 1824 hauptsäcklich durch seine Bemühung in Ebln gegründeten Missionsvereins. Bei seiner warmen Theilnahme für die Missionssache war es ihm auch eine große Freude, der feierlichen Aussendung von Seite ber rheinl. Milftons-gefellschaften im Juni 1829 ju Elberfeld — als tonigl. Commissarius — beimobnen ju durfen. Eine besondere Erwahnung verbient Die mabrend feiner Amtoführung im Frühjahre 1826 zu Stande gekommene völlige Union der beiden evangel. Gemeinden zu Coln, weil dieses schone, lange porbereitete Bert nur burch bes Berewigten ausharrende Gebuld, fo mie durch die ftets zwifchen ibm und feinem Collegen berrichende Freundichaft, modurch im Stillen mannichfaltigen Sinderniffen entgegengewirtt wurde, gelang. Im Setbfte 1828 ermablte ibn die Rreisfpnode Mublheim a. Rh. ju ihrem Superintenbenten. Mit mabrer Begeifterung widmete er fich ben vielfachen Geschaften Diefes neuen Amtes, leitete 1829 Die wichtigen Spnodalberathungen ju Bonn über die Annahme der neuen Liturgie, bereifete im folgenden Sommer einen Theil feiner Diocefe, vollzog die Einführung von 5 neuen Prebigern in berfelben und weibete Die ebemalige Abteifirche ju Siegburg jum evangelischen Gottesbienfte ein. Gein baubliches Leben zeigt uns eine felten unterbrochene Rette schmerglicher Beimsuchungen. 2m 10. Oct. 1813 batte er fich mit Sophia Strauß, einer Tochter bes Prediger Strauß in Jerlohn, verbunden. Sie ward ihm eine fegenbringende Gefahrtin auf feiner Ballfahrt; aber fcom im Berbfte 1816 rif ber Tob nach fcmeren Leiden fie ibns von ber Seite. Einige Jahre barauf begrub ber Verewigte neben ibr auch feine vortreffliche Mutter. Im 3. 1820 führte ibm Gott eine andere Gehulfin au. Luife Borfter aus hamm, Tochter des jest in Coln lebenden Zandrentmeifters Johann Borfter, mard feine Gattin und eine treue Mutter feinen beiden Rindern, aus ber erften Che. Aber von 6 Kindern, die fie ihm gebar, ftarben brei.

Elba ward in der Soule der Krankheit vielfaltig genbt. Soon im 3. 1814 erfchitterte ein beftiges Rervenfieber feine fontt ftarte Befundhett. In feiner Che genoß er ei-nes burch alle Beufungen nicht geftorten Gludes. Er mar ber liebreichte Gatte und Nater, verwaltete bas bausliche Priefterthum mit Ernft, abte im Ginne bes Apoftels Gaftfreiheit gegen besuchende Freunde, mar bie Seele jedes frommen Rreifes, Der fich um ihn versammelte, und verbreitete einen fillen beitern Frieden über Aue, Die ihn naber umgaben. Gein baublides und ge-felliges Leben mar erbaulich in einem hoben Grabe und bie Beugen Deffelben werden es ftete in gefegnetem Anbenten behalten. Gegen fein berannabendes' Enbe mar Der Beremigte besonders oft mit dem Gedanten an Die Ewigkeit beschäftigt. Im Gept. 1829 fprach er in einem Briefe an einen abwesenden vertrauten Freund feine Gebnfucht abjufcheiden und bei bem Berrn ju fepn, aber auch feine fromme Singebung in ben Billen Gottes aus. Die Theilnahme ber Gemeinde mabrent feiner Rrantheit, bei feinem Cobe, bei dem Begrabniffe mar groß und allgemein, und legte ein rubrendes Beugniß ab fur fein wiel iabriaes treues Wirken.

# \* 16. Georg Friedrich Thiele, toniel. preus. Sanbesgerichts - Secretar zu Cottbus;

geb. b. 11. Dec. 1796 ; geft. b. 5. Jan. 1830.

Er war geboren zu Cottbus, und Sohn bes daselbit verstorbenen Accise- und Jollraths Friedr. T. Er besuchte das Gymnasium zu Julichau, nachdem ihm seine Eltern frab abgestorben waren, 6 3. hindurch, arbeitete dann beim Oberlandesgericht zu Krankfurt a. d. D. bis zum Feldzuge v. 1813, wa er als Freiwilliger ins pommeriche Dusaren, Reziment eintrat. Nachdem er mehreren Schlachten beigewohnt hatte, erhielt er in der Schlacht bei Leipzig eine Blessur am linken Fuße. Nach Beendigung des Befreiungstrieges verheirathete er sich zu Treptow a. d. R. 1818 mit der Tochter des daselbit verstorbenen Kaifn. Wilh. Wesenberg und starb nachdem er mit ihr 11 3. in einer kinderlosen Ehe gelebt hatte, in seinem 35. J. an der Andsehrung.

## \* 17. Ludwig Helmuth Theodor von Buch,

ströfterjogl, medlend. - fowerinscher Reisemarschall u. Kammerberr, Mitter des königl, preuß, rothen Abler - Ordens 2. Klasse, u. des Inhamiter - Ordens, zu Ludwigsluft;

geb. im 3. 1777, geft. b. 6. 3an. 1830.

Mus einem pralten abligen Geschlechte in Medlenburg ftammend, beffen nachweisliche Abnen fich in auf-keigender Linie bis in die Zeiten bes ichließenden 14. Jahrhunderts verlieren, mar er ber jungfte Sohn bes am 2. Mars 1782 ju Zapkendorf bei Gaftrow verftorbenen Gutbbefipers Georg Bollrath v. B., und bafelbk geboren. Seine Mutter, Philippine, war die Cochter 2. Che bes fonigl, wurtemb. Sauptmanns Senning Leo-pold v. Dergen auf Blumenom u. Andershagen, u. farb D. 14. Oct. 1804 bei ihrem altern Gobne ju Cornow. Raum batte ber Beremigte bie frubeften Rinderjahre anrudgelegt, als ber Simmel des jugendlichen Bergene icon fomerglich getrubt wurde burch ben Tob bes theuren Baters, und nun ber Mutter Die Gorge oblag, ibm mit ben übrigen Befcmiftern eine feinem Stande angemeffene Bilbung geben ju laffen, welche er theils burch Dauslehrer, theils auf einer auswartigen Atademie erbielt. Darauf fam er in ben Befit bes ibm aus bem paterlichen Rachlaffe anbeim gefallenen Gutes Gpoitenborf, wo er eine Beit lang als Landwirth lebte, bem-nachft aber als wirflicher Rammerberr in Die großbergogl. medlenb, : fdwerinichen Dienfte trat. Durch feltene Erene und Anbanglichkeit in Diefem Berufe, verbunden mit ber ebelften Uneigennunigigfeit, erwarb er fic balb bie Achtung und Freundschaft feines garten, beffen fteter Begleiter er von nun an war, und von bemfelben ju manchen wichtigen Sendungen an verschiedene Fürstenbofe beauftragt ward. Den 10. Dec. 1821, als am Geburtstage Des Grof. berzogs, erhielt er barauf Die Stelle eines Reifemarfcalls, und b. 1. Mai 1823 baneben Sit und Stimme im großberzogl. hofmarfcallamte zu Schwerin, verblieb aber in feinem Bobnorte ju Ludwigsluft, wo er endlich nach jahrelangen fdweren Leiben an ber Bafferfucht bienieben feine Laufbabn befchloß. - Der Beremigte mar verheirathet mit Eleonore v. Medlenburg, welche ben Gatten mit mehrern Rindern überlebt, movon gegenwartig ber altefte Sohn, Philipp Detbloff Abolph Ludwig, großbergogt. Anumerfunker und Anditor cum vod bei bem Amte zu Doberan ift.

Somerin.

gr. Bruffow.

## 18. Georg Friedrich von Bagborf,

enf Brambad, tonigl. flaf. Dber: Steuerbirector, auch Directer ber Brandverficherungsanftalt, fo wie Ritter bes Civil : Besbienfts Orbens, ju Dresben;

geb. im 3. 1778, geft. b. 8. 3an. 1890 \*).

Bruber Rittmeifter bei ber fonigl. fachf. Armee, batte ber Beremigte einen febr abgebarteten Rorper, und in feiner Stellung jum voigtlandifden Rreife viele Belegenheit, davon jum Beften feines Amtes den nuslichken Gebrauch ju machen. Nachdem er feit bem 3. 1794 in verschiedenen, nach einander überkommenen offentlichen Aemtern, als Amtsbauptmann im erzgebirgifchen Rreife, als Oberanffeber bet Schwarzmafferfibe. Dber-Steuereinnehmer, Rreishauptmann im boigtlanbifden Rreife. und all Bice : Dber : Steuerdirector bem Lande bie erfprieflichften Dienfte geleiftet batte, murben ibm im 3. 1825 Die Directionen Des Ober . Steuercollegiums und ber Brandverficherungecommiffion übertragen. Much mar er bei ber mehrere Jahre hindurch nach bem Rriege be-ftanbenen Landescommiffion Deputirter bes voigtlandtfcen Rreifes, und julent noch Borftand ber gur Borbe-reitung einer allgemeinen Rataftrirung und Bonitirung niebergefesten Commision, mobei die befannten Probevermeffungen ftatt fanden. Er hat feinen Aemtern mit bewahrter Treue, unermudeter Thatigfeit und ausge-zeichneter Ginficht, und unerachtet feiner letten fomerzbaften Rrantheit, bis menige Tage por feinem Ende unausgefest vorgeftanden. Gin aufrichtiger Patriot, treuer Freund feiner Freunde und gartlicher Familienvater, genof er bie allgemeinfte Achtung, und fein Cob murbe aufrichtig betrauert.

<sup>&</sup>quot;) Aus d. Leipz. u. Allg. Beitg. Aros vielfachen Bemadungen ift es ber Redaction bes Retrologs nicht möglich gewesen, zu aussfährlichern Quellen zu gelangen.

## \* 19. Chriffian Friedrich Judersteben,

Binigl, preuf. Galinen : Baumeister und Berwaltungsmitglieb ber konigl. Saline ju Köfen bei Raumburg;

geb. im 3. 1779, geft. b. 9. San. 1880.

Der Veremigte bat feit bem 3. 1806, wo er unter verntaliger fachf. Regierung querft als Eleve bei ber Saline ju Durrenberg angestellt worden mar; mabrend eines Beitraumes von 24 3. unter gar verschieden abmedfelnden Dienftperhaltniffen feine Rrafte einer immer weitern Fortbildung und Bervolltommnung im Galinenfiche fowohl, als auch ber gemiffenbafteften Etfillung aller feiner ihm obliegenben Berufopflichten, im eigente lichten Ginne bes Bortes, gewidmet. Bon fruber Ju-gend auf hatte er icon gine entschiedene Barliebe und Reigung jum technifden Galinenbetriebe gefast, welches phne 3meifel mobl vorzuglich baburch in ihm erregt und weiter genahrt worden fein mochte, daß er feinem Ba-ter, welcher bei ber Saline ju Rofen als Grabirer an-gefiellt war, bei Abwartung feines Dienftes fleifig hatte an bie Sand geben muffen, und hierdurch mit ben ver-foiebenen 3meigen bes technifden Galinenbetriebes foan giemlich vertraut gemacht murbe. 3mar tonnte ibn fein Bater aus Mangel an Mitteln nur wenig auf Dem Bege unterftuben, ben er fich vorgezeichnet hatte, um fich ju einem brauchbaren Beamten bei Dem Baufache au bilben. wozu er eine befondere Borliebe gefaßt hatte. Durch irgend einen Bufall war er inbeffen fo gludlich gewefen, bie Aufmerkfamteit bes bamaligen Salinenbirectors, Frben. v. Darbenberg, duf fich ju richten, welcher bie ie ihm folummernben Unlagen richtig erfannte, und ibm durch feine Fürsprache bobern Orts vorerft die Anftellung als Eleve mit einer angemeffenen wochentlichen Gelbunterftubung bei ber Galine ju Durrenberg ausmirfte. Dit Dulfe Diefer aus ber berrichaftl. Raffe ibm jufliegenden Unterftubung mar es ibm nun gelungen, mit vielfaltiger fauerer Anftrengung und unter Ertragung vielerlei Ent-bebrungen, fich in bem Baufache, für welches er mit Luft und Liebe arbeitete, aus eigenen Rraften von unten berauf bis zu dem Poften eines Salinenbaumeisters emporjufdmingen. 3mar murbe er gleich nach feiner Minftellung als Cleve anfanglich nur bei bem Roblenwefen ber Saline Durrenberg, bald barauf jedoch baburd befdaftigt, bem tonigl. fachf. Mafdinendirector Brendel

and Meiberg, unter beffen Leitung felt 1807 ein febe wichtiger Mafdinen . und Schachtbau ju Darrenberg ausgeführt wurde, bulfreich an Die Sand ju geben. Dierbei tann nun nicht geleugnet merben, bag ber Berforbene ohne Zweifel bas meifte feines Biffens, fo mie feiner praftifden Gefdidlichfeit, bem genannten fconen Berbalmiffe ju banten batte, in meldem er ju bem fo foatbaren und fo vielfeitig unterrichteten Dafdinenbirector B. ju fieben bas Glud hatte. Rach Beenbis gung Diefes fo wichtigen Baues murbe er als Schicht meifter bei ben Roblengruben ber Galine Durrenberg angefelt, und ba er bemungeachtet bei bem Baufache lieber bleiben wollte, fo murbe ibm fpaterbin von Geite Allerbochten Orts noch die Bergunftigung ju Theil, ju weiterer Ausbildung feiner technischen Renntniffe Die tonigl. fachf. Bergatabemie ju Freiberg ju befuchen, fo-Dann aber eine miffenschaftliche Reife auf auswartige Salinen und die folefifchen Gifenhuttenmerte, bis an die polnifde Grenze bin ju unternehmen. Don Diefer Reife war er noch nicht langft mit vielen ichonen Renntnif= fen bereichert jurudgefebrt, um in Berlin fein Eramen machen, als unterbeffen ber vormals ju Rofen ange-Rellte Saumeister Coldin am 6. Juli 1820 verftorben mar, und Die hierdurch erlebigte Baubeamtenstelle nunmehr unferm 3. mit bem 1. Jan. 1821 übertragen murde. hier traf es sich nun, bag gerade ju jener Zeit zu bem wichtigen Umbau eines febr veralteten Grabierhauses geforitten werden mußte, welches von ihm auf eine ebren-volle und umfichtige Beife ausgeführt murbe. Balb Darauf wurde ibm auch Seitens Des tonigl. Provingial Soulcollegiums ju Magbeburg ber bocht ehrenvolle Auftrag ju Theil, ben ber Landesichule Pforta jugebb-rigen Behrbamm im Gaalftrome bei ber Abiener Muble, als wegen feines boben Alters nicht mehr reparaturmurbig, abjutragen, und fludweise im Laufe von 4 3. wieber nen aufjubauen. Leider mar Diefes aber feine lette Bau-Unternehmung. Denn icon in der zweiten Salfte Diefes Baues murde er von einem Unwohlsein befallen. welches nach und nach einen ernsthaftern Charatter an-nahm, und felbst durch den Gebrauch der Carlebader Deilquellen nicht grundlich befeitigt werben tonnte, fon-Sern von da ab nach einem hierauf langer als ein Jahr noch bauernden Siechthume mit feinem Ableben endiate. Er binterlagt ben ehrenvollen Rachruf eines febr geschickten und praktischen Sauverftandigen. Denn

feit 1829 steht unter mehrern feiner Bauwerte min ba ber so wohlgelungene neuerbaute Wehrbamm, und hunderte von Jahren werden vergeben, und in dieser Zeit viele Menschengenerationen erieben und wieder abreite viele Menschengenerationen erieben und wieder abreited, mabrend dieser schale Julien wieder abreited, einerseits der Landesschule Pforta und den davon abhängigen Muhlenwerken, so wie auch den Maschinenankagen der köngle. Saline nuhlich zu ein, andererseits aber als ein schones Denkmal des redlichen und zugleich bochst umsichtigen Diensteifers und gediegenen Aunklinnes sein sehnen Bauausführers noch immer unversehrt da zu keden. Man kann daber die Frage nicht bei sich unterdrücken: Warum mußte dieser so geschickte Mann so früh schon aus seinem Wirkungskreise enknommen werden?

## \* 20. Abolph Gibeon Steinmann,

Juftizcanglei . Abvocat gu Guftrom;

geb. im 3. 1772, geft. b. 10. 3an. 1830.

Durch ben von einem bogartigen Rervenfieber icon im 57. Lebensjahre berbeigeführten Cod Diefes talents vollen Mannes hat die theoretische und praftische Rechts wiffenschaft einen nicht unbebeutenben Berluft erlitten. Ber feine grundlichen Rechtstenniniffe, feinen hellen Ropf, feinen unermudeten Gleiß, ba mo es galt, feine Bewandtheit und Leichtigfeit in Geschaften, fein außer-orbentliches, unverwuftliches Bedachtniß neben feinem unerschöpflichen Bige und feiner Laune fannte, wirb es berglich bedauern, bag wegen unangenehmer Berbaltniffe Ad fein Wirfungefreis nicht noch meiter ausbebnte, und jest icon fo frubzeitig ichlog. Außer feinen eigenen und fremden Geschaften bat er befonders mehrere junge Monner für feine Biffenschaft und die Praxis gebilbet, wogu er mit einem ausgezeichneten Talente und einem angenehmen Bortrage begabt mar. Der Rumerus ber Ab-pocaten vermehrt fich zwar allenthalben, und in Redlenburg ausehende; mochte auch nur dieser Berluft intenfive erfett merden. — Ueber des Berblichenen außere Lebens verbaltniffe find bem Referenten nur fparliche Data jur Dand getommen, wenn gleich er auch sont fich febr barnach bemuht bat. Ein Medlenburger von Geburk, war er ber Gobn bes weil. Domainenpachters ju Ru-ting bei Grevesmublen, und erhielt feine afabemifche Bilbung auf einer auswartigen Univerfitat. 3m 3. 1800

Kes er fich bei dem damaligen hof, und Landgerichte gut Gaftrow als Advocat inmatrikuliren, worauf er denn im J. 1809 Mitglied des dasigen Magistrats ward, jedoch, aber, nach Verlauf von 3 Jahren (1812), unangenehmer Dienstverdältniffe wegen, diese breile wiederum quitz itte. Seitdem beschäftigte er sich ausschließlich mit der jurisischen Praris, die er in einem großen Umfange bezisch, blieb aber dabei unverheirathet. Als Schriftseller dat er auch für einige Zeltschriften Arbeiten geliefert, danptscholich für das poetische Aach der Satyre, und wiele andere in dem von Geisenbanner und Klorce bersausgegebenen Nordbeutsch, Unterhaltungsblatte (Güstrow 1816), worin, außer mehreren anonymen Nathseln u. Epigrammen, auch der Auffaß: "Unterhaltungen mit u. für Theegesellschaften," H. 1., S. 6—13 von ihm ist. Die weitern Aussche vermag Referent nicht anzugeben.

21. Carl Friedrich Guftav Klug, Doctor b. Mebicin u. ausstbender Argt gu' Leipzig; geb. im S. 1774, geft. b. 10. Nan. 1830 \*).

Er wurde ju Duben (im Leipz. Rreise) geboren, wo sein Vater, Ebrift. Friedr. A., Apotheker war. Die ersten Jahre seines Lebens versossen ihm unter einer sorgsälztigen Erziedung, welche ihm seine Eltern angedeihen ließen. Insbesondere wachte, nach dem frühzeitigen Tode bes Baters, das Auge der Mutter, einer geb. Hoffmann, iber den geliebten Sohn. Nach dem in der Batersadt auf der dortigen Schule zuerst empfangenen Unterrichte wurde R. in seinem 14. J. Alumnus der Thomasschule zu Leipzig, und genoß I, dindurch den Unterricht Fissers, Thiemers, Hillers, Hoffmanns u. Kriegels. Im J. 1794 bezog er unter dem Rectorate Ecks die Universität Leipzig, wo Platner, Jedwig, Sichenbach, Hebenstreit, Roch, Daehne, seine Lehrer wurden. Der Dürftige erstreute sich ihrer besondern Unterstützung. Richter, bessenstreit, Roch, Daehne, seine Lehrer wurden. Ber Dürftige erstreute sich ihrer besondern Unterstützung. Richter, dessen Unterricht er in Bezug auf Entbindungstunft benutzt datte, wurde ihm ein um so treuerer Kührer an den Arankenbetten, da K. ihm 3 J. hindurch als Amanuensis zur Seite ftand. Roch vermehrt wurde seine praktische Erfahrung, als der früher bekannte Arzt Levy ihn ebenstuß zu seinem Behüssen abm, dei welchem er mehrere

<sup>7</sup> Sachfenzeitung 1880. Rr. 12.

Jahre hindurch biefes Umt verwaltete. - In jeglicher Binficht mit theoretischen und prattifchen Kenntniffen ausgeruftet, tonnte er nun unter bem groften Bei-falle feiner Lebrer 1799 bas medicinifche Baccalaua regt, und am 15. Nov. 1808 die medicinische Doctorwurde erwerben, wobei er unter dem Borfige Rubns feine Differtation: "De usu remediorum externo in morbis infantum" vertheidigte. - Als felbfiftandiger prattifder Argt fich in Leipzig nieberlaffend, bemabrte er balb Die hoffnungen, welche fein bisheriges Balten erregt batte. Leipzigs Ginwohnern, und vielleicht auch fo Manchem außerhalb Diefer Stadt ift es befannt, bag er unter Die ausgezeichnetften Manner feines Sachs geborte. Unermudet in feinem Berufe, erfcbien er in ben Bobnungen ber Reichen, wie an dem traurigen Lager ber Armen, beiben nicht nur, fo weit es in feinen Rraften fand, argtliche Sulfe fpenbend, fonbern auch Eroft in Die wun-ben Bergen gießend. Denn ber jeglichem 3weige ber Sumauitat Sulbigende mar Menfch im eblern Sinne bes Bortes; auch als folchen werben ihn Biele, ihm naber Geftandene, vermiffen; por allen Die trauernde Gattin und 4 Rinder, rudfictlich berer jedoch ber Beremigte die Freude batte, den Gobn ale akademischen Burger, und die eine Cochter als Gattin eines wurdigen Mannes ju feben. Gein Andenfen mirb auch insbefon-Dere burd die Souler fortleben, welche er bilbete, und welche in Diefen Tagen an feinem Grabe weinen, in bas er, ber erft im 55. Lebensjahre Stebende, ju frub gerif. fen murde.

#### \* 22. Gotthilf Beinrich Schnee, Pfarver gu Schartau bei Magbeburg, u. Ritter bes rothen Ablers Orbens 3. Riaffe :

geb. b. 6. Mug. 1761, geft. b. 12. 3an. 1830.

Sein Geburtsort mar das Dorf Siersleben im sogenannten mannsfelbischen Gebirgskreise, woselbst sein Pater als Gastwirth lebte, und augleich einen bebeutenden Feldbau au versehen hatte. Als er das 10. 3. erzeicht hatte, ward er (1771) auf das Gymnasum au Eislesben gebracht; aber schon im J. 1773 nahm ihn sein Oheim mit nach Braunschweig, wo er 8 J. lang das dafige. Rartins. Gymnasium besuchte. Jur Wollendung seiner Studien bezog er noch 1776 das hallische Baisendaus, und ging 1778 in Halle selbst zu ben theologischen Stu-

dier aler, Die er im J. 1780 in Leipzig (mo et preef de belletriftifder Schriftfteller auftrat) vollendete. Er conditionirte bierquf mehrere Jahre in angefebenen Saus fern, befonders aber in Frankfurt a. b. D. als Sauslehe rer, und ward 1790 vom Pring. Ferdinand v. Preußen nad Broß Denner im Mannefeldischen als Prediger berufen. Sier ftiftete er im 3. 1801 den literarifden Berein, befe fen 3med besondes dabin ging, dem unfterblichen Luthen ein feiner murdiges Dentmal ju fegen. Geine Anbange em feiner idatoliges Dentinut ju jeden. Seine undange lichkeit an das preuß. Haus, die er bei jeder Gelegen, beit an den Tag legte, war die Beranlassung, daß er im J. 1800 als Pfarrer nach Schartau, Nigrip u. Heinriche berg im Regier .- Begirt Magdeburg verfest ward. Much ward ihm im 3. 1819 der rothe Ablerorden 3. Rlaffe er theilt. - Geine Schriften find: Eduard Billmann. Lpag. 1792. - Carl u. Glife, u. Jat. Urban. Ebd. 1782. (Beibe auch unt. b. Lit.: Neue Driginal-Romane b. Deutschen. 1. u. 2. Bb.) - Gebichte. Grantf. a. M. 1786. - Betradtungen ub. einige ausgewählte Stellen b. beil. Sorift. v. Carofine \*\*\* gefammelt u. berausg. Ebb. 1788. — Bebichte, (herausg. u. mit einer Borrebe begl. v. Alopf. B. Schreiber). Ebb. 1790. - Cafualreden. Salle 1800. - Kandwirthichaftl. Beitung a. b. J. 1803, od. Repert. a. b. Gebiete ber Land. u. hauswirthichaft, unt. b. Leistung einer Gefellich. pratt. Landwirthe berausg. Salle 1808. (Bard bis ju feinem Ableben regelmaßig fortgefest, u. erhielt feit 1812 folgend. Titel: Landwirthfcafti. Beitung, ob. ber praft. Land u. Sauswirth; und 1817 Diefen Eit.: Landwirthichaftl. Beitung, ob. Repert. alle Deuen u. Biffensmurdigften aus b. Land : u. Sauswirthe fchaft ic. Jest ift &. A. Ruber ber Redacteur). - Tage lices Taschenbuch f. Landwirthe a. d. J. 1811. Lpag. u. Hall 1811, mit 1 Apfr. (Ward bis 3. J. 1825 ununtersbrochen fortges.). — Lehrbuch b. Ackerbaues u. d. Diebs zucht f. Landschulen. Halle 1814, 2te verm. u. verb. Aust. 1821. - Der angebende Pachter, ein Danbb. f. Rameras liften, Gutsbefiger ic. Ebb. 1817, 2te Mufl. 1819; 3te bericht. u. febr verm. Mufl. 1829. - Allgem. Sandbuch f. Land . u. Sauswirthicaft, in alphabet. Ordnung, ober naturbift. - ofonom. - technifches Sandworterbuch f. Land. u. Sauswirthe. 1. Abth. A-L. 2. 26th. M-Z. Cbb. 1819, mit Spfrn. u. Solsichn. - Dr. Mart. Luther, ob. Rechenschaft ber mannsfelb. literar. Gefellich. fib. bas v. ibr begonnene Unternehmen, ihrem großen Landsmanne. ein Dentmal der Dantbarteit ju errichten, und ab. Die

Berwaltung u. Berwendung der von derfelben dagu vefammelten Beiträge. (Jum Beften armer bergmannisch. Kamilien in Mansfeld). Ebb. 1823. — Handb. f. angebende Hausmutter auf d. Lande u. in der Stadt. Ebb. 1825, mit Holgichn, W. Lindner.

#### \* 23. Ernst von Eickstädt

auf Priemen, königt, preuß. Major, Abgeordneter beim pommersichen Canbtage, Ritter bes Orbens pour le merite, bes eifernen Kreuzes u. bes ruff. St. Unnen : Orbens 2. Klaffe;

geb. d. 81. San. 1787, geft. b. 18. San. 1880.

Er mar ber Gobn bes fonial, preug. Dber Landes. gerichts : Prafibenten v. E. ju Stettin, und bafelbft geboren. Der Bater, ein anerfannt gelehrter Dann, lebte nur für feine vielfachen Gefcafte, forgte zwar fur bie grundliche Aushilbung feiner Rinder, wirtte indeffen wenig felbft auf Diefelben ein. Der Mutter, einer geb. v. Endfort, maren fie icon frub burd ben Cob beraubt. - 3m 3. 1798 fam ber Beremigte ale Sahnenjunter jum Dragoner Regimente 3. DR. b. Konigin nach Pafemalt, mo Derfelbe fehr balb jum Offigier avancirte. Bis 1806 ftand er in mehrern Garnifonen bes Regiments und war von feinen Rameraden ale ein heiterer und tuchtiger Mann geachter und Beliebt. Beim Beginn ber un-gludlichen Campagne von 1806 ftand er als Lieutenant bei ber Leib Estabron bes Regiments, wo er vor ber Doppelichlacht von Jena und Auerftabt jur Geldmache commandirt mard. Da er anderweitig befchaftigt mar, trat er erft por Magdeburg wieder beim Regimente ein. und machte mit bemfelben bis Bebbenid Die Retirade mit. Er gerieth auf berfelben in Gefahr, gefangen ge-nommen ju werden, jedoch ein gludlicher Bufall rettete ibn. Er tam wieder jum Regimente und machte nun Die weitere Retirade nach Breugen mit, wo er mit einer Schwadron bes Regiments nach Dangig als Befanung tam. Um die Comunication awischen Dangig und Dir-ichau zu erhalten, mar ein Offizier mit 30 Euirassieren. commandirt, welcher aber von den Polen überfallen und gefangen ward. Run wurde E. mit 30 Dragonern nach biefem Dorfe geschickt. Rachbem er einige Tage bort gestanden batte, marb ibm von bem bafigen Amtmanne eines Morgens gefagt, daß in ber nachften Racht Die Dolen tommen und ibn überfallen murben, und jest 11 Melle von ibm in einem Dorfe fütterten. E. ging au

fainen Leuten, 21 Mann, da 9 Mann ju mebreren Batrouillen abwefend waren, fagte es ihnen und folug ib. nen por, gleich mit ibm bingureiten und bie Polen au überfallen, mogu auch diefe gleich bereit maren. Als er aus einem Balbe tam, ber beibe Dorfer trennte, fab er eine gange Estadron von mehr als 100 Mann polnifder Ublanen auf fich ju fommen; E. ließ feine 21 Mann auf-marfchiren und bieb auf die Polen ein, die, bierdurch überraicht, in Unordnung geriethen, und es E. badurch moglich machten, 49 Gefangene und 45 Beutepferbe ju machen, ohne einen Mann ju verlieren. 216 E. bierbei noch beschäftigt mar, fab er einen polnischen General nebft feinem Abjutanten binter fich aus bem Balbe tommen. Ibn feben und ibm entgegen reiten, mar eins: ber Abjutant nahm Die Glucht, Der Beneral aber, befanns als Der befte Sechter bei ben Polen, ritt ibm fubn ent. gegen. 216 Beibe fich fo nabe maren, baß fie gegenfei. tig ben Gabel boben, fiel hinter &. ein Goug von einem Unteroffigier feiner Ochmadron, welcher ibm nachgeritten mar. Die Rugel brang bem Beneral in Die rechte Coulter, E. bot ibm jest Parbon an, ben aber ber Beneral nicht annehmen wollte, weshalb, ba er fich noch immer wehrte, E. fich genothigt fab, ibn berunter ju bauen. Im andern Tage brachte E. mit feinen 21 Dragonern 49 Befangene, 45 Beutepferde, bas Pferd Des Benerals und beffen frangofischen Ehrenfabel nach Dangig, wofür er von feinem Monarchen den Orden pour le merite, ben erften, Der in Diefem Rriege verlieben mard, erhielt. 20 Sabre nach Diefer glangenden Baffenthat, um fo glangender, ba die Polen als tuchtige und tapfere Cavalleri. ften bekannt find, marb auf ber Stelle, mo biefe Affaire Ratt gehabt, ein neues Dorf angelegt, welches von bem Abnige ben Ramen Gidfidbisborf erhielt. — 3m 3. 1808 fel ein pommerices Lebngut, beffen Stamm erlofchen war, dem Staate wieder anbeim, meshalb Mehrere um Die Berleibung Diefes Lehns eintamen; Der Ronig verlieb jedoch das Lebngut (Priemen im Anklammer Rreife in Borpommern) an den damaligen Lieutenant v. E. Rach dem Tilfiter Frieden blieb berfelbe bis 1800 im Dienfte, worauf er ben nachgesuchten Abschied als Rittmeifter erbielt, und fic auf dem Gute Priemen nieberlief. Er perbeirathete fic 1810 mit einem Fraulein Minna von ber DRarwit, und wohnte bis 1813 auf feinem Gute. Beim Aufruf ber Freiwilligen im J. 1818 fammelte E. in Antlam mehrere Freiwillige jur Cavallerie, und exer-R. Netrolog 8. Jahrg.

cirte fie ein, bis ein Theil berfelben jum Regimente ber Abnigin Dragoner, ein anderer Theil mit ihm felbit jum neuerrichteten pommerfchen Rational Cavallerie Regi-mente abging. E. nahm ale Cheabronchef an ber Schlacht. bei Leipzig Theil, machte auch Die Feldzuge von 1818 u. 1815 mit, ohne eine Bleffur an erhalten. In Diefen Rriegen befam er bas eiferne Rreug und ben rufflichen In Diefen' St. Annen Drben als Anerfenntnig feiner Bravour. 1816 erhielt er ben nachgesuchten Abschied als Major, und ging wieder auf fein Gut Priemen. Er mard nunmehr Chef eines Bataillons beim 2. Aufgebot ber Landmehr, und von der Mitterschaft des Anflammer Kreifes gum Abgeordneten bei ben pommerfchen Landtagen in Da ber Landrath Graf v. Schwerin \*) Stettin erwählt. im 3. 1828 febr bedeutend fiant mard, fo ubernabin &. Deffen Boften, und vermaltete beufelben, bis er am obengenannten Tage am Schlage ftarb. Er binterließ 4 Gobne von 13 bis 18 Jahren. Seine Gattin mar fibon 1819 an ben Folgen einer ungludlichen Entbindung geftorben, u. awar gerade an ihrem, 9 Jahre früher gefeierten Doch-geitstage. Der Major v. E. war als junger Munn auffallend ichlant, er befaß eine feltene Selle bes Beiftes, welche fich in einer großen Gewandtheit bes Benehment, intereffantem Big und fteter Seiterkeit angenehm mittheilte. Allmalig ward er ftarker, bis er julest einem auffallenden Korperumfang erhieft, welcher zwar feine gute taune nicht ftorte, wohl aber bie Urface feines Tobes marb. Der Staat verlor an biefem Manne einen trenen und braven Unterthan, feine naberen Befannten einen aufrichtigen Freund, und bie Gegend einen allgemein geschätten und flugen Mann.

\* 24. Joseph Deitl,

ti't. Rath u. Director ber t. t. Normal : Daupticule zu Wien; geb. b. 11. Sept. 1882, geft. b. 18. Jan. 1830,

Er war zu Hohenruperstorf, einem Markisteden in Unter Desterreich, von bürgerlichen Eltern geboren, und wurde sichen im 9. Monate eine vaterlose Baise. Seine, Mutter, die sich nachder wieder verehelichte, fand, als er bas 8. 3. zurückgelegt hatte, Mittel, ihm sin dem damals zu Bien bestehnden Johannes Spitase Ausnahme zu verschaffen. Er genoß dier seinen ersten Unterricht, und zeichnete sich durch gute Sitten, Fleiß und Talent in dem Grade dus, das am Schusse des Schulzahres er jmmer

<sup>\*).</sup> Deffen Leben Retrolog 7. Jahrg. C. 192.

unter den 3 vorzüglichsten Schülern im Ratalog aufger führt erschien. Go vorbereitet, trat er, nachdem er bie Sumanitateflaffen Durchgegangen mar, in ben Orden Der ebrwurdigen Bater ber frommen Schulen, wo er bem Studium ber Philologie sammt ben babin einschlagenden Hulfswissenschaften, dann der Philosophie und Physisenit dem besten Kortgange, und jur einstimmigen Zuschendeit seiner Prosessoren und Worgesetzten des Orzbens oblag, und überdies noch 5 J. hindurch als Elerikus das Amt eines öffentlichen Lehrers der Normalschulklassen des Rieben Beite der Normalschulklassen beite auf der Rieben Lehrers der Normalschulklassen fen theils auf der Wieden, theils in der Josephsstadt au versehen hatte. Dem Lehrsache, wofür er ganz geschaffen zu sein schien, auch nach seinem, nach 6 J. ersolgten Austritte aus dem Orden, standhaft getreu, wurde er bald darauf in der Zollerischen Stiftung als Lehrer, und schon nach einem Jahre, namlich 1789, als solcher in der f. f. Normal- Hauptschule bei St. Anna angestellt. Sier mar es, wo feine Wirtfamfeit als Pabagog, fomobl burd eigenen, praftisch ertheilten Unterricht, als auch burd theoretifde Anleitungen, Die er gur pollfommneren Bildung ber lebrer fdriftlich verfaßte, 41 3. hindurch Die ermunschteften Früchte trug. Bur Bestätigung bessen wird es nur notifig sein, jene Werke anzusubren, welche von ibm verfast wurden. So sind 3. B. von den seit dem 3. 1808 verfasten schriftlichen Auffägen bis jest 13, von dem unten naber zu erwähnenden Methodenbuche bis lebt 4, von der ebenfalls unten vorfommenden Sprachebre bis jest 6, und von einer fleinen Sprachlebre 5 Auflagen veranstaltet worden, benen noch jene sich anzeihen, welche er in den 3, 1820 u. 1828 von seiner theoretisch- praftischen Anleitung zu dem Elementar- Unsterische in der deutschen Sprachlebre in 2 Theilen die terrichte in ber beutiden Sprachlehre, in 2 Theilen, Die Bortforfdung und Wortfügung enthaltend, und von feiner pratifden Anweisung jur leichteren Erlernung b. Rechtscheng im 3. 1829 auf eigene Roften erscheinen ließ. — In Anerkennung feiner grundlichen Kenntniffe im Lebramte murbe ibm im 3. 1803 ber Unterricht in ber Pabagogit fur Die geiftlichen und weltlichen Praparanben aufgetragen, ein Auftrag, bem er bis 1826 mit aller Thatigfeit, Umficht und fluger Benugung ber eigenen, burch fo lange Beit baufig gemachten Erfahrungen unausgefest nachtam, fo bag ibm in Burbigung feines, auch in Diefem Lebrzweige an ben Lag gelegten Giferd 1823 Die Stelle eines Directors an der Biener Normals hauptschule, fo wie im 3. 1827 ber Eitel eines faiferl.

Rathes tarfrei, und eine Personalzulage von jabrliden 300 fl. verlieben murbe. — Bie febr auch Die bisber bezeichneten offentlichen Beschaftigungen seine Chatigteit in Anfpruch nahmen, fand er-boch aus Reigung, fich fo gemeinnunig wie moglich ju machen, noch Beit und Rraft genug, feine forgfaltige Aufficht Boglingen ju fchenten, welche ibm Eltern aus bem mobihabenben Burgerftanbe jur Bildung und in die Roft übergaben - ein Beidaft. bas er 39 3. hindurch jur Freude Jener, und pflichtma-Biger Anerkennung ber Letteren, worunter viele bis nach pollendeten Sumanitateflaffen unter feiner Oberleitung geftanden, unermudet verfab, gang im Gintlange mit felner murbigen Gattin, Die fich nicht minder eifrig die bausliche Bflege und Obforge über Diefelben burch Diefe lange Reibe von Jahren angelegen fein ließ. Außerdem verbient eine ruhmliche Anerkennung ber Effer, mit weldem er jebe ibm burch feinen Standpunkt angebotene Gelegenheit benutte, Gutes ju mirten, durch Unterficeaung mittelfofer Souler, Ertheilung beilfamer Ratbidlae an Eftern fur ihre Rinder, durch empfehlende Bermendung für ausgezeichnete Lehrer ju Dofmeifterftellen, mo mander ben Grund ju feinem fpatern Glude gelegt ju baben, fich noch bantbar erinnern wird. - In feinen bauslicen Berhaltniffen mar er gludlich, wie er es verdiente. Seine hinterlaffene Gattin, mit melder er feit 1790 in juftiebener Che gelebt bat, betrauert, fammt ber einzigen Tochter, ben burch feinen Tod erlittenen fomerglichen Er mar ein treuer Gatte, liebevoller Bater u. Derluft. aufrichtiger Freund. - Er fcrieb außer ben zum Theif angebeuteten, folgende Werke: Methodenbuch, od. An-leit. 3. weedmaßigen Fahrung b. Lebramts, far Lebrer b. Trivial : u. hauptfoulen. Wien 1821. - Theoret. . pratt. Anleit. j. b. Elementar : Unterr. in b. beutich. Sprace. 2. Aufl. Cbb. 1821. — Cammlung v. intereffanten Gefprachen, Sabeln zc. Ebb. 1819.

#### 25. Fürst Putiattin, taifeet. tuff. Gell Rath u. Kammetherr;

geb. im 3. 1746, geft. gu Drebben b. 18. Jan. 1890 %,

Wie aus ber Ueberschrift ju erfeben, mar ber Beremigte freilich von Geburt tem Beutscher, mußte alfo aus Diesem Grunde vom Retrologe v. D. ausgeschloffen

<sup>\*)</sup> Rach einem Auffage im " Deutschen" 1880, Rr. 9, bearbeitet.

leiben. Wenn man jedoch in Erwagung giebt, bag bergibe über 30 Jahre ununterbrochen in unferm beutiden Baterlande — in und in der Rabe von Dresden — fic aufbielt, fonach als nationalifirt betrachtet merben tann. und außerdem feinen menfchenfreundlichen Ginn faft ausfolieftich unfern beutschen Mitburgern jumandte und für fie thatig wirfte, fo wird man uns fcmerlich einer Inconfequent befduldigen tonnen, wenn wir feinem Un-Denten einen Dlat in Diefem Berte einraumen. - Ueber Die frubern Berbaltniffe bes Beremigten haben mir bisher nichts Raberes in Erfahrung ju bringen vermocht. Rur fo viel ift uns bekannt, daß er beim rufficen hofe in Ungnade fiel, und darauf im Anfange biefes Jahrhunberts nach Dreeben jog, in beffen Rabe, Pillnig gegen-aber, er bas Gut Schackwis taufte, und baffelbe vor-zugeweife ju feinem Wohnfibe mobite. Furft P. mar ein febr oriaineller Mann und ein Sonderling eigenthumlider Art. Er mar erfinderifch in Magregeln und Ginrichtungen ju feiner Bequemlichfeit, mochten Diefelben auch im ichneibendften Biberfpruche mit bem Bertommlichen feben. Go pflegte er im Binter bei etwas ftrenger Ralte eine Sammetmaste mit Angenglafern ju tragen; fic bei eintretendem Regen eines mit Glabfenftern verfebenen Regenschirms, den er, wenn derfelbe nicht aufgespannt mar, an einen, eigende ju' biefem 3mede am Rode auf Der Schulter angebrachten Knopf bangte, ju bedienen, und um gegen ben Bif ber Sunde gesichert ju fein, in Stiefeln mit Schaften von Gijenblech einberinschreiten. In Demfelben Beifte maren Die Ginrichtungen auf feinem Gute getroffen. Er bediente fich im Sommer, um dabin ju gelangen, eines Bagens, ber auf einem Blafebalge rubte, welcher bem gubrwerte Clafticitat geben und frifche Luft jufdcheln follte. Uebrigens waren die Grundjuge feines Charafters ebel, und ber fefte Wille, womit er jebes Gute forberte, wird feinen Berluft nicht nur feinen Gute : Unterthanen, fondern auch vielen Andern febr fuhlbar machen. Er hat eine Menge natlicher Burger in Die Bobe gebracht, und jungen Leuten auf feine Roften Unterricht verfchafft. Go mar er es auch, ber ben Grund ju bem jest in Schadwit be-findlichen Schulgebaube legte, und mit bedeutenden Opfern Dagu voranging. Aber er, ber niemals gern etwas halb machte, fab auch überall felbit nach; er beobachtete die Schiler in ihren Fortidritten, belohnte von Beit ju Beit die fleißigften und fittsamften, speifte

Des Squntags einige devon bei fic, und verftamte leine Belegenheit, auf ihre Aubbildung zu mirten. Go wiette er auf mannichfache Weise mit Segen. — Er war auch Spriftkeller in deutscher und franzosischer Sprache, und was er, jedoch obne feinen Ramen, berausgab, trägt dem Stempel seiner Eigenthumlichkeit. — Sein hinterlaffenes Teftament soll von bedeutendem Umfange sein, und wird, wie man glaubt, mehrere Urkunden, noch vom rusischen Hose ber, in sich schließen. Seine irdische Hulle sollte seiner Anordnung gemäß nach Defau geschaft werden, wo seine Gemahlin und Tochter ruben.

### 26. Johann Georg Repfold,

Dber : Spritenmeister ju Damburg ; geb. b. 23. Sept. 1771 , geft. b. 14. Jan. 1830 \*).

Mit voller Wahrheit last sich hier das oft misbrauchte Wort in Anwendung bringen, daß der Berluft dieses Rannes un ersessich ift, den nicht allein die ihn innig liebenden Seinigen, sondern auch hamburg, ja gang Deutschland, in ihm erleiden. Er war anerkannt einer ber ersten Mechaniker Deutschlands, und verdarg unter einer schlichten Außenseize den krästigken Geist und gediegensten Charakter. Unsterbliche Nerdiente hat er sich um die aftronomischen und geodetischen Wissenschaften erworden. Sein Geburtbort ist Wremen im Jannoverschen, wo sein Bedurtbort ist Wremen im Jannoverschen, wo sein Bater Prediger war. Kast 40 Jahre dindurch stad er in Damburgs Diensten, und er sand den Eod in seinem Berufe, indem er bei einer an seinem Eod in seinem Berufe, indem er bei einer an seinem karzenden Giebel erschlagen wurde.

## 27. Bictor Seinrich Riede,

Doctor b. Philof., Pfarrer ju Zufinau bei Aubingen, u. Saullehrer-Confereng Director ;

geb. d. 17. Mai 1759, geft. b. 14. Jan. 1830 - 7.

Der Berewigte war ein Mann, ber in hinsicht seiner Calente und Kenntniffe, seines moralischen Charakters

<sup>&</sup>quot;) Aus d. Beitg. für d. eleg. Welt 1680, Rr. 87, Wir bedausen um fo mehr, und mit obigen fatlichen Ratigen über die Arbendsperhältniffe bes Berewigten begnigen zu mitfen, als berfelbe, in Betracht feines Wittens für das Boolt der Benichheit, einen fehr ehrenvollen Plat unter den Renichenfreunden einnimmt.

<sup>\*\*)</sup> Allg. Kirchengig. 1880, Nr. 118, unb pesperus 1830, Nr. 288-4966.

<sup>\*)</sup> Ueber diesen Mann brückte er fich spaterbin unter anderm schenbermaßen aus: "Unter die glücklichken Schiefale weines Sebens rechne ich es, daß mir in dem Dauptfache meiner Wissenschaft von Gott einst ein Lehrer zu Thell ward, wie Storr, den ich noch nicht tief genug verehren tann, und ohne deffen vortressitz den Unterricht ich nie zu der Religionskenntnis gekommen ware, wern ich mich erstrue.

bei feinen Borgefetten und Comilitonen befannt mar Bie in feinem Benehmen von Ratur eine gewife Def. tigfeit fich ausbrudte, fo angerte fic biefer Charaftergug bauptfachlich in ber Bertheibigung beffen, mas er einmal für mabr bieft, und in ber Biberlegung ber Begengrunbe, Die er, fo fceinbar auch Diefe waren, mit ben Baffen · biftorifder, eregetifder, bogmatifder und philosophifder Belehrfamteit icarffinnig anzugreifen und ju betampfen fucte. - Rad rubmlid jurudgelegtem Univerfitatscurfus, wahrend beffen er eine vielfeitige Ausbildung und grand-liche Renntniffe in verichiebenen Biffenfchaften fich erworben, und fefte religios moralifde Grundfate fic angeeignet batte, von benen ihn Richts ju entfernen im Stande mar, offnete fich ibm ein weiterer, feiner Reigung gan; angemeffener Birtungsfreis. Er unternahm namlich im J. 1782 eine miffenschaftliche Reife nach Bien, wo er bebraifche und griechische Codices aus ber bortigen, reichen Manuscripten - Sammlung ber t. t. Bibliothet verglich. Er mar jedoch faum 4 Bochen bier gewesen, als ihm burch Bermittlung eines bafigen angesehenen Freundes und Bermandten, ungeachtet feiner Jugend, ber Ruf von einer neu ju errichtenden Gemeinde ju Brunn, ber Sauptftadt Mabrens, ju Theil murde. Raifer Joseph batte fury vorber in feinen überall bis dabin blos fatbolifchen Stagten ben Protestanten Religionsfreiheit eingeraumt. und ihnen erlaubt, fich in Gemeinden ju fammeln, Rirchen ju bauen und Prediger in ihrer Mitte aufauftellen. biefe Erlaubnif bin vereinigten fich auch die wenigen Protestanten, Die in einer Bolltuchfabrit ju Brunn arbeiteten, jur Uebung ihrer vaterlichen Religion, und tru-. gen R. Das Umt eines Predigers unter ihnen auf. Die ber ibm eignen Thatigfeit und Aufopfetung mibmete er fic gang bem Berufe, Die evangelische Rirche in Brunn emporzuheben, und vornehmlich Schulen zu errichten, in benen ein zwedmäßiger Unterricht gegeben werden foute. Durch Unterftugung und Beitrage reicher und ebelben-tenber gamilien in Brunn murbe bafelbft ein Bethaus erbauet und eine Soule gestiftet, worin mit Sulfe grund. lich gebildeter Lebrer, außer ben gewohnlichen Soulfachern, auch andere jur Cultur erforderliche Sacher bebandelt wurden. Der eifrig thatige junge Mann nahm aber auch noch die Freigebigfeit gutdenfender Menfchen unter Protestanten und Ratholifen außer Mabren in Unfpruch, und machte etlichemal mebrere Reifen mit boberer Benehmigung nach Deftreich, Ungarn, Siebenburgen und

in andere Lander, um Bettrage für Die Erhaltung und Erhobung feiner firchlichen und Schulanftaften in Brang au fammlen, welcher 3wed auch fo erreicht wurde, bag biefelben fefter begrundet wurden und in Flor tamen, Muf einer folden Reife nad Ungarn fernte er feine funf. tige Battin, Die Tochter eines Arztes in Leutschau fennen. Damals noch junge Schllerin, beren Kenntniß, Lebrbe-gierde und moralische Bildung einen so großen Werth in seinen Augen hatten, daß fie fein ganges Berg gewann, und er spaterhin um die Sand ber Liebenswurdigen bat. Die in jeder hinficht vortreffliche Gattin verfüßte ibm fein Leben, und mar ibm in Brunn auch Bebulfin bei feinen padagogifden Arbeiten; oft fette fie ibre Ganft. muth und Dilbe feinem aufbraufenben ftarten Billen entgegen, woburch nur feine Achtung und Liebe fur fie gefteigert murbe. - Reben feinem Umte in Brunn ernannte ibn nachber die bobere Beborde jum Genior ber gefammten evangelifden Gemeinden in Mahren; fomit offnete fich ihm ein großeres Geld, fur bas evangelische Lebramt und bie Berbreitung ber Gegnungen bes Chri-Renthums ju wirfen. In feinen Berufsgeschaften und in Der Anordnung beffelben batte er freie Sand; er erfullte Die Bebingungen, unter welchen ben Proteftanten Die Religionsabung gestattet war, aufs genauefte, und Durfte fogar in der eigens verfertigten Liturgie gwedmaßige Anordnungen treffen, Die ben Gottesbienft und vornehmlich die Austheilung bes heil. Abendmabls feierlicher machten, wodurch felbft Ratholiten angezogen murben. - Babrend feines Aufenthalts in Brunn murbe er im 3. 1784 jum Repetenten Des theologischen Stifts au Tubingen ernannt und berufen; allein fo febr feine Rurudtunft den Bunfden und Abfichten der boberen Beborbe in Burtemberg gemaß mar, fo tonnte er fic boch von dem begonnenen und aufblubenden Werte, bas er mit fo vieler Umficht, Anftrengung und Aufopferung un-ternommen hatte, nicht trennen, und brachte es babin, Daß ihm die Erlaubniß, noch langer in Brunn ju bleiben, gegeben murbe. Gine folche Ausbauer und Festigkeit lag tief in seinem Charafter, und des Guten, das er bier ftiftete, war viel, febr viel; ber Same, ben er ausstreuete, brachte bereliche Fruchte. In ber langen Beit feiner Umtsführung im Auslande veranderte fic einigermaßen feine frubere, oben berührte, Dentungsart in Sachen ber Damale recipirten Dogmatif und Der inmbolifden Buder. Bedoch blieb dabei immer fein hauptimed, ein lebenbi-

thátiges - Christenthum - gu - befordenn i - babin - Lie feine Lebrvortrage auf Der Rangel, feine Religionsmittetweisungen in ben Schulen. Gein ganger Ginn und Ban-bel brudte in Diefer hinficht bie Cenbeng und ben 3wed bes Chriftenthums aus; er war, richtig verftanden, ein Dent. und Offenbarungsglaubiger. Beiftes : und Derzensbilbung, Reinigung, Beredlung, Deilung bes inwendigen Renichen war ibm die wichtigfte Angelegenheit, und Diefen Zwed hatte er als Lebrer und Menich fiets fo vor Augen. Dag er ibn nie verlor, fonbern bemfelben getreu, ale Leb-rer, bierin bie Gortidritte feiner Buborer und Boglinge mit allem Ernfte ju befordern, und als Menfc bierin fic felbft immer mehr ju vervolltommnen fuchte. 3m J. 1802 nachdem in Burtemberg ber Gifer fur Berbefferung bes Soulunterrichts, wie in andern Landern, ermacht war, und Die boberen Beborben Berfügungen trafen, benfelben gwedmaßiger nach einem erweiterten Plane einzurichten, wurde R. von Brunn aus als Inspector über die beut iden Soulen und Pfarrer im Baifenbaufe au Stuttgart berufen. Seine padagogischen Kenntniffe und Erfahrungen, die er fic bauptfachlich in Brunn gefammelt batte. und einzelne gebrudte Predigten und fleine Gelegenheits-ichriften von pabagogischem Gehalte verschafften ibm, wie im Mudfinde ba und bort, fo befonders in Burtemberg einen Rubm, ber, fo gleichgultig er gegen letteren mar; wenigkens für ihn und feine Familie Die gute Kolge hatte, daß er nach 20 I. feiner Abwesenheit und feines Wir-kens in Mahren, wieder in feine Baterftadt Stuttgart fam, was ihn befonders hinfictlich feiner heranwach-fenden Kinder ermanfct fein mußte. Ein reiches Raturaltencabinet, bas er fic gefammelt batte, und eine gabireiche Bibliothet aus verschiebenen gadern begleiteden ibn babin, und taufend Gegenswaniche feiner jurud. gelaffenen Gemeinde und inniger vertrauter Freunde aus ben gehildeten Standen, Die ihm ihre Dantbarteit auf verschiedene Weise zu erkennen gegeben hatten, folgten ihm und seiner Kamilie nach. Bier Sohne und zwei Cochter murden nun im Geburtsorte bes Baters erzogen. Die Gobne im Symnasium und nachber auf Der Univerfitat Tubingen gebildet, und zwar mit bem gludlichften Erfolge. Sier in Stuttgart burchlebte R. mehrere Jahre gang gladlid, gang gufrieden mit feiner Lage und feinen Berufsgefcaften, vornehmlich ben pabagogifchen; gefcast von to vielen gebildeten Monnern, welche fleißige Buborer feiner difentlichen Kanzelvortrage und überhaupt in fel-

tem Umgange maren, ungeachtet er fic nicht wife De. polungeftunden erlauben fonnte; überhauft mit fo vielen. gum Theil verschiedenartigen Arbeiten, Die theils in fel nem Predigtamte, theils in feiner Infpection über Die Soulen, theils im Baifenhaufe an fich, theils im Unterricht funftiger Soullehrer, theils in der eigenen Bil bung feiner Rinder, vornehmlich ber Gobne lagen. Bas er als Coulinfpector und BBaifenpfarrer gemirtt bat, wie viele Boglinge ihm ihre Bildung jum Goulfande. wie manche arme Baifen ihm noch ihr gutes Gorttonmen nach bem Mustritte aus bem Saufe, ju verbanten haben, überhaupt die erfolgreiche Thatigfeit fur bas 2Bobl Underer, feine aufopfernde Dienftbefliffenbeit - bies 216 les febt gefdrieben im Buche ber ewigen Bergeltung. - Uebrigens, fo angenehm fur ibn feine Lage bier mar, und fo menig er bas etwa Befchwerliche bis jur Ungufrieden. beit fublte, fo erfuhr er boch bier und ba Bibriges. Der offene, freimuthige Berfechter feiner Uebergengungen jonfic jumeilen die Abneigung Underer ju, jumal feine Sprache für feine 3mede nicht immer fo fanft und iconend mar. daß fie feine unangenehme Folgen fur ihn gehabt batte, wenn fich gleich wieder folche fanden, Die ibn verftanden und ju ichagen mußten. 3m 3. 1811 follten einige Beranderungen im Baifenhaufe, überhaupt in ben Memtern, Die er bisber befleidete, gemacht merden, und es murde ibm nun einer ber beften und angenehmften Pfarrbienfte, ben er and einigen, damale erledigten Pfarreien felbft mablen und fic ausbitten burfte, übertragen. Diefe Pfarrei mar Luftnau, eine Biertelftunde von Tubingen, in einer fconen, fruchtbaren Begend, mo fic aber feine Befcafte abermals hauften, weil er neben einem fraberen Giliale bei Luftnau, jugleich ein anderes, bas Rlofter Bebenhaufen, als Pfarrer und Geelforger ju verfeben batte. Aud murbe ihm die Goullehrerconferengbirection im Tubingenfchen Defanatsbegirfe übertragen. In gemiffen pabago-gifchen Angelegenheiten mußte er jumeilen felbft von bier aus ber hoberen Schulbehorbe Bericht und Gutachten mittheilen, und unaufgefordert machte er bier und ba Borfdlage, welche Beifall fanden. Sier ju Lufinau batte er freilich eine gang andere Gemeinde, als er gu Brunn und Stuttgart gehabt — eine gandgemeinde, Die in vie-Ien Sinfichten eine andere Behandlungsart forderte; er mußte pornehmlich gegen gemife Ganden und Lafter tamnfen, welche bie Localitat mit fich brachte, befonders gegen Solidiebfichle in der waldigen Begend. Dit groß.

tem Gifer und fogar nicht obne eigene Gefibr, friete er auf alle mogliche Urt feine Gemeinden von biefem lebteren fittlichen Uebel ju reinigen, und and bierin bewies er eine folde Rlugbeit und jugleich Entichloffenbeit, bas feine Sandlungemeife fur mufterhaft angefeben, und anberen Beiftlichen, Die unter abnlichen Umftanden bergleiden Frevel verhuten follten, als mufterhaft bargefellt wurde. - Es erforderte feine bfonomifche Lage in Benen, von Umtegeschaften freien Stunden mit landwirth. icaftlichen Begenftanben beschäftigte; burch Lecture und Hebung erlangte er auch fo viele Renntniffe bierin, bat er in verfchiebenen Puntten feinen Pfarrtinbern rathen und auch in Diefer hinficht feine Theilnabme an ihrem Boblergeben ausbruden fonnte. Un verfchiebenen Planen gur Beforberung ber Induftrie, vornehmlich ber angewohnung ber Rinder ju berfelben, und aberhaupt ju Unftalten fur Die Arbeitfamfeit und fittliche Bilbung berfelben batte er gearbeitet, Die aber theils megen vericbiebener hinderniffe, theils wegen feines, diefelben unter-bredenden Todes nicht alle ausgeführt murben. Er'genog baber in mehreren Beziehungen Die Achtung und Liebe feiner Gemeinden; vornehmlich die Schullehrer und Soulfinder ließen eine eigene Anbanglichfeit gegen ibnbliden, weil fie feine redlichen Abfichten und feine eifrigen Bemubungen fur die Beforderung ibres geiftigen Gein Lieblingsgeund leiblichen Bobls einsaben. foaft, bas pabagogifche, feste er bis an fein Enbe fort; auch von hieraus haben ihm mehrere, bem Goulstande gewidmete Junglinge ihren Unterricht und pada-gogischen Ginn zu banten. Seine unüberwindliche Reigung, fur Schullehrer und beren Fortbildung ju arbeiten, aog den thatigen Schullehrerconferenadirector an einem kalten, rauben Tage ju einem Gefangvereine bin, ber in einem Dorfe, etliche Stunden von Luftnau, gehalten murbe. - Die Folge Davon mar ein Ratarrh; eine mab-

bel, eine Lungenentzundung entstand, und brachte ben Tod, der ihn in das Land des Friedens zu einem weit berrlicheren Wirkungsfreise führte. — Seine Schriften sind folgende: 3wei Predigten, geb. b. Eröffn. d. protest. Bottesdienste in Brunn. Wien 1783. — 3wei Predigten, geb. b. Einweih. d. protest. Bethauses in Brunn. Deffan 1785. — Einiges z. Gesch. d. protest. Gemeinde in Brunn. Brunn 1786. — Die wichtige Frage: Goll man Waifen.

rend deffelben gehaltene Bredigt verschlimmerte bas ue-

daufer beibehalten? beantw. u. f. w. Stuttgart 1806. — Außerdem hat er Auffage u. Aecenstonen in das schwade. Magazin geliefert; und er gab jahrlich beraus: Rachr. v. d. Stuttg. Waisenhause, f. Mensch. u. Kinderfreunde. Das lette Heft war 94. Jahrg. 1807, deffen Mitherausg. E. K. Reinhurdt, kon. Waisenhaus-Pflegamts-Verweser, war. Ebd. 1808.

## \* 28. Maria Frangisca Peters,

Priorin b. vormal. Ronnenabtel vom Orben bes heil. Rorbert ju Rumbed bei Arensberg in Weftphalen;

geb. d. 17. Mary 1747, geft. b. 17. Jan. 1830.

. Manker mar der Geburtbort Diefer mutdigen Frau. Sie murbe in ber Ronnenabtei vom Orden bes beil. Rorbert ju Rumbed eingefleibet am 31. Dai 1768, legte Die Orbensgelabbe ab am 20. Mai 1770, murbe jur Priorin gewählt am 26. Mary 1783, und feierte ihr Ju-bilaum am 6. Juni 1820. Geit 47 3. war fie bie marbige Borfteberin bes Convents, in welchem ber Geift. ber Ginigkeit und Liebe burch fie erhalten marb. Im J. 1807 mard bas Rlofter aufgehoben; aber ihrem Berufe getren, sammelten fich die Alofterjungfrauen um ihre Borfteberin, 24 an der Bahl, 16 Conventualinnen und 8 Latenschwestern, und beschloffen, im klofterlichen Bereine und in Ausabung ihrer Berufspflichten bis jum Ende ibrer Tage fortjuleben. Unter Leitung ber Priorin baben fe bis babin, wo Diefe jum Leidmefen von bem noch fleinen Refte ber Alofterjungfrauen gefchieden ift, ibr Bort gehalten. Der fromme Berein befteht nun noch aus 3 Conventuglinnen und 2 Laienfchmeftern. Un Die Stelle Diefes nun balb erlofdenben Inftitutes hatte fich in ben Ringmauern, bes Rloftere ein anderes, eben fo foones gebilbet, namlich eine mobleingerichtete Schule son 50 Rindern, worin die Priorin und Die Rlofterichmes fern mit Freuden bas Fortleben ibrer ebemaligen Rlos. derfcule und fores Bereins jur Berfundigung Des Bortes Gottes erblicten. In ben letten Jahren mar biefe Soule Die einzige geiftige Erquidung, woran fic bie Berftorbene labte, und ihren findlichen Beift jum Simmel erbob.

29. Wilhelm Waiblinger,

9

:1

:

ì

i

n

'n

geb. im 3. 1906, geft. ju Rom b. 17. 3en. 1830.

Wir find in der That außer Stande, über die außern' Bebeneverhaltniffe Diefes Dichtere bier etwas Ausführlie des mitautbeilen, und vermogen eben fo wenig, eine genaue Charafterschilderung von ihm, oder eine Rritit feiner idriftftellerifden Werte ju geben. In ganglider Ermangelung von Originalquellen blidten wir benn in ben öffentlichen Blattern umber, nib fanden freflich zwei Auffage, in Rr. 57. u. 58. des Freimuthigen, u. in Rr. 85. ber Abendzeitung von 1890; allein man weiß in ber That nicht, mas man von ihnen halten foll. Denn beibe find offenbar Erzeugniffe einer trantbaften Obantaffe, und in einem Beifte abgefaßt, ber auf bem Bebiete ber Runft und fconen Literatur beut ju Cane leiber! Die Oberhand ju befommen fcheint. Man urtheile felbft! Der Muffas in ber Abendzeitung beginnt mit folgenben Borten: "Auch ihn bat ber Genlus mit ber umgefturgten Sudet binubergeführt in Die Befilde eines Friedens, ben er bier vergebens fucte. - - Immer reifer und reicher warb feine Phantafte, genahrt vom Bluthenbauche Sesperiens, immer ausgebreiteter fein Befichtetreis, immer freier bas Gemuth, immer aufgeschlossener ber Ginn. und baid burfte Deutschland von ibm des Lorbeers Berthes, erwarten, ba folog ihm ber Cob die irdifche Laufbabn, und gleich vielen blieb auch fein Birten ein Corfo. um fo beflagenswerther, je miderfprechender." Beiterbin beißt es, er babe eine Reife nach Griechenland beabfichtigt; "boch," wird bingugefest, "ibm mard eine ans bere Reise bestimmt, in das Land ber Berheißung, mo ber Vilgerftab gur Palme wird; Die nun auf emig fein bier in oft vom beifen Strable bes Lebens burchglabtes Banpt tabit." Beld ein Bortgeprange! Coll eine bies ein blibender, geiftvoller Stpl fein? Wir glauben es nicht; vielmebr find wir ber Meinung, Diefer Stpl fei von bem Mufter, welches 3. B. Schiller und Gothe in blefer Beziehung aufgestellt haben, gerabe bas Gegen-theil, ober weiche boch himmelweit von bemfelben ab. Jeboch bies beilaufig; wir wollten nur foviel fagen, bag wir and beiben Auffagen — benn auch ber im Freimite thigen if in abnlichem Beifte abgefaßt - nichts von bem. was wir eigentlich fuchten, und worauf 'es bier' antam, und in ber Sauptface nur fo viel bemertt fanden, daß W. ein braves, schönes Madchen aus Olevano

- Cornacola geneint - jur Gattin genenmen, aber bei feinen Dichterifden Schöpfungen fo fchlecht für fie geforgt, daß fie, mabrend er "mit beitern Phantaffen" in Das "Reich Der Craume" fcwebte, nicht mehr ale 2 Baoli in ihrem gangen Bermogen gehabt, und fich nach, gumal bei ihrer Schwangerschaft, in bie bulflosefte Lage verfent gefeben bat. — Unter folden Umfanben tonnen wir nichts weiter thun, als bingufugen, bag B. aus Reutlingen geburtig war, feine Jugendbilbung auf Dem Gomnafium ju Stuttgart erhielt, Darauf ju ben Studien der Philosophie und Theologie nach Tubingen abging, und die letten Jahre feines Lebens in Italien gubrachte. - Geine fchriftftellerifden Werke find: Lieder b. Griechen. Stuttg. 1823. - Phaethon, e. philof. Roman. Cbb. 1823. 2 Thle. - Reugriedifche Erzählungen. Lubwigeb. 1825. - Drei Cage in D. Unterwelt. Stuttg. 1826. — Almanad aus Italien. 2 Jahrg. Berlin. Anna Boulen, ein Trauerip. — Außerdem "Bilber aus Rom" u. viele Darftellungen aus Italien, u. Gebichte, in Beitschriften, befonbers in ber Abendgeitung. - Bum Soluffe theilen wir bier einen Auffat über 2B. aus bem Rarnb. Correfp. (1830. Dr. 54.) mit, einem Blatte, meldes durch die Gebiegenheit feiner auf gefundem Menfcenverftande berubenden, freilich nur fparlich vorfommenden fconwiffenichaftlichen Artitel fich rubmlichft ausgeichnet. Diefer Auffat lautet folgenbermaßen: "Der befannt geworbene fcnelle Tob bes jungen talentvollen Dichters und Schriftftellers 2B. in Rom bat bei bem Theile bes Publifums, melder ber Literatur überhaupt Aufmertfamteit ichenft, bei Denen, Die ibm moblwollen. wie bei Denen, Die ibn fur einen verlorenen Menfchen achteten, Mitleid, Bedauern, überall menigftens Theilnahme erregt. Wiewohl er feit 2 Jahren faft alle beutfoe belletriftifde Blatter mit feinen fluchtig, fonell, mit offenbarer Citelfeit gefdriebenen Beitragen aus Italien aberichmemmte, fo mar boch fein Talent, wie er es na mentlich in dem Cafdenbuche aus Italien und Griechenfand beurfundete, unverfeinbar. Die Laufbahn und bas Gefdid bes jungen Mannes ift übris gens ein marnenbes Beifpiel fur Diejeni. gen, welche in unferer Beit nur ju oft einen folden Beg einzuschlagen geneigt find. Alle Schuler fcon von mehreren feiner Lebrer (namentlich Suftav Schwab) über Gebuhr bei jeber Gelegenheit bins Adtlich feiner Anlagen gefdmeichelt, hielt er fich in feis

nem 16. 3. bereits für ein Shatespear'iches Genie, und versuchte seine vermeintliche Originalität durch Bereichung aller Moral an den Tag zu legen. Sich felbit aberlagen, begann er die frühere regeliose kebensweite in ftalien in nun erhöhtem Grade, und der durch und burch untergrabene Korper unterlag nach einer beschwer- lichen Lage in Sicilien."

\* 30. Chregott Ulrich Barnetros,

Doctor u. Prof. d. Medicin, Stadtphyfitus u. Director d. Sandes. Bazareths zu Greifswald ;

geb. b. 11. Mai 1779, geft. b. 17. Jan. 1830.

Er mar in Greifsmald geboren, mofelbft er theils auf ber bortigen Rathsicule, theils burch Privatunterricht in Sprachen und Wiffenichaften unterrichtet murbe. Dom 3. 1796 bis 1801 ftubirte er auf ber Atabemie feis ver Geburteftabt bie Arineiwiffenschaften; pon 1901 bis 4808 in Jena, wo er am 28. Mai 1803 bie medicinische Poctormarbe erlangte. Darauf besuchte er bie medicin. Unftalten in Bamberg, Burgburg u. Wien, an welchem lettern Orte er 10 Monate verweilte, u. besondere bie Dortige Entbindungs Anftalt ju feiner Ausbisdung be-tichte und benufte. Bon bier ging er über Munchen u. Tubingen nach Paris. hier blieb er abermals 10. DR., borte Die Lebrvortrage ber bortigen Lebrer in ber De porte vie zegrovittage ver vortigen teprer in der Me-bicin, und verrichtete zugleich die Geschäfte eines Ges-bulfen im Hotel-Dieu. Auf seiner Rückreise verweilte er ein Wiertesjahr in Göttingen, und karzere Zeit in Berlin. — Nach einer Abwesenheit von b J. wieder beimgekehrt, ward er 1808 in Greifswald akademischer Docent, und erhielt die Erlaubnis zu praktiziren. 1807 ward er zum Abjunct in der medicinsschen Facultat er-wardt er zum Abjunct in der medicinsschen Facultat erwannt, so wie auch jum Arzt bes königl. Canbeslagareths, und in bemfelben Jahre noch jum Affessor bes vormal. tonigl. Gesundheits Collegiums. 1810 wurde ibm bie Auflicht über bas anatomilde Theater u. Die Beterinar-Anfialt anvertraut, und damit die Lehrftelle der Anatomie verbunden. 3m 3. 1813 wurde er jum außerorbentt. Prof. ber Dedicin, und ordentl. Mitgliede ber medicin. Sacultat ernannt, und ihm alle Emolumente und Rechte eines ordentl. Prof. zuerfannt. 1818 marb er Director n. erfter Arat b. tonigl. Landeslagarethe, u. ibm augleich von ber Stadt Greifsmald bas Phylitat übertragen. Geit 1805 war er Mitglied ber mineralog. Befellicaft m Jena. Er hinterfieß bei seinem Tode eine Wistime und 5 Kinder. — Seine im Drud erschienenen Schriften find: De partudus regularibus et irregularibus. Jenac 1803. — Ueb. einige d. Geburtsbulse betreffende Gegenschande. Greifsw. 1806. — Die Wichtigkeit der Entbindungskunde. Ebd. 1806. — Geburtsbulfliche Abhandlungen. 2 Hefte. Rostod 1808. — Ueb. d. Nuhen d. Brechmittel im Eroup; in Huselands Journal 1818, St. X. — Ueb. die im Herbst u. Winter 1813 zu Greifswald epischemisch berrschende Parvitits; in Huselands Journal 1820, St. III. — Fortgesehte Rachricht v. d. Overfam. pischen Freischule zu Greiswald. Greifsw. 1821. 3.

## \* 81. Johann Gottfried Morus,

Prof. b. Chemie u. Botanit u, Apotheter, correspond. Mitglied b. pharmaceut. Bereins in Baiern u. b. wetterauischen Gesellschaft gu ... Pomburg vor ber Obbe:

#### geb. b. 4. April 1777, geft. b. 18. 3an. 1830.

Er mar ju Unebach geboren. Gein Bater, ber tonial. preug. Regier. = Regiftrator Gottfr. Bilb. D., und feine Mutter, eine geb. Martius, bemubten fich in rubmlichem Betteifer, auch Diefem ihrem jungften Rinde ben Gegen einer frommen u. einfachen Ergiebung jugumenben, und wie fie jede ihnen ju Gebote ftebende Gelegenheit jur Entwickelung feiner geistigen Rrafte freudig benutten, so begründeten fie felbst in ihm durch Wort und Beispiel icon fruh jenes Gefühl fur Recht und Ordnung. welches ibn fpater als Menschen und Geschaftsmann vortheilhaft auszeichnete. In einem Alter von 7 3. fing er an, bas Gymnafium feiner Baterstadt ju besuchen; erfreute fich nicht nur bes Unterrichtes, fondern auch ber mobimollenden Auszeichnung eines Degen, Saber, Sodi fer ic., und batte in einem Alter von 16 3. Die 6 Rlaf. fen Diefer Unftalt burchlaufen. Es banbelte fic nun um Die Bahl eines bestimmten Berufes; M. enticieb fich fur Die Pharmagie und trat in ber Glabbachichen Apothefe in Regensburg in Die Lehre. Obne in anderer Sinfict fille ju fieben, trieb er bier, aufgemuntert burch ben brtlichen Reichthum Flora's, mit Borliebe Botant, bildete fich jugleich jum tuchtigen Apothefer, murbe mit einem fehr ehrenvollen Beugniffe 1796 aus ber Lebre entlaffen und übernahm nach einem, nur in menigen Tagen bestehenden Aufenthalte im elterlichen Daufe eine Behulfenftelle in Biegen. Diefe mit einer abntiden in

R. Netrolog 8. Jahrg.

hanan 1797 vertanichend, verweilte er bier 4 3., und murbe fon bamale fein freundliches Berbaltnif nicht aufgegeben baben, wenn ibm nicht bas Proviforat einer großen Apothete ju Beidelberg aufgetragen, und von ibm in dem Aufenthalte an diesem Rusenfibe nicht eine neue gunftige Belegenheit ju boberer Gelbftentwidelung erkannt worden mare. Gein Eramen, meldes er por Dem Collegio medico in Mannheim ju besteben hatte, fiel rubmlich fur ibn aus; er verwaltete bierauf die genannte Apothete bis ju ihrem Berfaufe im 3. 1802, und nicht gefonnen, fich jest icon felbft ju etabliren, tehrte er nach Sanau jurud, und blieb als Gehulfe diefem Saufe noch 81 J. lang ein werthes Mitglied. - Die fich raftlos ereilenden und überbietenden Entdedungen auf bem Selbe der Chemie und Physif nahmen feinen thatigen Geift beharrlich in Anspruch, und jur Berbreitung neuer anglebender und gemeinnunger Beobachtungen bot fic ibm jest eine eben fo gunftige als ehrenvolle Stelluna Dar. Es hatte fich namlich icon im J. 1802 eine Anabrebet, Fragen aus ihrem Sade fich gegenfeitig vorzus-legen und zu beantworten, Erfahrungen, die der Einzelne machen konnte, fich mitjutheilen, und auf diefe Beife fic gegenseitig ju belehren. Balb vergrößerte fic bie Anjahl der Mitglieder Dieses Bereins, und erweiterte fich die Correspondenz in der Art, daß man fich entschliefen mußte, Die aufgeworfenen Fragen, so wie die ihnen geltenben Beantwortungen und Bemerkungen, um fie leicht und schnell in die Sande Aller ju bringen, bem Drude ju übergeben. Wie die Sache felbft unfern D. von bem Augenblide feines Beitrittes an auf bas leb-haftefte intereffirte, wie er als ein vorzuglich thatiger Correspondent fich erwies, fo redigirte er pom 3. 1808 . an bie nun in Afchaffenburg, und fpaterbin in Sadamar ericeinenben: "Auszuge aus bem Briefmedfel ber Gefellfdaft correspondirender Pharmageuten," nachdem er vorber fcon gemeinschaftlich mit feinem Freunde, bem bamaligen Provifor Gerfter in Afchaffenburg, Die Direction eine Zeit lang beforgt hatte. Geine fonftige Muße in Hanau wendete er dem Umgange mit. ehrenwerthen Mannern, Die feine Freunde bis ju feinem Tode blieben, ju. und trieb Mufit - Rlavierfpiel und Befang - mofur er fcabbare, von feinem Bater, einem tuchtigen Biolinfpieler, frub icon angeregte, und im Fortgange ber Beit recht brav entwidelte Gaben bejaß, mit marmer Bor-

Bas ibm aber feinen zweiten Aufenthalt in D. vorzäglich wichtig und entfdeidend für fein fpateres Les ben werben ließ, war die Betanntschaft mit feiner jest ibn betrauernden Bitme, einer geb. Castian. Gines eigenen Deerdes fich ju erfreuen, mar von jest an fein Bunfch, und er fab ibn burch ben Antauf ber Engel-Apothete in homburg v. d. h. im J. 1810 erfüllt. Bald begegneten ibm auch bier erfreuliche und verbiente Beften Beborben. Im Sommer bes J. 1809 war namlich in geringer Entfernung von homburg, in einem bocht anmuthigen Thale eine Mineralquelle entbedt morben. DR. erhielt nun im 3. 1811 ben Auftrag, Diefes Waffer demifd ju untersuchen. Mit der gewiffenhafteften Puntt: lideit entfprach er ber an ibn gerichteten Forberung, legte Das Refultat feiner Bemubungen in einer, ebenfalls in habamar unter dem Titel: "Berfuch einer phy-Sich : demifden Untersuchung ber Mineralquelle bei home burg v. b. D." gebructen Brofchure ber bochften Beborbe por, und erntete verdiente Anertennung, welche fic fpaterbin noch beutlicher baburch aussprach, bag ibn fein Surt im J. 1816 jum Prof. ber Chemie u. Botanit an bem Forftinftitute in homburg ernannte. Glucklich lebte er nun im Rreife feiner Samilie und auf bem Bebiete einer, feinen Bunichen wie feinen Renntniffen ents fprechenben Befchaftigung; auch von Augen begegnete biefen Renntniffen bie ihnen gebuhrenbe Schang, ith-Dem er von dem pharmagentischen Bereine in Baiern 1818, von der wetterauifchen Befellichaft fur Die gefammte naturfunde 1826 jum correspondirenden Dit gliebe ernannt murbe; fein von ibm jartlich geliebter, erblindeter Bruder, der Candidat der Theologie, Ph. Ch. Bills D., batte im 3. 1822 feinen Bitten nachge-geben, und mar unter feinem Dache eingekehrt, um fet men Kindern ein zweiter Bater zu fein und zu bleiben, und wenn etwas in der Bwifchenzeit wahrhaft webe-thuend in fein heiteres Gemuth eingriff, fo war es ber Berluft zweier lieber und hoffnungsvoller Gobne, die in bem fraben Morgen ibres Lebens burch ben Sob ibm entriffen murben. Gein Cob mar eine golge periobt foer Gidtidmergen, wofur frab fcon eine nicht ju ent wurzelnde Disposition in feinem Rorper fich begrunbet au haben ichien, und außer feiner Gattin hinterließ et einen Gobn, 8 Tochter und ben fcon ermannten Bruder. — Munter und lebensfrob, mar M. als Menfc in

jeber Gefellicaft willtommen und gefcont. 3werlaffig in Bort und That, war er ale Burger aligemein genche tet. Streng - man tann ju feiner Stre fagen - aber-trieben gemiffenhaft, genoß er als Apotheter ein feltenes Treu im Glud und Unglud als Freund. Autrauen. wird er befonders bei feinen Freunden in dantbarer Er-· innerung leben fort und fort. Sinn besak er für alles Gute und Gemeinnubige; hatte er nach forgialtiger Prufung eine Gache als Diefer Benennung werth erfannt, bann bot er freudig bie Sanb ju ihrer Bermirt. lichung, und um feine Beharflichfeit ju lahmen, batten Dann hinderniffe und Schwierigkeiten in Der That unissen. G. L. Müller, landgräft, hest. Kirchenrath u. Oberpsawer zu homburg v. d. H. aberwindlich fein muffen.

### Carl Johann Beinrich Binder, großbergogl. medlenburg : fcmerinfder Ligent-Infvector gu Domie

an ber Elbe : geb. im J. 1776, geft. b. 19. 3an. 1830.

Der Berewigte murbe ju Techentin, einem Pfarra borfe bei Goldberg im DR. Schwerinschen geboren, und mar ber 2. Gobn bes bortigen, fpaterbin nach Laneten, bei Parchim, beforderten, u. dafelbft im Dec. 1783 verft. Predigers Joh. Jos. Guft. B. Seine Mutter, Theodore Charitas, welche bereits im Nov. 1777 mit Code abging, war die Cochter des weil. Superint. C. heine. Zacharia au Parchim, u. foon fruber verehelicht gewesen an ben Prebiger C. A. Manitius ju Bietlubbe, welcher frubgeitig ftarb, worauf fie alsbann, b. 5. April 1780, ben Baster bes Berewigten beirathete ). Bu Cechentin u. Laneten verlebte er bemnacht unter forgfaltiger Leitung Diefer Eltern feine erften Anabenjahre, und ftudirte, nachdem er zuvor das Gymnasium in Parchim unter dem Rectorate des Prof. Mome befucht hatte, auf der Afademie ju Bugom die Theologie. Um Michaeli 1788, wo er feine Studien absolvirte, übernahm er darauf eine Dauslebrerftelle ju Schweet bei Guftrom, die er in ber Folge mit einer andern vertauschte, und nun bis 1794 ju Basdom in gleicher Qualität verblieb. Im gedachten Jahre

<sup>\*)</sup> Der altere und erfigeborene Cobn. Job. Sat. Friebr. B. mare 1809 im Damb. Correspondenten gefucht, aber nicht wieber aufgefunben.

erhielt er bas Rectorat ju Lagge, und murbe 1810, nach-bem er fich bevor im 3. 1806 ju Roffom comprajentiren taffen, aber ungemählt geblieben mar, Prediger in Jör-Deuftorf in der Prapositur Reutalden, mo er 1815 von Diesem Amte suspendirt, und endlich 1817 removirt ward. Mande nicht aufzudedende Leichtfertigkeiten, welche et nobl ju Schulden batte fommen laffen, und bie mit .. feinem Stande nicht verträglich maren, fonft aber feinen Charafter ale Menich unbeichabet gelaffen, gaben biergu Die Beranlaffung. Dadurch in die miflichte Lage verfest, wandte er fich nun mit feiner Jamilie als Privat-lebrer nach dem Bleden Dargun, wo ehemals fein Groß pater Badaria die Stelle eines hofpredigers bei ber damals bafelbft refidirenden Pringeffin Auguste v. Dedlenburg : Buftrow befleidet hatte, und auch felbft feine leibliche Mutter, in ihrem noch unverheiratheten Stanbe, Rammerfrau Diefer gurftin gemefen mar. Durch ben ibm porausgegangenen Ruf als tuchtiger Lehrer fand er bier bald fein Unterfommen, bis er endlich durch die gur-fprache eines gewichtigen Gonners Die Stelle eines Steuer-Einnehmers in Domit erhielt, und b. 16. Det. 1821 mit Dem Titel eines Ligent : Infpectore landesberrlich begnabigt marb. Bei biefen, ibm jufagenden Lebensverhalt-niffen ermarb er fich gang bie Achtung feiner Obern, fo wie aller berjenigen, mit benen er fonft noch, binfictlich feiner Dienftgefcafte, in Berbindung fand. Aber auch um Die Sugend Des Stadtoens machte er fich bald ver-Dient, indem er fich entschloß, burch Unterricht : Ertheilen Derfelben nutlich ju merben, und biergu die nur ment gen gefcaftelofen Stunden anwandte. In frubern Jabren versuchte er fich jumeilen in Dichterifden Erguffen, Die auch jum Theil in vaterlandifchen Zeitschriften pfeu-Alter feierte noch feine Mufe ben boben Geburtstag bes Candesfürften burch ein im Jahrg. 1822 bes fcmerin. freimuthigen Abendblattes mitgetheiltes Gebicht. - Gin Schlagfluß endete fo ploglich ale unerwartet feine Laufbabn bienieben, jum allgemeinen Bedauern aller berienigen, welche ibn naber gefannt hatten, benn er mar im ftrengften Ginne bes Wortes ein bieberer und leutseliger Mann, ein treuer Diener feines Gurften, und feiner Ramilie ber treuefte Gatte und liebevollfte Bater. Gegen Daber feiner Ufche! Kr. Bruffom. Somerin.

# 33. Johann Schweighaufer,

Docton d. Philosophie, vormaliger Delan, nacher Chrenmitglie b. Facultat b. fconen Biffenfcaften bei b. tonigl, Atademie, Prof. der griech. u. morgenland. Sprachen an bem protestant, Seminar 44 Strafburg , freies Mitglied b. tonial. Atabemie ber Infebriften M. Schonen Biffenfcaften, Ritter b. E. frang. Orbens b. Chrenlegion :

geb. b. 25. Juni 1742, geft. b. 19. Jan. 1880 \*).

Um die Aufnahme diefer Biographie in ben Refrolog ju rechtfertigen, burften bie Borte genugen, mit benen Die unten ermabnte, in den "Beitgenoffen" enthaltene biographifche Stige beginnt, und die mir bemnach obne weitere Bemertungen bier wiebergeben. "Dit Gow., beift es bort, ift ber Altvater ber beutiden Philo. logen binubergeschlummert, und außer Rorap in Baris lebt vielleicht noch anderswo taum ein betagterer. Wenn mir Diefen Stols ber beutiden fritifden Grund. lichfeit und Sprachftudien auch Deutschland vindiciren, fo find wir burch feine gange Deutiche pro= teftantifde Soul- und Universitatsbilbung in Stragburg, burch feine eigene, bis ins bochte Alter behauptete Borliebe fur feine bentiche Dutterfprace und altelfaffer beutiche Bieberbergigfeit, feine Lebensrettung auf beutidem Boben in ben Revo-lutionefturmen und burch viele andere Umftanbe baau berechtigt ic." Diese Worte bedarfen in der That keines Commentars, und wir geben affo nunmehr gu der Bio-graphie felbft über. Die Som find ein altes burch graphie felbft über. Die Com. find ein altes, burch mancherlei Amteführung und miffenfchaftliche Leiftung burgerlich und literarifd verdientes Beichlecht in Straff burg. Der Bater unferes Schw. war Pfarrer an ber bortigen Thomastirche, und bie Mutter eine geb. Ehrlen. Er erhielt feine erfte Bildung auf bem Damals blubenben Gomnafium in Strafburg, wo er in jeber Rlaffe ber jungfte und boch ftete mit Wramien belohnte Schuler mar. Bereits in feinem 8. 3. batte er alle Rlaffen burchgemacht, und in feinem 18., im 3. 1755, murbe er unter Die Babl ber afabemifden Barger ber Universität feiner

<sup>\*)</sup> Bearbeitet nach ber in Rr. xv. ber Beitgenoffen v. 1880 ents Baltenen biogr. Stige, ber Elogo hist. v. Cuvier, (Strafb. 1880), Memoriae J. Schw. Sacrum v. Dahler, (ebb. 1830), und S am Grabe in beutider Gprache v. Dabler u. bem Pfatrer Schuler gu Strafburg gebaltenen Gebachtnifreben.

Baterfadt aufgenommen. Die Schopflin Dbettofde Schule jog Damals in ber Alterbumetunde und Philoaie aud aus Deutschland mehrere Studirende auf Die Unwerfitat, und unter Diefen zeichnete fich Schm. balb aus. Aber als der Theologie Befiffener legte er fic worzuglich auf Die femitifchen Dialecte, und feste feine prientalifden Studien fpaterbin auch in Paris, befonbers unter Deguignes, fort. Bu jenem feinem Saupt fubium - ber Theologie - bereitete er fich burch ein eifriges Studium ber Philosophie, Literargeschichte, Dathematif und Raturlehre vor. Er batte fich bem geiftit den Lebriade bestimmt, murbe auch ipaterbin, nad rubnilicht beftandenem Eramen, unter Die Babl ber Canbibdten ber Theologie aufgenommen; indeffen bat er aus einer angeborenen Schachternheit nur felten Die Rangel bestiegen. Die Borfebung batte ihm einen andern Bir-tungefreis angewiesen. Er follee auf eine fehr merk-warbige Art bagu beitragen, ein Licht anderer Art Ju verbreiten, und fo burch befondere Mittel an jener Entwidelung ber Kenntniffe, jener Bervolltommnung bes Geiftes arbeiten, welche ebenfalls ju ben großen Etementen ber driftlichen Civilisation gu rechnen ift. Oche. manfchte febnlichft, ju feiner weitern Ausbildung auf Reifen zu geben, wozu ihm, zu einer febr wohlhabenben Familie gehörig, die Mittel allerbings zu Gebote ftanben. Bedoch die kindliche Liebe ließ ihn biefen Wunfch einst weilen unterbruden, ba er es nicht aber fich vermochte, fich von feinem Bojahrigen Bater, bem er feine gange Gorgfalt gumandte, gu trennen. Mittlerweile murbe er veranlagt, Borlefungen über die verschiedenen 3weige Der Literatur und über Die Philosophie zu halten, wobei er, wie er fpaterbin felbft außerte, Die Wahrheit bes Sprichworts, bag man burch bas Lehren lerne, beffatigt fand, fo bag ihm biefe Borlefungen einen eben fo großen Rugen, wie Bergnugen gewährten. Der beife Bunfc, feine Renntniffe ju erweitern, in Diefelben Ginbeit it bringen und fie burch Wechselmirtung aufzuhellen, trieb ibn au Wiffenschaften bin, mit benen er fich bisher noch nicht hatte beschäftigen konnen. Go adirte er mehrere Jahre bindurch, unter Spielmanns Leitung, Botanik, borte bei ibm Collegia über Die Chemie und materia modica, und mar einer ber eifrigften Buborer feines Freun-Des, bes berühmten hermann, bei beffen Borlefungen aber Die Naturgefdichte. Rachdem Com. fpaterbin eine febr icone Sammlung naturbikorischer Gegenkande At

Stande gebracht batte, vereinigte er fie mit ber feines Gremides, und trug auf biefe Weife gur Erweiterung Des naturgefdichtlichen Dufeums bei, welches gegenwortig eine ber foonften Bierben ber Atabemie ju Strafe burg ausmacht. Um in ben Naturwiffenschaften ju einer pollfommenen Ginfict und Rlarbeit ju gelangen, folen ibm bas Studium der Anatomie unerläßlich. Er Audirte Be, und außerbem auch Die Aftronomie, die ihn ungemein angog. Auf Diefe Beife fuchte er jenem gebieteris fchen Streben, welches in feinem Beifte vorwaltete, nach allen Richtungen bin ju genugen. Uebrigens murbe man febr im Irrthum fein, wollte man glanben, fo verfchiebenartige und vielfache Studien batten ber Grundlichteit feines Biffens Gintrag gethan. Er mar in einem Alter, mo es wichtiger ift, Renntniffe aller Art und allgemeine Unfichten von ben vericbiebenen miffenswerthen Begenftanben gu erlangen, ale in einen einzelnen Begenftanb grundlich einzubringen; und es murbe fur viele junge Leute febr erfprieflich fein, wenn fie auf abnliche Beife perfubren, bevor fie einem ausschließlichen Studium fic widmeten. Bei Diefen fo vielfeitigen Befdaftigungen wußte Com. bod nod Muge genug gu erubrigen, um auf feine anfanglichen Studien fortwahrend gurudtommen und fo immer weiter in bas Beiligthum ber Beisbeit und Biffenfchaften vordringen gu tonnen. Die Philofophie, in ihrer Berbindung mit ber Theologie, jog ben benfenden Forfcher gant befonders an, und die entichie-bene Borliebe fur Diefe beiben Wiffenschaften, welche auf die moralifde Bervollfommnung und Die bobe Befimmung bes Menfchen einen fo großen Ginfluß ausaben, blieb ibm bis an fein Enbe. Noch als Breis borte man ibn fein Bedauern baruber ausbruden, bag bie Umfande ibn verbindert batten, fich fpaterbin in bem Grabe, wie er gewunicht, mit Arbeiten ju beschäftigen, Die in naberer Beziehung mit ben ftete regen Beburfnigen feiner Geele geftanden. Die erfte Frucht feiner philosophis fden und theologischen Studien mar eine lateinische Abhandlung über bas Moralfpftem bes Weltalls, welche er 4767 bffentlich vertheidigte, und darauf die philosophische Doctorwurde erlangte. Mit den fomeichelhafteften Beug-niffen von Geite feiner Lebrer verfeben, trat er enblich. bem langft gebegten Bunfche gemaß, feine miffenfchaftliche Reife an, nachdem fein Bater mit Tode abgegangen war, und er ihm die lette findliche Pflicht erzeigt batte. Bundchft begab er fic nad Paris, mo er ein balbes Jahr verweifte, mit reger Wiffbegierbe Die Mufeeh und Gibfiotheten besucht, und mehrere febr wichtige Befanntichaften mit bortigen Gelehrten antnupfte, unter benen befonders der berühmte Deguignes, ber einen fo großen Ginfluß auf feine gelehrte Ausbildung ansubte, genannt ju merden verdient. Unter ihm fludirte er Arabifc und Sprifc. Das Studium der orientalischen Graden murbe bamals, namentlich in Franfreich, nur son Benigen betrieben; unfer Sow. fomeidelte fic Daber mit ber angenehmen hoffnung, nach feiner Rud Rebe in Die Baterftadt feinen Mitburgern in Diefer Sinficht nutlich werden ju tonnen. Coon mar er im Begriff, nach England abgureifen, als er mit einem Schuler bes berühmten Orientaliften J. D. Michaelis befannt, und von ihm nach Gottingen ju geben veranlagt murbe. Er trat Diefe Reife im Frabjabre 1768 an, murbe von D. mit Boblwollen aufgenommen, und betrieb unter Deffen Anleitung mehrere Monate bindurch bas Studium bes hebraifden und Arabifden. Go febr bies auch ge-genwartig ben hauptgegenftand feiner gelehrten Forfoungen ausmachte, fo blieb er boch auch bier feinem, icon in Strafburg befolgten Plane getreu, und benutte aufs eifrigfte Die Lehrvortrage eines Balch, Putter, Te-Der und henne, fo wie die treffliche Universitatsbibliothet. Er batte in Diefer Sinfict ein herrliches Borbitb an Michaelis felbft, Der mit Den ausgebreitetften Renntmiffen ausgeruftet mar, welche won feinem eigentlichen Sache, ber theologifchen Philologie, entfernt lagen, und bie er aufs gludlichte bamit in Berbindung gu fegen wußte. Bon Gottingen begab fich Com. auf eine Reit lang nach Salle, wo er mit Gemler und Roffelt Be-Tannticaft anfnapfte, und bann nach Leipzig, befonbers nim ben Unterricht bes gelehrten Philologen Reiste ge-nießen ju tonnen. Som murbe fein Schuler, feste unter ibm bas Studium bes Arabifden fort, und las mit Reibfe's Gattin, befanntlich einer febr grundlich und vielfeitig unterrichteten Frau, Die griechifden Eragobienbichter. Seine Rugeftunden widmete er bem fungange mit Gellert, Ernefti, Sonurrer und Griesbach, ber feinem wißbegierigen Beifte eine reiche Nabrung barbot. 3m Unfange bes 3. 1700 reifte Ochm. über Dres-Den, wo er Rabener und Lippert fennen lernte, und bie Shabe in ben bortigen Bibliotheten und Runftfamm= . lungen fich ibm aufthaten, nach Berlin, wo er von ben Mitgliedern ber Atademie ber Biffenfchaften auf bie

ehenwollfte Weife empfangen murbe, und fich bed unterrichtenben Umganges eines Bafebow, Guiger, Merian (Directors D. philol. Klaffe D. Afademie), Teller, Bir foing, Lambert und Mendelffobn ju erfreuen batte. Much Leffing, Jerufalem und Gbert lernte er fennen, in-bem er, bald barauf nach Leipzig gurudgefehrt, im Frubfabre 1769 über Braunichweig und Bolfenbuttel nad Samburg reifte, und bort nach London fich einschiffte. Dier in Brittanniens Sauptftabt fand er reichliche Rabrung für feinen Alles umfaffenden Beift. Er erhielt Die befondere Erlaubniß, bas britt. Mufeum und Die fonigf. Bibliothet ju befuchen, Deren Schate er mit großer Gorgfalt durchforichte. Den gangen Werth bibliographiicher Renntniffe fur einen Belehrten von Bach erfennend. Debnte er feine Forfdungen bis in Die reichen Samm lungen ber angefehenern Buchbandler Londons aus. -Dan wird es uns verzeihen, wenn wir in ber Biogra-phie eines berühmten Mannes uns in Diefe Details binfictlich feiner miffenschaftlichen Ausbildung eingelaffen baben. Gie find in ber That mehr bem Anfchein, als ber Wirflichfeit nach als folche ju betrachten, ba fie ein fo belles Licht auf feine geiftige Entwidelung merfen. Berade feiner einmal angenommenen Bewohnheit, feine Aufmertfamteit auf fo viele, von Andern vernachlaffigte Begenftande ju lenten, batte er großentheils ben Umfang und Die Grundlichkeit feiner literarifden Renntniffe au banten, Die ihm bei Ausarbeitung feiner Berte, wie bei feinen Borlefungen fpaterbin trefflich ju ftatten tamen. - In London, wie in Orford, suchte Som., wie aberall, mit den eminenteften Ropfen in Berbindung au kommen, und fich mit ihnen ju befreunden. Durch feis nen Freund, den Argt Turton, gelang es ibm, einer Gib jung ber tonigl. Gocietat beimobnen ju tonnen. und burd ihn murbe er auch ben ausgezeichnetften Mitglie-Dern Diefer berühmten Gefellichaft vorgestellt. Unter Unbern empfing ibn ber gelehrte Alfem mit einem beforbern Boblwollen, und Gow. mar fo gludlich, biefen obnebin für ibn fo wichtigen Umftand jum Bortbeil ber Wiffenschaften benugen ju tonnen. Er fnupfte Die Berbaltniffe wieder an, welche vormals zwifden feinem Lebrer Reiste und Diefem englifchen Belehrten bestanden batten, und erhielt von dem Lettern einen von dem gelehrten Cavlor geerbten Schat von Bemerkungen jum Gebrauch ber herausgabe ber griechifden Redner , monach Reibte feit febr langer Zeit fich gefehnt batte. Dit

ieblungsidreiben für Orford verfeben; fand G of Diefer berühmten Universität Diefelbe fomeidel Anfnahme, wie in London. Er brachte bier toftbare Mil genblicke in der Gesellschaft mehrerer ausgezeichneter Ranner, eines Benj. Wheeler, Swinton, Kennicot und bes Bifchofe Lowth, berühmten Berfaffere ber Praelectiones de saara poesi Hebracorum, gu. Die Bollejanifche Bibliothef (die, wenigstens gegenwartig, 20,000 Manuferipte und 500,000 Bucher enthalt) wurde ibm burd ben Bice . Rangler ber Universitat feierlich geoffnet, und er benutte fie, soweit es fich in ber turgen Beit feines dortigen Aufenthalts thun ließ, nach feiner gewohnten Beife. - Gegen ben Berbft 1780 verließ Cow. England, um in feine Baterftabt jurudjutebren. Er nabm ben Beg babin über Solland und Die Riederlande. Er befuchte Rotterdam, den Saag, Umfterdam, Utrecht, Lem ben, Antwerpen und Bruffel, und wurde bei biefer Gelegenheit mit mehreren hollandiften Gelehrten, als Sarius, Scheid, Soultens u. Rubntenius, befannt. Rach feiner Rudfehr in die Baterftadt fnupfte er bas Band ber Freundschaft mit bem berühmten Selleniften Grund, ber fonft als ein Sonderling ichwer ju gewin nen war. Goon 1770 murbe Schw. Abjunct bes philoforb. Lebrftubis ju Strafburg, bei melder Beranlaffung er eine Damale viel Auffeben erregende Prolufion über Die Frage berausgab: "Db der Menich Die Ginnenwelt Blarer, als fein eigenes Befen begreife?" Doch in bem . 3. 1774 u. folg, gab er einige "Fascifeln philosophifcher Streitfragen" beraus, in benen er auch über bie Theo-logie und Moral bes Sofrates grundliche Untersuchungen anftellte. Er bielt babei oft Borlefungen über Die Gefcicte ber Philosophie. Damals fand er fic auch burch mande an ibn ergangene Aufforderung ju enevelopabifen Borlefungen veranlagt, und gab jugleich ein febr eliebtes "Lefebuch fur Phofit u. Moral" mit ausgesuchten Broben aus ber iconen Literatur beraus. Außerdem eroffmete er, nachdem er porber ofter auch in ber engl. Sprache Unterricht ertheilt batte, Borlefungen über Die orientalifoe und griedifche Literatur, welcher Lettern er fich balb gen; jumandte. Diergu gab bas oben ermahnte Berhaltwiß ju Brund Unlag, indem derfelbe fich feiner Dienfte bei ber Beransgabe einiger Tragodien bes Gophofles u. Euripides bediente. Bu berfelben Beit hatte Denne aus Bottingen auch ben nun verftopbenen Schneiber Brunden auf beffen Berlangen jugefchicht, und es muffen fich in

Schneibers Bapieren, Die in der brestauer Bibliothet : Hafbemahre werben, viele Brieffchaften vorfinden, Die auf feine Benoffenfcaft mit Gow. Begiebung baben. Begen ber Tragiter ftanb Brund in vielem Bertebr mit Samuel Musgrave in England, und veranlagte auf Deffen Anfuchen unfern Som., Die befte Sandidrift von Appian's "Befdichten" ju vergleichen, welche B. burd ben berühmten Rector Mertens von der reichen Biblie Thef in Augsburg jugeschickt erhielt; und als Musgrave gurudtrat und bald barauf ftarb, legte Sow. nun felbk hand an eine neue, auch burch florentinische und vaticas nifche Sandidriften vervollftandigte Ausgabe jenes of nicht genug gewurdigten, und befonders durch bie 5 28 der ber Burgerfriege gang unschatbaren Siftorifers (3 80d. Tpig. 1785), nachbem er fie bereits 1781 burch eine Pro-befchrift angekunbigt hatte. Soon baburd trat er in bis erfte Reihe Der Editoren. Die Weidmanniche Buchant Tung in Leipzig befand fich febr mohl babei, und nuch brang ber madere Reich, bamaliger Chef biefer Sands lung, in ihn', ihm eine neue Ausgabe bes Polpbius git beforgen, ba bie von Ernefti, eigentlich nur mit einem griechischen Index ausgeftattete frühere Musnabe. vergriffen worben mar. Com. übernahm Die Arbeit. Dies von 1785-95 in 8 großen Banden vollenbete Dei-Rerwert genügt jeder billigen Unforderung burch die aus einem vollftandigen Apparate hervorgebenbe Berbefferung Des Tertes, burch Die Ergangung und bier jum erftenmal verfucte dronologifde Ginfdichtung aller großern Brudfide Der 33 nur in Fragmenten vorhandenen Buder, burd eine booft forgfaltige Nachbefferung ber Cafaubonusiden lateinifden Berfion, burch Die erlautern-Den Unmertungen (3 Bbe.) und burch bie vollftanbigften. mit Fingerzeigen aller Urt burchflochtenen Gad u. Worts regifter. Dies Lettere, bas Polybifche Lexiton, welches ginen gangen Band fallt, ift ein großer Sprachicas, und bei Diefem pragmatifd efententibfen Geschichtschreiber auch mnemonifd wichtig. Da viele fleine Bruchftude aus bem großen Borterbuche bes Guidas, Diefes fragmentenreichen Terffographen, genommen werben mußten, fo benutte Gom. mehrere Sanbichriften und Bergleichungen, um Den Suidas beffer gu benunen, und eine Frucht Diefer Borarbeit maren 2 Sefte "Berbefferungen über Suidas" (Greib. 1789). — Babrend Diefer angestrengten Be-Schaftigungen mit dem Polybius maren Die blutigen Repolanonsfurme ausgebrachen. Schm. murbe burch bas

**mranen seiner Mitblirger zur Theilmalime die einige** Bermaltungogeschäften unter dem liberalen Maire Ditrid bewogen. Damale war es, wo er auch mit bem gelebre un Scholl (ber, nach einer glanzenden politischen Laufbebn unter Sardenberg jest mit vollem Bebalte gurud's getreten , feine literarifche Duge jum Theil jur Derausgabe feiner trefflichen "Litterature grocque," theils aber auch ju biftorifden Borlesungen in frangosischer Sprace in Berlin benugt) in unmittelbare Berührung tam. 216-Rin bald fette ber fanatifde Priefter Eulogius Schneis ber in Strafburg Alles in Schreden, und unfer Gow. batte von Blud ju fagen, bag er, nur ins Innere nach Baccarat im Meurthe Departement transportirt, bort im Schoofe feiner Familie, Die mit ihm manderte, feis nem Bolvbius wiedergegeben murbe; obgleich er, auch bier nicht obne Unfechtungen, nur burch die Berficherung, baß er einen ergrepublifanifden Befdictidreiber bearbeitete, mit der Erlaubnig begnadigt wurde, bis Abends 10 Uhr Licht breunen ju burfen. Bu jener Beit trug Gow. immer fein altes Lieblingsbuchlein, bas "Enchele ribion" bes Epiftet, in ber Taide, und ftartte fich an ber frifden Philofophie. Bum Dant für jene Starkungen beforgte er in Leipzig & verschiedene Ausgaben Dies jer Sittenipruche, und bald barauf eine vollftanbige Ausgabe ber Discourfe bes Epiftet, wie fie Arrian nieber-geferieben bat, und Die griedifden Paraphrafen- und Erlanterungen bes Simplicius u. Rilus dazu, welche unter bem Titel: "Epicteteae philosophiae monumenta," mit erlauterndem Commentar u. erflarenden Gad. u. Borts registern (6 Bde. Lpig. 1799-1800) von ihm berausgegeben murben. Spater gab er auch, vom Director Dagthid in Frankfurt a. DR. daju veranlagt, die "Moralifcen Briefe Des Geneca," burch Bergleichung breier, in ber ftrafburger Bibliothet befindlicher Sandidriften febr verbeffert, als in der Bolge ber ameibruder Ausgaben, (2 BDe. Strafb. 1819) beraus. Erter und die ameibrut. ter Sprietat, jest nach Stragburg verpflangt, wollten ih-rer fruhern Speculation auf ben Abbrud ber alten Autoren und der berühmteften Schriftfteller der Englander einen neuen Umfdmung verfchaffen, indem fie irgend ein großeres Wert in der alten Literatur ju Tage forderten. Schw. wurde von ihnen ju einer Ausgabe ber "Dei-pnofophiften" bes Athenaus aufgeforbert, ein booft ichmieriges, und grenjenlofe Arbeit erheischendes Untera. nehmen. Doch magte er es, auf manche gunftige Beia

ialle verstauend, und im Gefühl vielfich geabter Startelli Die einzige Sanbidrift, aus welcher alle noch vorbame i bene fperere abfloffen, u. Die einft ber Carbinal Beffarion befeffen batte, mar burd Eroberungsrecht aus ber Marcust bibliothet in die parifer Nationalbibliothet gefommen. nachdem fie in Benedig faft 3 Jahrhunderte in einem Mintel unbenuft gemobert hatte. Gottfried Gom. Gobn unferes Com., lebte in Paris unter Berbaltuit fen, Die ibm die unbeschrantte Benugung Diefes Schapel geftatteten, und verglich ibn für feinen Bater mit folder Treue, bag es ber eigenen Bergleichung gleich gatt. Daraus, fo wie aus 2 weit vollftanbigeren Danbichriften ber Epitome, morin allein die Gubftanz und Citate ber erften 2 Bucher bes Athenaus erhalten find, tonnte biefer raftlos thatige herausgeber einen gang neuen Autor Doch andere Erwartungen toufchten ibn. rentellen. Brund, auf beffen Bibliothet' und fritischen Beiftand er nachbarlich gerechnet batte, entfagte auf einmal aller Bbis lologie, und verfaufte fconungelos feine Bucherfcage .. Gein College bei ber Universitat, ber gefehrte Raturfor. fcber Job. hermann, auf beffen Beiftand bei bem naturbiftorifden Theile Des Athenaus er mit Buverficht baute. ftarb. Gin großer leipziger Philolog fagte fich gleichfalls fos. Doch bas muthig begonnene Unternehmen wurde in 5 Theilen Text u. 9 Theilen Commentar, Bufagen und Registern, alfo in 14 Banben, in 6 3., von 1801 - 7, gludlich und mit Ruhm ausgeführt, babei bie lateinifche Ueberfegung gang umgeformt, Die Aufflarungen u. Der-befferungen ber Reuern nach Cafaubonus fleißigft eingetragen, und diefer volle Speider alter Polybifforie nun erft juganglich gemacht. Offen geftand er felbft, bag ibm gur Berftellung ber gabllofen Dichterftellen bie genaue Renninis ber Metrit feble. Aber bas hinderte ben aud bierin nichts ju wunschen übrig laffenden großen Selleniften Friedrich Jacobs in Gotha nicht, in feinen 1800 erichienenen "Additamentis" ju biefer Ausgabe ben Berbienften Gow's. Die glanzenofte Anertennung angebeiben

e) Bon biefer, in der Abat booft merkwürdigen Metamorphofe fast Dahler in f. oben erwähnten Memoriae etc. S. 19: "Mira de vix credibilis videtur animi conversio, qua hic sagacissimus Graecorum auctorum scrutator motus est ut quas in deliciis antea hubuerat literas, eas subito aversaretur, adeo ut ne verbulum quedem de ils amplius audira vallet.

milifen. Mit bem Bater ber Gefchichte, min herebot, Ate feine mit mehr ats einem Kranze, auch von ber 1114. Regierung (Arenz d. Sprenlegion 26.) geschmüdte iberarifche Laufbabn enden. Gein Serobot, auf Die Beffeling iche Ausgabe geftunt, Die baburch entbebrlich wirb, burch bie vereinigten Bemubungen ebler Freunde, und durch feltene Ausbauer, felbft in der mutfamen Ausbildung der alten Ueberfegung von Balla, mancher berannabenden Alterefchmache fiegreich abgefampft, erfoien 1816 in 6, auch im Meufern tabellos ausgestatteten Banben, wogu erft noch im 3. 1822 bas mit feltener Genauigfeit und Dialettenforfdung ausgearbeitete gerifon fam, welches aber erft 1824 ausgegeben worben ift. -Mittlerweile maren unter der vaterlichen Aufficht, mit Liebe und Ernft, durch Wort und Beifpiel gum Guten erzogen, eine Familie bon Gobnen und Tochtern jur Freude der Eltern - Schw. hatte fich im 3. 1775 verebelicht - berangemachfen, die nur burch ben fruben bingang einiger berfelben getrubt murbe. Indeffen es blieben ihm ihrer noch mehrere übrig, Die dem icon lange vermittmeten Greife, befonders nachdem bie ichon-langft geschwachte Geheraft burch Die lang anhaltenbe Unftrengung vollig ericopft mar, und ben an immermabrende Thatigfeit Gewohnten gur volligen Unthatigteit verurtheilt hatte, Die lesten Jahre feines Erbente-bene burch bie treuefte Pflicht, Durch Die forgfamte Pflege, burd unablaffige Aufmertfamfeit ibm Unterbaltung und Bergnugen ju ichaffen, nicht nur erträglich, fondern auch angenehm und werth machten. - Der Ernft feiner Befchafte fo menig, als fruber die Strenge Der Beiten, vermochte ben Beifen fur ben gefelligen Umgang, fur Bergnugen an Runft und Bit, und fur Freundreiche Gattin, Die bis an ihren Tod fein Leben erheiterte, fammelten immer um fich ber eine Menge von Freunden bes Guten und Schonen, und ihr Saus empfing immer gaftfreundlich Die Befuche ausgezeichneter Reifender, Die fein Rame berbeigog. - Dag er trog feinen ernften, gelebrten Arbeiten bennoch ein findliches Gemuth bewahrte, beweifen uns die Worte, Die er mehrere Jahre vor feinem Tobe gewiffermaßen als Inftruction für benjenigen nieberichrieb, ber ihm die Grabrede halten murbe. "Er foll, fcrieb er, ben Unwesenden in meinem Ramen Die Berficherung geben, bag ich in bem Gefühle bes innieften Dantes gegen Gott fur alles mir bier erwiefene

Gute, in dem feften Bertrauen auf Seine, burd Befar Lob und Auferstebung bekraftigte Berbeifungen, und in der frobesten Erwartung, aus dem Reiche ber Ounkelbeit in das Reich des Lichts befordert zu werden, weis nen Beift in Seine Baterband abergeben babe."

Bir geben nun hier im Rachstehenden ein vollständiges

Berjeidniß feiner im Drud erschienenen Berte:

Systema morale h. univ. Argent. 1767. - Proluzio quaest. philos.: An clarior pleniorque homini data sit rerum corp., quam prop. ment. cognitio? Ibd. 1770. -Hutchinsoni Synopsis metaphysica. Ibdk 1772. — Dies, Boni Malique moral. distinctionem sensu morali judice Ibd. 1773. - Sententiarum philos. varii argumenti, Fasc. I. Ibd. 1774. Fasc. II. 1775. - Sophoclis Electra et Euripidis Andromache. Ibd. 1779. - Sophoclis Oedipus Tvo ran. et *Euripidis* Orestes. Ibd. 1779. — Exercitationes in Appiani Alex. Rom. hist. Ibd. 1781. — De impressia ac manuscriptis hist. Appiani Alex. codicibus commentatio. Ibd. 1781. — Appiani, Alex., Roman. hist. quae supersunts Hl. Tom. Lips. 1785. - Emend. et Observ. in Suidam. Fasc. I. et II. Argent. 1789. — Polybii, Megapol., Historiarum quidquid superest etc. Tom. I. et II. Lips. 1789. -- ; Tom. III. et IV. Ibd. 1790. - Tom. V. et VI. Ibd. 1792. - Tom. VII. Ibd. 1793. - Tom. VIII. P. I. Ibd. 1794. -. Tom. VIII. P. II. 1795. - Diefer lette Theil führt auch ben besondern Titel: Index graecitatis Polybianae, sive Lexicon Polybianum etc. - Epicteti Manuale et Cibetie Tabula Graece et Latine. Ibd. 1798. - Bugleich erfchien ber griech. Cert mit ber latein. Ueberfen. u. b. voring. lichften Lefearten. Ebd. Much gur felbigen Beit blos ber gried. Text. Ebb. - Epictetae philos. monumenta, Uns ter Diesem allgem. Titel erschienen: Epicteti Dissertationum ab Arriano digestarum Libri IV., ejusdem Enchiridion, et ex deperditis Sermonibus Fragmenta. Tom. V. Lips. 1799. - Simplicii Commentarius in Epicteti Enchiridion. Ibd. 1800. — 'Αθηναίου Ναυκρατίτου ΔειπνοσοΦίζα. Athaenaei, Naucratitae, Deipnosophistarum: Libri XV. Vol. I. Argent. 1801. - Vol. II. Ibd. 1802. --Vol. III. Ibd. 1803. — Vol. IV. Ibd. 1804. — Vol. V. Ibd. 1805. - Animadversiones in Athenaei Deipnosophistas. Tom. I. Ibd. 1801. - Tom. II. et III. Ibd. 1802. Tom. IV. Ibd. 1803. - Tom. V. et VI. Ibd. 1804. -Tom. VII. et VIII. Ibd. 1805. - Tom. IX. Ibd. 1807. -Opuscula academica, philos: et philol, Il Tomi. Ibd. 1807. - Memoriam J. J. Oberlini acqualibus posterieque comneedet Acad. Argent. Ibd. 1807. — L. Annaei Senecae al Lucilium Epistolae morales etc. II Vol. Ibd. 1810. — Selecta ex Appiano et Atharneo. Ibd. 1815. — Herodoti Husse, sive Histor. Libri IX ad veterum codicum fidem denso recensuit etc. 6 Tom. Ibd. et Parisiis 1816.

# \* '34. Johann Mitolaus Riefe,

großberzogl. fachfen : weim. Poffattor und Stadtalteffer gu Weimer ; geb. b. 1. Jan. 1752, geft. b. 20. Jan. 1830.

In der That, nicht etwa wegen des Litels oder wegen Der von ihm befleibeten Stelle find bem Anbenten biefes Mannes die nachstebenden Zeilen gewidmet wor-den, sondern weil er das treue Albild altteutscher Rechtlichteit, Beradheit, Ginfachheit und Biederkeit mar — Tugenden, Die beut ju Tage, bei immer fortfcreitender Aufflarung faft verlacht werden und gemiffermaßen aus ber Rode getommen ju fein fdeinen. Solde Manner aber find es grade, welche einem Refrologe ber Deutschen ju effer mabren Bierbe gereichen. Jeboch jur Sache. — Unfer R. murbe in bem obengenannten Jahre und zwar als die Gloden von allen Thurmen ben Anfang befielben verfundeten, ju Weimar geboren. Gein Bater, Joh. Beinr. R., war Cuchfabrifant baselbit, trieb einen Sandel mit wollenen Waaren und daneben auch etwas Detonomie; feine Mutter, Eva Barbara, mar eine geb. Schrob. ter. R. ber altefte unter 8 Brudern, Die alle, größten. theils jung, por ibm farben, murde von feinen Eltern febr freng erzogen und mit derfelben Strenge jum Epri-ftenthume angehalten. Im hauswesen wurde die größte Banttlichkeit und Ordnung beobachtet, und die Borschrift, bes Baters, der sich Alles fügen mußte, war für gamilie und Gefinde: Bete und arbeitel Lurus und Mohlleben waren bamals noch nicht fo an ber Tagebordnung, . wie gegenwartig, und baber auch aus R's. elterlichem Daufe verbannt, obgleich einiger Boblftand bier berrichte. Die gange Ginrichtung war mehr fur bas Sparen und gurudlegen berechnet, und fo mar benn bie Erziehung bes Anaben bocht einfach. Inbeffen marb er jur Soule und Rirde fraftig angehalten. Es tonnte nicht fehlen, baf feine Erziehung baju biente, feinem Geifte Die Richtung ju geben, Die fich fpaterbin bei ibm außerte. Seine Soulzeit dauerte bis jum 13 3. Bern batte er gefeben, das fie ibm verlangert und ibm verftattet worden mare, Theologie oder Jura ju fludiren; die Absichten seiner N. Netrolog 8. Jahrg.

Ettern finituten jeboch mit biefen Minfden nicht Gberate vielmehr lag es in ihrem Blane, bağ er bas von ibicen ben triebene gabritgefchaft und ihren Sandel fortfeben fol und fo vollbrachte er unter ihren Augen die Sebringer als Tuchfabritant. 3m 3. 1777 farb fein Bater und er erhielt nun in feiner Geburtsftadt das Reifierrecht als Suchmacher. Er war barauf viele Jahre bindurch bie State feiner Mutter, Die Das Befchaft ihres verft. Mannes fortfette, welches einen fo bebeutenben Umfang ge-wonnen batte, bag bas Riche Saus ju ben mobibabend. Ren in Beimar gerechnet werden tonnte. Die Dandlung batte befonders viele Lieferungen für bas Beimaride Militar ju machen und R. fucte Diefelben baburt noch gewimreicher au machen, daß er bis 1783 das robe Das terial auf oftern Reifen nach Sachfen, Schleften und ber Laufit perfonlich eintaufte. Auf biefe Beife, bilbete er fic nicht allein immer mehr für das Gefcaft beran, fonbern machte fich auch feinem Garften bemertbar, ber ibn dur Erweiterung feines Jabritgefchafts ftets aufmunterte und im 3. 1783 "wegen befannter guter Eigenschaften," wie es in bem besfalls ausgestellten Decrete bieß, gum Soffattor ernannte. Im folgenden Jahre verließ er bas elterliche Sand, ehelichte Die Tochter bes verft. Ench. machere Fiebler ju Beimar und erheirathete mit ihr bef-fen hinterlaffenes Gefchaft. Jeboch icon nach Berlanf fen hinterlaffenes Gefchaft. Jedoch icon nach Berlauf eines Jahrs murbe, wegen unregelmäßiger Lebensweise Der Gattin, Diefe Che durch richterlichen Spruch getreunt, und er tebrte nun, mit feinem Gobne, ber grucht Diefer Be, auf bem Urme, in bas Daus feiner Mutter aurud. welche er bis ju ihrem 1789 erfolgten Cobe nicht wieber perließ, und mit feinem jungern Bruder Anton, Der im-Deffen bald barguf ebenfalls ftarb, unterftutte. Da nun bas gange elterfiche Sauswesen und Sabritgefcaft auf ibn affein fiel und eine Bebulfin fur ibn unentbebrlich war. fo verheirathete er fich, jedoch gludlicher ale javer, zum ameiten, und nachdem diefe Che burch ben Tob Der Gattin aufgeloft mar, im 3. 1794 jum brittenmal. In Erfabrung und Butern reich, geachtet und geehrt, befand er fich gu biefer Beit auf bem Gipfel feines Bobifambes und irbifchen Glades. Bas ber Gropvater begonnen, ber Bater fortgefibrt und bober gebracht, hatte R. ber Entel, erhalten und febr vermehrt. Gein Rame war amm Sprichwort geworben; benn man nannte ibn ben reichen R., wie man im Gegenfat einen andern, ebenfalls ..in-Beimar-wobnbaken-Cucbbandler feines Maniens " Den

nen R. nanute. Aber des auf die Gladichen oft meie Schidfal fles quo ibn aus bem Beder ber Leiben eten und trubte ben bieber im Gangen genommen faft B beitern himmel feines irbifden Gludes von jest febr baufig. Buerft erblindete er auf bem rechten Huge und es bildete fich auf demfelben allmablig ber graue Amar murbe er durch die im J. 1796 porge. gommene Operation der dieserhalb gehabten Gorgen überbeben; jedoch nicht lange barauf traf ibn bas Unglud. & fein Saus, 2 mit Getraide gefüllte Scheunen, fein ganger Bollvorrath, feine Mobilien und ein ganger Stall mit Raben und einem Pferde ein Raub ber Glammen wurden. Er erlitt dadurch einen Berluft von mehr als 12000 Rthl. Er wollte jest aus Berdrug von 2B. fort und nach Erfurt gieben; allein ber Bergog Carl August bemog ibn zu bleiben, mit ben Worten: "Bleiben Gie Doch in B., wo Ihr Bater und Grofvater fich reblich genibrt baben. Ich habe obnehin ber guten Barger me-nige und ber ichlechten viele." Auch unterftuste ibn ber eble Burft fo weit fich bies thun ließ, bei feinem neuen Ban, und Gothe bot ibm jum einstweiligen Aufenthalt fein Gartenbaus an. Dit regem Gifer mandte er nunmehr feine gange Aufmertfamteit auf bas Bieberemporbringen feines Sandels und feiner Landwirthschaft bin. und unter manderlei bauslichen Leiben verfloffen ibm bie näcken Jahre bis 1806, wo er nach der für die Krangs fen fiegreichen Schlacht bei Jena nicht allein abermals einen Berluft von mehr als 1500 Athl. burch Planberung, fondern auch perfonliche Digbandlungen ju erleiden batte. So mollten ibm die plundernden frangofifchen Golbaten eines Trauringes wegen, ber burch das auf beiden Gelten allmablig aufgequollene fleifch unbeweglich feft fat, ben Goldfinger ber rechten Sand abschneiben. Dur mit genauer Roth entging er Diefer Befahr. Rach einigen fabren verlor er in Folge eines beftigen Nervenfiebers Die Sebfraft am linken Auge, fo daß auch mit biefem Die Staaroperation vorgenommen merden mußte. manderlei Schlage bes Schidfals, die ihn trafen, vermochten gwar feinen burch bie Eroftungen ber Reliaion Bers fich ftartenden Geift nicht niederzubeugen; indeffen febnte er fic boch nach Rube. Er legte baber 1811 fein Beschäft nieber und beschäftigte fic fortan lediglich mit ber Dekonomie, welche ibn aber in den folgenden Jahren. hauptfdchlich burch Biebfterben verleidet murbe. 1813 folog er fich bem Greimaurerbunde an, für ben er

aus befonderer Borliebe feitbem fobr thatig wirfte. Demfelben Jahre erfuhr er übrigens aufs Reue bes Go fals Tude, indem er wie fruber von den Frangofen, jen pon ben übermuthigen Goldaten bes verbundeten bed eine Planderung ju erleiden batte. - Uebrigens fole ibn bas Schidfal auf ber andern Seite wieder einigermaßen entschädigen gu wollen. Seine Geradbeit, Jeftiafeit und Achtbarteit, fo wie fein Ginn fur das Befte feiner Mitburger; feine genaue Renntuif bes weimarfchen Com-munwefens und fein feltenes, fehr treues Gebachtnif, welches alle in bemfelben von ihm erlebten Borfalle treu. bemabrte, blieb nicht unbeachtet, und er batte Die Ebre, am 5. April 1817 bei voller Ratheverfammlung jum Stadt. alteften ermablt und in diefer Burde bestätigt ju wer-3m 3. 1822 verfaufte er auch feine Meder und Biefen und legte feine Detonomie nieber. Die festen 6 3. feines burd Diggefdid und Unglud febr bewegten Lebens lebte er ohne mefentliche Beranderung groftentheils feiner Chrenftelle, ber Lecture, feiner gamilie und feinen Freunden und farb in den Armen feiner einzigen ibm noch übrig gebliebenen Tochter. R. war in jeder Rudficht von fraftiger Natur. Gine mannhafte Seftigteit des Charafters, die selbst an das Bigarre grenzte, war an ihm fogleich bemerkbar, und sein Aeugeres war der Abdruck seines Innern. Geine Charaftersestigkeit grundete fich besonders auf Gott und Religion, und sein Glaube an Gott und Borfebung mar fo folgefeft, Das felbft die widerwartigften Schidfale, die er erfahren mußte, nicht im Stande maren, ibn auch nur einen Augenblid am erfouttern ober mantend ju machen. — Strenge Red-lichteit befeelte ibn; auf fein gegebenes Mort fonnte man ficher bauen und eingegangene Berbindlichfeiten erfullte er punktlich. Er befaß rubige Furchtlofigfeit und ungeschmintte Babrheiteliebe, und jebe folechte Sache nannte er ohne alle Umftande und ohne andere Rudfichten ju nehmen, bei ihrem rechten Ramen. 216 Stabt. altefter zeigte er die innigste Theilnabme an Allem, mas Die Stadt 2B. und beren Bewohner betraf und bas Gemeinwohl feiner Mitburger lag ibm febr am Bergen. Gifrig vertrat er Die Rechte Der Burgerfcaft und so er gleich mit glubender Liebe an feinem garftenhaufe bing. fo nabm er bod feine Rudficht, bei Meußerung feiner Meinung, wenn bas großberg. Interreffe concurrirte. Rie bat er bei einer Rathefeffion gefehlt, benn er wollte niemals feblen, weil er mit ganger Geele Stadtaltefter fein

We ober gar keiner; daber war feine Ordnmastiebe mo Bunttlichfeit in Erfullung feines Amtes, wirtlich muterhaft. Er befaß ein merkwurdiges, febr feltenes Bebachtnis und mußte außer der Jahrsahl fogar Lag und Stunde bentwardiger Dorfalle ber Stadt ober bes Bemeinewefens fogleich ju nennen und anzugeben. Daburd war er gewiffermaßen das lebendige Archiv des Stadts rathe, welcher ibn hauptfachlich auch megen feiner großen Erfahrungen und Renntniffe ber Berbaltniffe ber meimarden Burgerschaft febr ungern verloren bat. Borberridend mar bei ibm die Borliebe fur bas Alte und Bergebrachte, und er mar ein Feind mancher Reuerungen. Co mar es ibm ein Grauel, daß man die alten meffin genen Rronleuchter in ber weimarichen Stadtfirche berabnahm und mit Glaslampen vertaufchte; benn fein Groß-Dater batte ihm ergablt, wie Diefe Rronleuchter vor 124 3. ale eine Stiftung ber Rirche maren gefchenft; wie fie aufgebangen morben und wie ber bamalige Ben. Sup. Dr. Lairis auf ber Rangel Dafur offentlich gebantt und ben Stifter gelobt habe. Er ftritt alfo beftig gegen beren Abnahme, fagte unter anberm, bag 8 regierenbe gur-ften und 8 Gen. Gup, mit Diefen Rronleuchtern aufrieben gemefen maren, nur bem Ben. Gup. Robr fei gerbrechlides Glas lieber als feftes Meffing ze. zc. Er bat fich, fo lange er lebte, über Diefen Rirdenraub, wie er es nannte, nicht beruhigen fonnen. Sauptfachlich waren es mobl die haufigen Ungludefalle und Bidermartigteiten. fo wie bie baburch bervorgegangene Abstumpfung feiner Befuble, Die feiner Charafterfestigfeit befonbere in ben fpatern Lebensjahren etwas Schroffes und Bigarres bei mifchten, welches ihm mitunter ben Schein eines Gonberlinge gab. Go führte er einen 7 Jahre lang bauernben Projeg, megen einer lebendigen Gartenbede, Die ber angrengende Rachbar, als feinen Ader beeintrachtigend, nicht leiden wollte. Der Prozef foftete ibm 300 Rthl. und er fette fein Recht burch. Raum aber batte er ben Projeg gewonnen, als er bie Bede megnehmen ließ und ben Barten wieder jum Uder machte. Er that Dies lediglich in ber Abficht, um Die Erinnerung an Projeg und Roften fo fonell als moglich ju verwischen. Go ging er auch feit bem Berschwinden ber Aronleuchter nie in Die Stadt tirde, wenn ber Ben. Gup. Robr predigte, fondern befuchte Sonntags die Dorffirden. — Uebrigens zeigte fich feine Charatterfestigkeit befonders, wenn ihn Ungladsfalle trafen. Er befag bann eine bemundernswerthe

fcnelle Schickung in bas Unvermeibliche. Entidiffe falle er febr fonell und fubrte fie ebem fo fonell aus. Gin unans genehmer Borfall mir Gonittern im Commer 1822 mat Urfache, bag er alle feine Meder, Defonomie mit Goiff und Befdirt fogleich vertaufte. Dag man Bobitbatigfeit, Berglichfeit und Gemuth ju ben Borgugen feines Characters rechnen fonnte, geigt bauptfachlich feine 2Inbanalichfeit an ben greimaurerorden. Geine Boblibatiafeit außerte fich befonders an Brandverungludte, Die er gern unterftufte, ja bies fogar fur Pflicht bielt. Geine eigne in Diefer Sinficht bezeichnenbe Meinung: "Wenn einem ein Saus abbrennt, fo muß eigentlich jebem anbern Sausbesitier auch ein Dachsparren abbremnen", brudt biefes be-ftimmt aus. Aber auch ein bankbares Berg bofas unfer R. und wer sich ihm im Leben bulfreich und beispringens erwiefen, tam nicht leicht aus dem Bereich feines band baren Undentens. Meußerft ftrenge Bunftlichfeit berrichte in feinem Sauswefen und feinem Samilienleben, fo wie Die größte Ordnung in feinen Geschaften. Er bat 36 Jahrgange von ihm geführter Tagebucher binterlaffen, in welchen mobl nicht leicht etwas einzutragen vergeffen morben ift, mas Bejug auf fein hauswelen, fein Bei fchaftsleben; mas Bejug auf feine Baterftabt und bas weim. Land ober felbit auf Die Belt bat; - ein mabres Archiv von Rachrichten aller Art, wie man fie wohl fell ten in Diefer Berichiebenbeit beifammen finden Durfte. Da er nun überdies ein Freund ber Dichtfunft und in fonurrigen Stol felbft Raturdichter mar; fo bat er feit 36 3. in Diefen Tagebuchern eine Daffe Sinngebichte, Lieber u. bergl. eben fomobl beitern ats ernftbafren und erbebenden religibfen Inhalts jufammengeftprieben, Die er in Beitungen ober bei anderer Lecture gefanden bat und an welchen er fich in mußigen Stunden gleichzeitig erheiterte, ober fein Berg jum Ernften ober gur Undacht ftimmte, welches Lettere man um fo mehr vorausfeben faun, ale er Beit feines Lebens ein frommer Chrift gemefen, ber auf Rirchenbefuch und Undacht viel gehaften Er mar ein febr unterhaltender Gefellichafter, bent men rudfichtlich feiner Erfahrungen, sowie feiner brotts gen und felbft migigen Bemerkungen gern zuborte. Bo feidigungen vergaß er gern, wenn fle Uebereilung, Sige ober Untenntnig erzeugt hatten, und er mar in biefet Sinficht nicht nachtragent, fonbern gab guten Worten gern Gebor; fand er aber Bosbeit; Doffart ober aberhaupt ichledte Eigenschaften bei feinen Beleibigern, fo wergaf

und versieb er swar auch, batte aber boch bie geborige lebenstfugbeit, fie au meiben und außer aller Berbinbung mit ibnen ju bleiben. Bie im Leben, fo bebielt er fein. unerschuttertes feftes Bertrauen auf Gott auch auf feinem Codtenbette. Er fprach febr rubig bavon, bag er fterben werbe; jedoch feste er ftete bingu: ber ba Oben wird es nach feiner Beibheit machen, wie es ihm gefallt. Er batte feit Jahren foon fein haus bestellt, Miles war in. der beften Ordnung.

35. Johann August Ludwig Groffe, Pafter au Rathmannsborf u. Dobenerpleben im Unb. : Bernburgiden ; geb. d. 16. Dary 1747, geft. b. 21. 3an. 1890\*).

Der Beremigte murde ju Barleben, unweit Magde-burg, geboren. Er genoß ben Unterricht feines Baters, welcher erfter Schullebrer, Cantor und Organift Dafelbft mar, und wollte anfange nicht ftudiren, fondern ein Runftler merben. Lange aber ichmanfte er in ber Babl ber u erfernenden Runft. In feinem 15. J. entschied er fich fur Die Buchdruckerfunft, um einft mit berfelben den Buchbandel, welchen er vorzüglich liebte, ju verbinden. Er trat Deshalb in die Faberiche Officin ju Magbeburg. Bei ber boben Achtung fur Diefe Runft - als Beforbe. rungsmittel ber Literatur -, miderfprach boch aber bas Mechanische berfelben - bas Schriftsegen und Bieben Des Pregbengele - feiner individuellen Borftellung und Reigung fo febr, bag er, nach verfloffener Probezeit bem Drudereigeschaft entfagte und mit bem feften Borfat, ein ben Biffenfchaften geweihetes Leben gu beginnen, nach Barleben jurudtehrte. Bon jest an murbe er von einem gang andern Beifte befeelt, Der ibn aus dem bisberigen Solummer, mo nicht feiner Sabigfeiten, Doch feiner Unentichloffenheit, aufwedte und mit Gifer alles ergreifen und benuten ließ, mas auf ben Gymnafialunterricht vorbereitete. Unter der Unleitung feines Baters, und feines altern, auf ber Domfdule gu Magbeburg ftu-Direnden Bruders \*\*) machte er innerhalb eines Jahres folde Fortschritte in ben Sprachwiffenschaften, bag er Dftern 1764 in Die zweite Rlaffe ber Domichule gu Dag-

<sup>\*)</sup> Anhalt. Magazin 1880. Mr. 8.

eine Leberfegung von Plining Historia naturalis (in 19 Banden. Frantfert a. IR. 1781 - 88.) woran unfer Große nicht geringen Antheil bat.

beburg eingeführt merden konnte. Nach Berlauf von 3 J. bezog er Die Universitat Salle, auf welcher er ben Borlefungen über theologische, philosophische, biftorische und mathematifche Disciplinen regelmagig beimobnte. Der Tob feines Baters nothigte ihn, Die academifche Laufbahn fruber, als feine Abficht gewesen war, gu beschließen. Er wurde hierauf Privatlehrer zuerft auf dem Amte Unfeburg u. 8 J. nachber zu Kolbis. 3m J. 1774 abernahm er ein Lehramt an dem Padagogium zu Rlofter Bergen. Der geiftige Berfebr mit fraftig aufftre-benben Junglingen und mit fachtuchtigen Mannern, na-mentlich mit Gurlitt \*) und Loreng machte ibm feinen Aufenthalt bafelbft bochft angenehm und genufreich. So febr er auch bas Schulfach liebte, fo jog ibn boch ber Predigtftuhl bei weitem mehr an. Durch zwedmaßige, geiftreiche Lecture u. praftifche Uebungen fucte er fich in ber Cangelberedtfamfeit ju vervollfommnen. Im J. 1779 erhielt er, burch bie Empfehlung bes 21bte Refemit, Das Pfarramt ju Gupplingen und Babenborf, 4 Meilen von Magdeburg. Er mar nun, mas er gu merben ge-frebt batte, ließ es aber nicht babei bemenben, es gemor-ben gu fein, fondern mirtte mit voller Geistestraft in bem neuen Amtsleben und fuchte — als Organ bes Au-Ditoriums - ber achten oratorifden Popularitat fic au bemachtigen. Bie gludlich er Diefe Bortragemeife gu banbbaben, wie meifterlich er Diefe Ergebniffe feiner gorfoungen und bes reflettirenden Scharffinnes in einer bem gemeinften Berftande faglichen und boch bem gebilbeten Beifte nicht anftoßigen Sprache barguftellen, - anfchaulid, furs, treffend, und boch ergreifend, lebendig und murbe-woll gu reben verftand, befunden feine bomileifchen Leiftungen, welche faft fammtlich unter ber Auffdrift "Dopularitat im Predigen" bervorgetreten find. 3m 3. 1788 berief ibn ber Landrath von Alvensleben nach Coodwis in ber Graffchaft Mansfeld , mobin er mit feiner Samilie abging. Roch vor Ablauf bes 2. Jahres feiner bafigen Birffamfeit murbe er jum Prediger ber Bemeinben Rathmanneborf und Sobenerrleben im Anhaltiden vocirt und im J. 1790 in das neue Pfarramt eingeführt. — Gegen Ende bes vorigen Jahrhunderts, nachdem feine Augen über 50 J. bindurch der vollsten Seheraft fich zu erfreuen gehabt hatten, wurden die erften Spuren des fcmargen Staares bei ibm fictbar. Diefer begann unmerflich und bildete fic allmalig aus, fo bas G. baburch

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. R. Retrol. b. D. 5. Sabrg. C. 692.

mi fefnén lefdensvollen Zuftund gewöhnt wurde und auch: in ber völligen Erblindung feine pfarrlichen Berufepflichten, die Ausspendung des beiligen Abendmahls ausgestnommen, erfüllen fonnte. Endlich aber febnte er fichnach einem Amtsgehulfen, der ihm auch im 3. 1821 gegeben wurde. Im 3. 1817 verfor er feine Gattin durch Der Subrerin in feiner Racht beraubt, begebrte er ben Pfarrgebulfen, Der mittlerweile fein Somies! gerfohn geworden mar, aber in Sobenerrleben woonte, in feiner Rabe ju haben, und übergab bemfelben im Dai-1818 mit boberer Bewilligung Die Bermaltung Des Pfarrs. amts, jedoch die Alternative im Predigen fic babei vorat behaltend. 3m 3. 1824 feierte er im Rreife ber Seinig: gen bie Sojabrige Dienftinbelfeier, bei melder Belegener beit ibn feine geiftliche Dberbeborbe burch ein Glud. wanschungeschreiben erfreute. — Bu den Erbolungen best Beremigten gehorten von jeber tagliche Luftwandlungen im Freien, auf welchen ibn bie forgliche Cocter begleiftete. Beimgetehrt übernahm fie bann entweder bas Ge-foft ber Schreiberin ober Borleferin, je nachdem bas Amt ober ber Bater es begehrte. Rie hat er aufgehort, an ben literarifden Ericheinungen und Berhandlungem Das lebenbigfte. Intereffe ju nehmen. In Stunden, in welchen Die Lochter bes Sauswefens wartete, gewährten ibm der Flugel ober bas Sarfenfpiel ein erheiterndes Bergnugen. Go verfioffen feine Tage einformig, boch nicht obne alle Abmedfelung. . Des Leibes Muge nur war ibm geblendet, des Beiftes Blid fab weit und icharf: Eine lange Racht verbullte ibm Die Bunder Gottes auf Der Erbe; eine neue Sonne bat ibm jest bes Jenfeits bebre Majefidt etleuchtet. - Geine hinterlaffenen Schrif ten find: Auszäge a. Predigten ub. d. Evang. d. 3. im popul. Styl u. f. w. Magdeb. 1787. — Beitr. 3. Popus laritat im Predigen. Ebd. 1792. — Glaube u. Pflicht b. Chriften nach Bibel u. Bernunft. Salle 1795. - 3ch bin unfterblic. Bebn philog. driftl. Reben fur u. an hof fende in b. gebildeten Standen. Salle 1801.

\* 86. Anton Balentin Friedrich Carl v. Ralm, Erbbert auf Dalchter u. Monplaifir, bergogl. braunschw. eluneb. Oberhampinann zu Braunschweig;

geb. b. 1. Dec. 1783, geft. b. 25. 3an. 1830.

Der Verftorbene mar ber Sohn bes weiland Pachters bes bergogl. Alofterguts Ribbagshaufen, Droften von

im, unb worde auf biefem Gute geboren. Bertid. glangende Gigenfchaften bes Beiftes mit großer Lebhattige ; feit und mit einem einnehmenben, blubenben Renfern ; vereint, geichneten icon ben Anaben aus, ber feine erfte Bildung im vaterlichen Saufe fand, bann auf bem Da-Dagogium ju Dalle unter niemener feinen Schuleurins wollendete und in Gottingen Jurisprudeng und Cameralia fubirte. Dogleich fein Lebensplan ihm nicht Die miffenfcaftliche Grundlichfeit ber Studien, melde bem Befebrien von Sach ober bem funftigen Geschaftemanne uns-erlaglich ift, jur Pflicht ju machen fchien; fo ermarb etfic boch burd bie ungemeine Leichtigfeit, mit ber fein. gindlider Genius Alles auffafte, einen treffliden Schat, von Kengtniffen in altern und neuern Sprachen, fo wie in, ben 3weigen feines geademifchen Studiums, beren Refuitate er, eben fo fonell als ficher, auf bas prattifche geben angumenben verftand. Er widmete fic ber von Sugend auf burch bas. Elternhaus ibm, liebgewordenen-Kandwirthschaft werft als Pachter einer Domaine, St. Roonbard vor Braunfdweig, bann ale Eigenthumer bes, von ibm ertauften freien Rittergute Salchter, Deffen Ermerb ihm jugleich Gis und Stimme unter ben, Landftanden bes herzogthums gemabrte. Diefer landlichen: Berufbart, fo wie bem von Rindheit auf jur herrichenden, Lieblingeneigung gewordenen Dienfte Diana's verbantte er hauptfachlich, bei ungewohnlicher Rorperfulle, Die Erhaltung feiner Gefundheit; opferte aber boch gern feine unabbangige Muße bem offentlichen Staatsbienfte, inbem er 1827 Die Dberhauptmannichaft über den Bolfenbuttel. fcen Diftrift, als Ehrenamt ohne Befoldung, übernabm. Bei einer folden Stellung als berjogl. Beamter verließ er indef feineswegs bas fandifche Intereffa, woran ibn außer ber Bercchtigung burch fein Rittergut noch bie ehrenvolle Babl aum Reprafentanten ber Deputirten Des Bauernftandes in dem Ausschuffe der Landftande feffelte. Bar die Samilie berer von R. unter ben angefebenften Befdlechtern Der Stadt Braunfdweig Durch Pariotismus foon in der Borgeit ausgezeichnet; fo gebubrt gleicher Ruhm auch ibm, ber in der wefiphalifden Ufurpations. periode der fremden Regentichaft burch treue Unbanglich-teit an bas beutiche Baterland verdachtig wurde, nicht minder in ben neueften Begebenbeiten \*). Als Bertreter

<sup>\*)</sup> Durch seine Berheirathung mit Fraulein Auguste von Girfe: wald war er noch bast ein Schwager bes ben berzog Friedelch Bil-Belin v. Pr. : Dels auf bem bekannten helbentuge nach Angland ber

eines gangen Standes und genau befannt mit ben Berbaltniffen und Bedurfniffen bes Landes felbft, ging er in Begleitung Des Freiherrn E. v. Cramm auf Camblaben im Dai 1829 nach Grantfurt, um bei ber boben Bunbeeversammlung Die Aufrechterhaltung ber von bem Bergoge Carl von Braunfdmeig nicht anerfannten fanibn gemacht baben, ben Ausgang Diefer ibm fo wichtigen Angelegenbeit, welche ber bentiche Bund burchaus gr Gunften ber Landichaft entichieben bat, ju erleben! Rach langern Rlagen über forperliches Uebelbefinden, welche feine Freunde für Unmandlungen bypocondrifder Stimmung au nehmen geneigt maren, feste eine bibige Krant-beit feiner Thatigkeit ein frubes Biel. Geinen Lieblingsaufenthalt Salchter im freundlichen Oferthale ichmudte, er burch ein, umgeben von einem fconen Part, im gefomacouften Styl gebauetes und eingerichtetes Landbaus, und murbe bie Stunden landlicher Ginfamfeit und Burudgezogenheit in noch reicherm Dage verfüßt gefunben baben, batte vielleicht eine großere Bebundenheit ber Jugendjahre ibn fur ben Benug Des vielen Guten, meldes feine Lage ibm bot und welches in leibenichaftlofer Gemuthlichteit genoffen bas Leben begludt, empfanglicher Ueber dem Portale des Bobngebaudes lieft man ben Wahlfpruch bes Beremigten: POST NUBILA PHOEBUS, Den er auf Die Lage Der offentlichen wie Der Privatangelegenheiten anzumenden pflegte. Wie hat Der Datriot Dadurch im prophetischen Geifte Den bald nach feinem Ende ericbienenen Phobus Des Daterlandes bezeichnet! - Die Samilienbefigthumer geben auf ben einzigen Erben über, einen Jungling, ben die reichfte Gulle ver-Dienter Baterliebe umfaßte, und ber jest ber gerechte Stol; ber Mutter, Die iconften Erwerbungen ibrer Erfullung naber und naber bringt.

\* 37. Isaac Friedrich Wich,

Poctor d. Philof., Genior d. Defanats Martt - Erlbach, Pfarrer, me Rartt - Emskirchen bei Erlangen;

geb. b. 15. Mai 1762, geft. b. 25, Jan. 1880.

Er war geboren zu Bairenth. Gein Bater man Job. Georg B., hofgolbatbeiter bafelbft, feine Mutter

gleitenben bamal. Bieutenant von Girfewald, ber burch talbne That aus ber Ettabelle in gaffet fic gerettet batte.

Maria Jehanna, geb Bogier auf Mindaurad. Den-erften Unterricht empfing er im alterlichen hause von ei-nigen Candidaten. Im J. 1773 fam er in das Semina-rium oder Borbereitungsschule ju Baireuth, und im folgenden Jahre in das Gymnafium dafelbft. Die Univertat Erlangen bezog er 1780. Im J. 1783 trat er eine Saublehrerfielle in der Familie des Soffammerrathe Bope an, welche er bis 1787 bekleibete. In ber 3wischenzeit murbe er 1784 tentirt, und im J. 1786 eraminirt. Dierauf wurde er hofmeifter eines jungen Rittergutsbefiers. Braun. Racbem biefer auf Die Univerfitat gegangen war, ertheilte er mehreren Gymnasiaften und andern ihngern und altern Personen Unterricht in Sprachen. Bu iener Zeit gab er auch ber Prinzesfin Ratharina von Burtemberg, nachmaliger Konigin von Weftphalen, Unterricht. Um die frangofiche Ravolution in der Rabe ju beobacten. und einen feiner Bruder zu besuchen, machte er im J. 4792 eine Reise nach Paris. Ein Jahr porber wurde er Dofdiaconats . Dicar an Der Schloffirche ju Baireuth, eine Stelle womit jabrlich 30 Predigten und alle Diaconalien obne die geringfte Renumeration verbunden maren. Rachdem er Diefe Stelle 5 J. befleibet hatte, wurde er am 25. Jan. 1796 jum Pfarrer in Bent bei Baireuth In eben Diefem Jahre verheirathete er fich mit ernannt. Chriftiane Benriette Theodore Lange, des Sof-, Rammer-und Confiftorialraths Beinrich Arnold Lange ju Gaireuth Tochter, aus welcher Che 10 Rinder hervorgingen, 4 Tochter u. 6 Gobne, von denen ibn 3 Tochter und 4 Gobne In Bent verlebte er gludliche Jahre bei Aberlebten. einer Bemeinde, Die ibn und Die er febr liebte, bis jum Ausbruche bes Rrieges im 3. 1806. Bon Diefer Beit an erbulbete er, ba Bent an ber Militarftrage liegt, burch Einquartirung und auf andere Beife unbefdreibliche Drangfale, fo daß bie Gintunfte in manchem Jabre jur Be-freitung ber Roften nicht hinreichten. 3m 3. 1811 murbe Im J. 1817 er jum Pfarrer in Emblirden beforbert. ertheilte ibm die philosophische Bacultat ju Erlangen Modorie causa Die Burde eines Doctors Der Philosophie. Die Defanats - und Diftrifts - Schuleninfpections . Bermefung wurde ibm 1822 aufgetragen, welche er 81 3. lang führte und in welcher Eigenschaft er 1822 als Abgeordneter des Capitels der General Synode in Anfpach beis wohnte. Im J. 1827 hat ibn, nach Befehung Des De-tanate, bas Capitel jum Senior ermablt. Bu ben großten Wohlthaten, Die ihm die Worfebung erzeigte, rechnete

er, daß ihn Gott febr marbige und gute Eltern, eine aberaus treue und fich ibm aufopfernde Gattin, großtentheils.mobigeartete Rinder, zwei brave Gemeinben und mehrere redliche Freunde geschenft habe. Was feine miffenschaftliche Ausbildung betrifft, fo lernte er gern taglich bingu, und hinfictlich feines moralifden Charafters batte er guten Willen und haßte alle Falschheit. - weit der Berftorbene felbft. - Er farb an der Bruftmaffersucht, die ihm zwei Jahre hindurch vielface Leiden verurfacht batte. - Er mar ein Mann von grund. licher philologifder und theologifder Bildung; feine Reis gung jog ibn ju ber Wiffenschaft, feine Rufeftunden waren berfelben geweiht: Die Fortschritte berfelben ver-folgte er mit ungetheilter Aufmerksamkeit, und noch in ben letten Jahren feines Lebens maren feine Lieblings-lecture die alten Claffiter und die wichtigken Erzeugniffe der theologischen Wissenschaft. Bon feinen Geiftespro-Ducten bat zwar Die Belt, außer einigen Belegenbeiteres Den, nichts erhalten, weil eine feltene Befdeibenheit ibn abbiett, als Schriftseller aufautreten; inbeg wird jeber, ber diese Rleinigkeiten, vorgüglich seine Gedachmispredigt auf den verftorbenen Profeffor Berthold in Erlangen, ge-lefen bat, es bedauern, daß er nicht mehrere feiner Arbeiten dem Drude übergeben bat, weil fich icon in diefen wenigen der dentende Ropf, ber gebildete Beift und das eble Berg verrath. In feiner theologischen Denfart bulbigte er dem rationalen Gupernaturalismus; ber anfdeinende Biderfreit gwifden Bernunft und Offenbarung batte fich in feiner Ueberzeugung in fcone harmonie aufgeloft. Er befag ben liebensmurdigften Character, Die feltenfte bumanitat und mar ein erfahrner Beschaftsmann; Die Liebe und Berehrung feiner Untergebenen, Die Achtung feiner Borgefegten, wovon er nicht felten die fprechendften Beweise ertheilte, beurfunden dieß. - Folgendes find die von 2B. in Drud gegebenen Schriften: Conjecturae in locum 2. Petri I, 19. Baruthi 1801. — Adnotat. in Psalm. nonnull. Ibd. 1806. - Die neue Mutter D. Anmuth. Ein Gebicht b. b. Anfunft b. Ronigin v. Preugen. Baireuth 1799. - Rebe b. d. Beerdigung b. Srn. 3. 8. Falco. Ebd. 1809. — Vorrede ju Joh. Chrift. Gottl. 3immermann's Gedichten. Sof 1804.

### \* 88. M. Cadpar Sichter,

Sethetbocent b. Mathematik an ber Universität ju Ceipzig 3 geb. im I. 1762, gest. b. 26, San. 1880.

Er mar ber Gobn eines nicht unbemittelten Burgers in Leipzig, Der fur Die Bildung Des fcon frub gute 21mlagen verrathenden Anaben nicht beffer forgen ju fonnen glaubte, als wenn er ibn ber bortigen Thomasichule anpertraute. Der Erfolg entfprach den Erwartungen: geborte ju ben trefflichten Schilern, besondere in ber oberften Claffe, mo er ben Unterricht bes gelehrten Rectore ber Anftalt, J. g. Fifcher, genoß und eifrig benutte. 3m 3. 1775 ging er jur Universitat feiner Baterftabt aber; philosophische und theologische Studien nahmen ibn porauglich in Unfpruch und gaben feinem burch grundliche philologifche Renntniffe vergebildeten Beifte eine gludliche Richtung: fo baß er aus bem bamals in Leip-Aig berrichenden Meinungstampfe gwifden Rationalismus und Mpflicismus, welcher lettere vorzuglich burd Erufind angeregt und befordert murde, ale Greibenter berperging. Daju trug qud nicht wenig ber Umgang mit feinem treueften Soul- und Universitatefreunde Gurlitt \*) 3mei enger verbundene Junglinge, als diefe beiden, fonnte man nicht finden; der vertraulichste Ideen Aus-tausch fand unter ihnen statt; ihre Leiden und Freuden trugen sie mit einander, und dieser Freundschaftsbund dauerte fort, als sie langst burch Gurlites Versesung nach Kloster-Bergen getrennt waren, und ward durch feten Briefmechfel unterhalten; noch als Greife liebten und achteten fie einander. 3m 3. 1778 nahm E. Die Dagi-ftermurbe an und begab fich baun auf einige Beit nach Bottingen, um feine foon frub entftandene und in ber lettern Beit neu ermachte Liebe jum Studium ber Dathematif unter Des icarffinnigen Raftner's Leitung au befriedigen. Diefe Wiffenfcaft nahm ihn von nun an gang in Unifpruch, fo bag er fich, ale er nach Leipzig gurudgedeß fein bervorftechendes Talent jum offentlichen Bortrage befaß und eine ibm fcon fruh eigene Mengftlichkeit immer mehr junahm: fo gelangte er felten baju, ein Collegium ju Stande ju bringen und befchrankte feine Lebrthatig. teit meift auf den Unterricht einiger Wenigen, den er auf feinem Bimmer ertheilte. Gin fleines ererbtes Bermogen und der Ertrag eines ziemlich geraumigen, in der Ritterftraße in Leipzig gelegenen hauses, in welchem er Die-

<sup>.)</sup> E. b. Rote bei Groffe.

ich vermiethen konnte, gewährten bab, was ber an Einscheit gewöhnte und mit Wenigem zufriedene Mann an seinem Unterhalte gebrauchte; er bewohnte in seinem eignen Dause nur ein paar Dachsüben. Je alter er wurde, defto mehr nahm sein angstliches Wesen, das ihn auch verhinderte, als Schriftheller aufzutreten, überdand; desta mehr von ger sich, ohne jedoch Misantprop zu werzhen was seinem acht humanen Sinn völlig widersprach won der Welt zurück, der er durch seine gediezenen Kenntnisse recht viel batte nühen konnen, und es ist mahrhast zu beklagen, daß er mit dem ihm von Gott anvertrauten Pfunde nicht besser zu wuchern verkand. Im Frühjahr 1828 hatte er noch die Freude, sein 50sahriges Magiker-Jubilaum zu begehen, welches er jedoch nicht lange überleben sollte. Er karb an Alterschwäche in seinem 78. I., von Wenigen gekannt, von noch Wesnigeren nach seinem wahren gestigen und moralischen Werthe erkannt.

\* 39. August Ludwig Saftendieck, Dber-Amtmann u. Gutbbefiber in Statternheim bei Erfurt; geb. b. 27. Dec. 1762, geft. b. 27. Jan. 1880.

Es gibt bekanntlich Mangen von hohem Alter, die emegen ihres innern Gehaltes felbit auch bei weniger fel-nem und zierlichem Geprage bem Renner als Rleinobien getten, mabrent bagegen Dungen von neuerem Schlage, obgleich von minderm innerem Werthe, doch mittelft Der Reinbeit und Richtigfeit bes Bildes und der Ueberfdrift Das Muge Der Menge reigen und ihren Befit munfchenswerth machen. Beibe Borjuge aber verband ber Ber-:ftorbene, Der ein Dann von altem Schrot und Rory, aber bei bem bas Bilb und bie Ueberfchrift, in fofern beibes feinen innern Gehalt tund that, Deutlich und fprechend auf feiner Stirn und in feinem gangen Than rausgepragt mar. Und barum fchatten ibn bie Renner mabren Menschenwerthe, wie ihn die Menge megen feimer Beiterfeit und feinen Gitte liebte. - Roch ftand er im 8. Lebensjahre, bas altefte Rind von 5 Gefchwiftern, als er fcon feinen Dater Aug. herm. R., f. Beamten gu Salaberbelden im Sannoverichen, verlor, mo unfer R. geboren worden, fo baß die Erziehung diefer verwaiften Rinder nun allein der madern Mutter überlaffen blieb. Sie. welche Ernft und Liebe weislich vereinigte, verftand es gang, bei ber Bifbung biefer ihrer Kinber auch bes - Baters Geeffe mit; anstufullen. Co-muchs ber muntere

Rwabe fraftig beran, und ausgestattet mit einem nicht geringen Dage von Geiftesfraft, namentich mit einem treffenden Bis und Scharffinn, wie auch mit ben nothigen Bortenntniffen verfeben, murbe er fcon in Dem faum angetretenen Junglingsalter nabe bel Gottingen einem madern Manne übergeben, ber ibn grundlich in ber Landwirthschaft unterrichtete. Und bier in einer febr gludlichen Umgebung, theils burch ben Umgang mit bochgebildeten und bentenben Mannern, Die jeben eblen Reim in feiner geiftigen Ratur medten, theile burch fei-Biges und verftandiges Lefen vieler gemeinnatiger, befonders geschichtlicher, ja felbft auf bem Gebiete ber Theologie ericbienener Schriften, wovon nur Die eines Michaelis genannt werden follen, gewann bei einem bis jum Code bewundernswurdig treuen Gedachtniffe fein Geift jenen freien und hellen Blid, ber ihn in allen Augelegenheiten bes Lebens immer bas Rechte treffen lief. ibm ftets ein gefundes Urtheil eingab und ibm au einem auf vernunftigen und baber feften Grunden rubenden Glauben an bas lieberfinnliche verhalf. Darum erblicte er in den lachenden Saaten wie in bem prangenden Schmude bes Bluthenbaums nicht blos ben ibm und Anbern jumachfenden Bortheil, fondern auch mit frommem Entjuden und ehrfurchtevoller Dantbarbeit bes Balten eines allmachtigen, weifen und gutigen Gottes, und ieber Cag ber Ernte murbe ibm bei Diefem religiofen Ginne jum Dantfefte. Raum batte er bas 26. Lebensjahr jurudgelegt, als er, ausgeruftet mit fonell gereifter Ginfict, mit einem nicht gemeinen Scharfblide und tubnem Vertrauen, Die Bewirtbicaftung eines febr großen Landgutes in Bebefee übernahm, womit er fpater auch die eines benachbarten zweiten in Berbeleben, und Die Leitung ber Geschäfte auf einem nicht weit bavon entfernten britten in Sonneborn (alle 3 in Thuringen bei Erfurt und Gotha) verband. Go viel auch ber tabne Mann magte, so mißlang ihm fein großes Unaternehmen boch nicht; feine Kenntniffe wie feine Erfahrungen muchfen, wie feine Thattraft im Rampfe mit Schwierigteiten aller Urt gefteigert warb, fo bag er mehr und mehr die Achtung aller Renner feines gaches fid erward. Wie gern wurde barum feine Meinung in landwirthicaftlichen Angelegenheiten gebort! wie oft fein Rath erbeten! und in welchem blabenben Buftanbe binterlatt er nicht fein eigenes But in Stotternheim, melches er feit dem Juhre 1885 bewohnt und felba bemirth-

ber bat! Bwar mag ibm in feinem Widbrigen Ges Refeben mandes Unternehmen gefdettert, mande Anung fehlgeschlagen fein, welche Erfahrung wohl jeber, wenn auch noch fo vorfichtige Landwirth macht, int Defondere je mehr er Berfuche anguftellen magt; aber nie verlor er auch bei ungludlichen Ereigniffen ben Muth; ftete trieb er fein Berf mit aller Unftrengung, und barum auch mit frober hoffnung, und jo geriet ibm bas Meifte. Uebrigens taufchte er niemals fic felb über bas Ludenhafte aller menfolicen Ginfict, auch in feinem gade, noch meniger fiel es ihm ein; Undere burd ben Schein tiefer Ertenntniffe und ungemeiner Erfabrungen ju taufden. Und fo gefchab es benn auch, bas Die Beisheit feiner Landesobern in jener fcmeren Beit (1813 und 1814), ba der Rampf um Freibeit und Gelbie ftandigfeit große Opfer des Baterlandes erheifchte, ibn in ben Rreis landftanbifder Berathungen jog, mo er mit ber grundlichften Landestenntnig und gediegener Einficht, mit bellem Muge und treuem Bergen unermublic für das Befte ber Landesbewohner forgte und wirtte, fo baf ein einfichtsvoller und geradfinniger Mann, der fein Birfen auch in jenem Berhaltniffe mit unbefangenem Blide beobachtet hatte, wenige Tage nach feinem Sobe uber ibn bas Beugnif ablegte: "feine fraftvolle Thatige feit bat in jedem feiner Kreife viel geschaffen." — Den 10. gebr. 1789 verband er fich mit ber geiftvollen und mabrhaft gebilbeten Martha Louise Friederite, geb. Dl. bricht, aus Erfurt. Bon Diefer Che fonnte man in ber That rubmen, baß fie von rechter Urt mar; benn jeber Theil benutte, ja suchte die Gelegenheit, dem andern eine frobe Stunde ju machen. Go flossen diesem trefflichen Ebepaare in trauter Liebe 40 3. dabin. — Durch seine bestere Gesinnung und Sitte, wie durch feine Unbefangenheit und Offenbeit, Die fich Jeglichem fogleich in feinem Untlige barftellte, flogte R. allen, Die ihn tennen fernten, Achtung und Bertrauen ein, und erhob Jeben, ben fein marmes Befuhl fur bas Rechte und Gute anfprach, über bas Gemeine, fo wie bagegen jeber ans bere von entgegengefetter Art neben ibm als ein Betlagenswurdiger fanb. Ein bitterer Seind aller Luge und allen Erugs, mar ibm bie Babrbeit aber alles theuer, bas Unbern gegebene Wort fo beilig, bag er es auch wit unerwariet schweren Opfern ju lofen fich nicht be-bachte; feine Abfichten suchte er nie burch Rante und Shleidwege ju erreiden, vielmehr auf bem gerabeften R. Netrolog 8. Jahrg.

Mege frebm er auf, das gute, Ziel bin, und ben Ratrun in feiner Schandlickeit lernte er erft wat und zwar bann kennen, nachdem seine Liebe und sein Bettrauen auf die abscheulichte Beise war misbraucht worden. Wie er selbst Schmeichelei und heuchelei hatte, die ihm Bonteile hatten erringen konnen, so wies seine Bescheidenteile beit jedes Lob zurud, wenn es ihm auch Anderer ehrlicke Besinnung und Ueberzeugung weihte. Sein herz brannte won Liebe und Sifer, Andere zu begladen, ber Rath zu kewern, und die durch irdisches Elend ins Unstittlicke Bersundschaft — ühre wollte Jemand zweiseln, das Freundschaft — üchte Kreundschaft auf Erden zu fürden fei, an ihn mußte ber Zweisler gewiesen werden, um ferner nicht daran zu zweiseln.

### \* 40. Andreas Balter,

Dberpraceptor u. Behrer b. 4. Klaffe b. Symnasiums zu Dellbronn: geb. b. 4. Mars 1789, gest. b. 27. Jan. 1880.

Der Berftorbene ift ju Mitlingen, im f. murtemb. Oberamt Boblingen, geboren. Goon in feinen grten Anabenjahren murben treffliche Geiftebanlagen, fa wie ein unermudeter Gifer im Lernen bei ibm bemertbar, und fein bierüber entjudter Bater fand besmegen fic bemogen, ibn ju feinem eigenen Stande, namlich bem eines f. g. deutschen Soullebrers, ju bestimmen. Bei Damaliger Ermangelung eines Soullebrerfeminars erbielt er Die erfte Bilbung fur feinen tunftigen Stand von bem murbigen Schullehrer Salbenwang in Simozheim. Wie febr ber Berftorbene feines Lehrers forgfaltigen Unterricht mu nuben gemußt hat, beweist beffen fehr frubgeitige Anftellung als Gehulfe in Der beutschen Schule gu kudwigs-burg. Babrend der Berewigte dem ihm Diesfalls gefcentten Butrauen auf das ruhmlichfte ju genugen fic beftrebte, widmete er jeden freien Augenblid nicht allein feiner Bervollfommnung in dem gewählten Deutschen Schullebrerftande, fondern auch bem Studium ber lebendigen und todten Opracen, fo wie ber Gefdichte, Beographie und anderer fur den lateinischen Lebrftand erforberlichen Wiffenschaften. Geinen vorzuglichen Geiftesenlagen und feinem unverbroffenen eifernen Gleiß im Borichveiten bei feinem Privatftubium batte ber Ber emigte feine Unftellung als Collaborator an Der lateini. then Schule der Oberamtsftadt Boblingen in feinem 21. Lebenhighre ju verdanten, und als er die Stelle 3 3. Salar Salar

- s. a. a. a. Balley de property of the second of 9

lang befleibet batte, murde bie polle Bufriedenheit burch feine Beforderung jum Praceptor der lateinischen Schule ju Beilstein im J. 1812 ausgesprochen. Dieses neue Lehramt erweiterte bem Berbiichenen seinen Wirkungs-treis auf eine vortheilhafte Weife, indem biefer ihm moglich machte, ben Erfolg feiner Leiftungen burch forge faltige Borbereitung vieler Schuler und Boglinge fur bobere Studien on ben Lag legen ju tonnen. Wahrend Dieje ben Bortheil batten, die bobern Lebranftaften, aus-geruftet mit grundlichen Schultenntniffen, bejuchen gu konnen, hatte ber Berewigte die Freude, daß feine Lei-kungen auch von Seite feiner Borgefesten rubmlicht anerkannt wurden, und berfelbe nach 6 Jahre lang in Beilkein geleisteten Diensten ju dem Praceptorate ber latein. Goule in Der Dberamteftadt Beineberg beforbert warb. Diefe Beforberung erweiterte feinen Birbene Beugnis eines gang vorzüglichen lateinifden Leb-rere und eben fo forgfaltigen, gemiffenbaften Erziebers, befestigten feinen Diebfallfigen portheilhaften Ruf fo febr, daß Eltern vom In , und Auslande um die Aufnahme ber Ibrigen in fein Unterrichts . und Ergiebungs : Inftitut bublten, und ibn eigentlich brangten, neben ben bamals gablreiden Schulern ber Stadt fo viele Junglinge gum Unterricht und jur Ergiebung aufjunehmen, als fein Bohngelag nur immer erlauben mochte. Biele, ja febr viele bereits theilmeife ju gefcatten Mannern voranges forittene Individuen verdanten bem Beremigten bie Brundlage ibrer Ausbildung, und Das Anertenntnif fetner biebfallfig großen Berbienfte ift um fo glorreicher, moglich gemacht baben, ben auf bobern Universitaten gebilbeten Dannern feines Standes murbig jur Geite Reben ju tonnen, wovon namentlich auch Die in Bemeinfoaft feiner Freunde, Der Praceptoren Sochel und Sofger, verfaßte und im Drud berquegegebene Uebungeftude jum Meberfegen aus bem Deutschen in Das Lateinische (Stuttg. 1828), Den Beweis barlegen. Gine weltere rubmliche Musgeichnung biefar murde bem Berblichenen burch feine 1828 erfolgte Ernennung u. Beforberung jum Dber : Praceptor ber 4. Rl. bei bem Damals jum Staatsinftitut erhobenen Symnafium in Seilbronn ju Theil; allein leiber batten Die allgu großen geiftigen und torperlichen Unftrengungen feine foon fruber mantende Befundheit fo febr ergriffen,

100 Georg Cart, Pring v. Seff. : Darmft. - Difbad.

buf balb Rrantheiten manchertel Art ibn befielen, welche bein enblich feinen Eod berbeiführten.

\* 41. Georg Carl, Pring v. Beffen = Darmftabl; seb. k. 14. Juni 4764, geft. gu Reuftrelig b. 28. San. 1880.

Der hohe Berewigte war ber 2. Sohn des weiland Kandgrafen Georg Wilhelm von hessen. Darmkadt, aus dessen Sehe mit Marie Louise Albertine, der Tochter des Grasen Sein Ehristian Reinhard v. Leiningen. heidesheim, und zu Darmkadt geboren. Dobe, herzensgüte und milbe Menschenreundlichkeit waren die Hauptzüge seines Scharafters. Still und einsach lebte er, den Wissenschaften und schönen Künsten huldigend, eine Reihe von Jahren zu Neufreilis; geliebt von allen, die ihn kannten, und gesegnet von zahllosen Armen und Hulfsbedürftigen, die er durch unermüdetes Wohlthun erzuickte, die er endlich in einem Alter von 75 Jahren und 7 Monaten, am obengenannten Tage, Morgens 5 Uhr, dienieden seine Kausbad beschoß. Sein Andenken wird in den Nerzen ber Edien u. Guten nie erthschen. Friede seiner Asch

\* 42. Johann August Misbach, Instigamtmann ju Lichtenkein im Schönburgischen; geb. b. 10. Dec. 1770, gest. b. 98. Ian. 1880.

Der Verewigte war geboren zu Drebben, wo sein Bater, Edistan R., einen untergeordneten Staatsdienst besteidete. Seine Mutter Maria Ehristane, war eine zeb. Aucas aus Drebben. Nach des Vaters Bunfce widmete er sich den Wissenschaften, ward ein Zogling der Rreuzschule, und rechtsertigte bort schon frühzeitig alle Erwartungen. Im J. 1790 bezog er die Universität zu Leipzig, wo er sich der Rechtsgelahrtheit widmete, und B.J. mit mancher Entbebrung fampfend, aber auch mancher Unterstützung, sich erfreuend, verweilte. Nach beerligten Studien kehrte er, mit rühmlichen Zeugnissen verzehehn, in seine Baterstadt Oresden zurück, erhielt den Acces im dassen Justizamte, und bildete sich bier seine kunsten Enfeten Kontuarius beim Justizamt zu Glauchau angestellt, gesangte nicht lange darauf wegen seiner anerkannten Lüchtsgeiet zur ersten Actuariusskielle, und wurde, nach

bem er falde einige Geit vermaliet, als Amtbormefer bei demfelben Amte verpflichtet. Mein bald legte er biefe lette Kunction freiwillig nieder, und widmete fich dem praftischen Geschäftsleben, dem er jedoch nicht lange ergeben blied, weil er es vorzog, einem Aufe nach Baldenburg als hoffecreter des Kirften Otto Victor v. Schöne, dung, und als Amtsverweser daselbst zu solgen und diese Kemter 1806 zu übernehmen. Im I. 1806 verehelichte er sich mit Henriette Louise, geb. Reidetanz, aus Glauschau, welche ihm 12 Kinder gebar, von denen nach Akbeter und Ledone am Leben sind. Bon Malden, burg besorderte ihn sein Fürst nach Lichtenstein zur Verwaltung des dassgen Justzamtes im I. 1816 als Amitmann, wo er 14 I. lang treu seiner Pflicht lebte und rastlos thatig war. Mehrer Jahre kräntelnd, unterlag endlich seine gute Ratue der Massersucht, die keinem Mittel weichen wollte, und die duch hinzugetretenen Wittel weichen Wollte, und die burch hinzugetretenen Schlagsus seinem Leben ein Ende machte.

#### 43. Chriftian Friedrich Richter,

Doctor b. Mebicin, pratt. Arst u. Geburtsbeifer ju Selpzig; geb. b. 21. Dec. 1766, geft. b. 28. Jan. 1836 7.

Seboren ju Zittau, wo sein Vater ein geschiefter Bundarzt mar, und gebildet auf dem dortigen Gymnafum, das schon damals durch ben berühnten Sintenis besondern Glanz bekam, außerte sich seinen Reigung zur Medicin bereits in so hobem Grade, daß er die Aufmerksamkeit der dortigen Aerzte, hefter sen und jun, rege machte, und in mehreren theoretischen Zweigen Unterricht erhielt. Jun J. 1784 bezog er die Universität Leipig, wo er seine Studien unter Platner, Gebler, Albin, Aeiz, Ernesti, Pobl, Sichenbach, Haafe, Kudwig, Debenkreit, Ecfoldt, Krause, Bose trieb, und von dem Bamaligen tichtigen Geburtsbelfer Hartwig in dem Theile seiner Kunk geste wurde, worin er sich späterhin vorzugsweise auszeichnete. Schon 1787, wo er sich als Baccalaureus eraminiren ließ, erwiesen ihm seine Freunde das Bertrauen, in ihrem Ramen eine Abhandlung schreiben Weburtsauzt Menz, zu seiner erlangten Doctorwurde Besurtsauzt Menz, zu seiner erlangten Doctorwurde Schol wänschen, und dasselche geschab, als der in Leipzig einst so beliebte Moses Ephraim Levp promopirte. Die

A 455 - 2 - C

<sup>\*)</sup> Lews, Ragement 1900, Wr. 90.

Lebere Mistalibing beilanere schon eins bes nichtigkens Papitel and ver Helamnistung, was auch der satt war, All er 4792 die höchte Burde in der Medicin und Chie kurse erhiett. Er schrieb danals do infantisidio in artifs ödstedische experitio non semper evitabilt. Bon dies seit an wirkte er als praktischer Arzt, Geberribeiler und Ehrer der Geburtsballer init Fleiß und Glud, und ditdete, bevor die Triersche Stiftung zu Leipzig organissiert war, in sehgenannter Sigenschaft manches Talens beran; die sich seine dange wierige Arankeit dat ihm in mehr als einer hindt die Arennung von der Erde schwer gemacht, aber mit driftischer Dulbung, wuste er das Unverweidliche zu tragen ins bem Unverweidischen find das und eines.

Rathe : Wagemeister, Stadtzoll : haupteinnehmer u. Stadtviertells Dauptmann ju Baugen;

geb. b. 27. Sept. 1764 . geft. b. 80. Jen. 1830.

Der Beremigte perdient um fo mehr eine Stelle in Pantheon beuticher Biebermanner, als er fic Diefem porjuglich burch feine hervorragende Bergensgute, feltene Dienftreue und allgemeine Menfchenfreundlichten, burd Billen und unbemerft mirtenben Bobtebatigfritffinn und burch Die uneigennunigfte Dienfterrigfeit gegen Jebers mann, bes Wohlmollens, ber Achtung aller Stanbe im boben Grade murdig gemacht bat. Er wurde geboren in Uboft am Taucher, wofelbit fein Bater Michael Di Ratheforffer mar. Geine Rinber und Anabenjahre vers febte er in ber ftillen Abgefchiedenheit ber baterlichen Dienftwohnung, mitten in Der Umgebung einer romani tifden Balbgegend, Sier entwidelte fich bie fanfte Seele bes Anaben unter forglicher Pflege und ben Schupe geliebter Cfeern, und gewaten ben menfette ebein, driftliden Charifter, Der ibn feinen Beitgenoffen achtungewerth und beinertbar machte. Im 3. 1779 fibres fein Schutgeiff ibn, ben 14jdhrigen Rnaben, aus bem Kreife feiner Eltern und 7 Geschwistern nad Bubiffin obi Bausen in bas Saus" bes Damaligen Bargernteifters Gottfr. Richter, eines Menfchenfreundes, welcher fur bas weitere ehrenvolle Fortfommen bes geborfam befcheibe nen und außerft gutmuthigen Anaben vaterlich forgenb Bedacht nahm. Durch feines Gonners Bohlwollen empfing er ben erften Drivatunterside burth eigene Dause

leber & Geift battlicher Greund beabfichtiete, ibn auf Damais fcon im beften Rufe ber Gelebrfamteit fes benbe Gomnafium bes Ortes ju bringen, um ibm 'einefür die Atademie erforderliche miffenschaftliche Bildung geben an laffen. Beboch murbe diefer Blan aufgegeben und in ber Art abgeandert, bag er ben Anaben bon ba an ben Privatunterricht bes gelehrten Mathematiters u. Subrectore Domuth benuten ließ. hier murbe er mit ben Sobnen feines Lebrers vertraut, und bald butte fich burch bie Gleichbeit ibrer fugendlichen Geelen ein Freundfthaftsband unter ihnen gefnupft. Go von preien ber edelften Samitien ber Stadt nicht nur geliebt undi geacht tet, fonbern auch allfeitig unterftutt, verging fein Jung-lingsafter unter Unfreugung und Fleift. 3m J. 1282 farb fein Boblthater, boch ward burch biefen Berluft bes vaterlichten Freundes feine haubliche Lage teines weges verandert, benn deffen Bittme blieb ibm bis an Das Biel ihres Lebens mitterliche Freundin, ihm noch aber daffelbe binaus durch Ertheilung findlicher Rechte in ibrer lestwilligen Dieboffion ibr Bobiwollen ermeis fend. Um fic nun eine geregelte Thatigkeit in einem einer erlangten Reaft und Kenntniß gemäßen Wirkunger freise au merschaffen ,: suchte :und erhielt er Die Stelle eis nes Copiften beim Stadtgerichte gu Bauben, welche Function er bis jum 3. 1705 befleibete. Bon feiner fu eben ermabnten Gonnerin murbe er jest bem bamaligen Raths - Bagemeifter u. Stadtzoll Einnehmer Joh. Ernft Ricolai, melder megen gunehmenber Altersichmache eines Subfituten bedurfte, hierzu empfohlen, und ber Magis firat gewährte bas Gefuch. 1709 marb er Ris. Rachfoli ger im Amte, mit welchem Die offentl. Almofenvertheis lung verbunden ift. Er vermeltete Diefes Umt bis ju feinem Ende mit bem mufterhafteften Dienfteifer und Treue. Bo feiner natuelichen Reigung, mbblauthun, burd fefte Bestimmungen ber Ulmofendeputation Brens jen gefest murben, balf er vielfach fill und unbemeret aus eigenen Mitteln, und mar auch Diefe Quelle gumei. len verfiegt, fo pries er ble Borfebung bewinderungs. einen Grennd guführte, ber ftatt feiner ben Durftigen aeben fonute. Er befig in einem febr. boben Brabe Die fa feltene Runft, mit milber, iconender Sand und im Berboraenen Bobitbaten ju fpenden. Durch Die gewiffenu buftefte : Etfallung feiner bffentlichen Dbliegenheiten zre marb er fich Die bobe: Athumm feiner Borneletten; burd

pie vemibenbe Dientfertigfeit, eine im Leben bet B blichenen fart bervorragenbe Eugenb, fo wie burd fo Redlichfeit, Uneigennühigfeit und Sanftmuth Die M u. das Boblmollen feiner übrigen Mitbarger u. Freunde. Durd Freundlichfeit feines Charafters murbe er mehr noch als burch Geben allein ber eigentliche Freund ver-taffener Baifen und Bittwen. Im vollen Ginne bes Bortes ein bumaner Mann, berrichte nur driftliches Element in ihm; fille driftliche Liebe war ber Kon feiner eblen Seele, fie allein verlieb ihm jene heitere Ge-matherube, die ihm überall im Leben eigen war, und durch die er fich hohe und Riebere befreundete. Race Dem er 18 3. lang Die Stelle eines Stadtlieutenas belleibet batte, marb er 1819 jum Stabtviertels . Dam mann ernannt, in welcher Eigenschaft er bas Commande aber bie gelammten Bargergarben ber Stabt fibrte. Much bier mußte er ben biemeilen aufgeregten Gemathern in feiner fcwierigen Stellung ju ihnen am beften mit Santunuth ju begegnen. — Wenben wir ben Blick noch auf fein bausliches und Privatieben, fo finden wir ibn als treu forgenben und innig wieber geliebten Gat-ten und Bater wieber. 1795 batto ibm Die Borfebung in Johanne Sophie Frommel aus Radeberg Die ebelfte und treugefinntefte Lebensgefahrtin und liebenbe Mutter feiner 4 Rinder jugeführt, mit ber er 26 J. lang in ber gludlichten und friedlichken Che febte. Cochter und Battin gingen ihm voran. Er empfand den Schmerz ber Trennung tief. Gine innere Sebufucht nad Jenfeits foien ibn feitbem ju befeelen, obgleich bem Munbe teine Meugerung barüber entschlipfte.

Barbaroffa, Oberiebrer un ber bobern Bargerfchule ju Bauben.

# k 45. Abolph Friedrich Göge,

grofherzogi. medlenb. - fireligicher hofrath, Aufligtanglei - Getretär u. 2. Papothetenbewahrer ju Renfirelig :

geb. im 3. 1760, geft. b. 80. 3an. 1830.

Richt ber Standpunkt im Staatsbienfte abelt ben Mann, wohl aber treue Pflichterfallung. Sobe am Staatskrmamente ift nicht jedem Sterblichen verlieben ben find ihm aber von der Gottheit die Archre ju frommenden Werken in jedem Berufe. Darum wer ebel n. recht thut in feinem Wirkungstreife; ber ift boch acht bur in ben subalbernften Nerbalmiffen. — Diefe fich so

wif wabr abfprechende Behauptung betundet fich gung an bem, von welchem Diefer Rotrolog bandelt, ben rob-liche Amtstreue, unermadete Chatigleit und ein filler Wandel unvergestlich machen, wofür ihm aber auch mander Lichtftrahl im Dienfte, ber fo manchem Martyrer im Jode nie erfcheint, ju Theil marb. Er ermarb fich bas Durch Die Gnade feines Gurften, Die Liebe feiner Borgefenten und die Achrung aller, fo ihn kannten, und fein Andenken wird baber ben Bergen Bieler unvergeflich bleiben. — Aus einer Familie entsproffen, beren Borfahren icon im 3. 1679 ju Buftrom im Soulfache Memter betleibeten, marb er ju Reuftrelig geboren, und bafelbft, nach überftanbenen afabemifchen Jahren, in melden er fic ber Jurisprudeng widmete, bei ber Juftigtanglei als Secretar emplopirt. Den 17. Det. 1804 erhielt er barauf den Charafter eines Sofrathe, und als im 3. 1820 Die neue Sopothefenbeborde fur Die ritterfcaftlichen Gingefeffenen bes Landes eingerichtet marb, überfam er babei unterm 14. Juni, neben Beibehaltung feines bisberigen Umtes, Die Stelle eines zweiten Sopothefenbemabrers, Ertenbenten und Regiftrators. - Er ftarb ploglich em Schlagfluffe in feinem 70. Lebensjahre, mit Sinterlaffung einer Bittme, Johanne, geb. Thiele, 6 Rindern and 16 Entein. Br. Bruffow. Comerin.

\* 46. Christian Franz Thorbecte,

Raufmann, abminifirativer Bargermeifter u. Polizeibirector, auch Canbrath far bie ftabtifche Gurie ju Donabrad;

geb. b. 4. Dct. 1768, geft. b. 80. 3an. 1880.

Die Stadt Osnabrud, in weicher ber Berewigte viele Jahre bindurch in verschiebenartigen Wirkungs. Treisen, sowohl in seinem öffentlichen, als auch in feinem Privatleben, so viel Gutes that und so mannichsaltig wirkte, war auch der Ort seiner Geburt. Sein Bater Daniel Franz Eb. war ein angesehener u. tüchtiger Rauf, mann, und zugleich fürstbischoft. Dosagent daselbit; seine Mutter Clara Elisabeth, geb. Alinte. Dieses ehrwürdige Paar, dessen Spein Ebe mit 12 Kindern gesegnet wurde, seierts keine goldene Hochzeit am 2. Rov. 1812. Unser Eb. war ber alteste jener 12 Kinder. Bon seinen Stern zur bemmigkeit, Debnung, Rechtlichseit und Riefs erwogen; erbielt pr seine erke Geistesbildung auf dem odnabring.

lfium. De et aber-frinch-Bátet in rund feiner fcon stemlich :: antgebreiteten :: Dantel und gabritgefcafte unterflugen fatte, fo mußte er balb nach: seiner Confirmation und nach, vollenderem Lebreutus ber 4. Maffe bas Gomnasium verlaffent, um fich beb Sandlung ju midmen. Bu diefem Ende wurde er im 3. 1779 nach Damburg geschielt, und bei: bem bornigen angesehenen Sandelbhaufe Lubbert u. Dumas in die Lebre deaeben. Er batte bier eine treffliche Belegenheit. fic grundfiche Beichaftstenntniffe ju erwerben, und er bes numee benn auch Diefelbe auft Befte. Rachem er Die Sichrige Lebrzeit überftanben batte, febrte er 1784 nad Saufe gurud, und unterftuste, in der Subrung ber Danba fing und ber Sabrit, feinen Bater bis ju beffen Ableben im 3, 1945, worauf er biefe Sandlung mit feinem nod ient lebenben Bruder . Daniel Philipp, gemeinfcafilic fartfeste. Geine Mitburger ertannten in ibm balb:ben fåbigen und tuctigen Mann und erwählten ibn baber im J. 1800 einstimmig jum Aatha, und Lohnheren fün die Renkadt Obnabruck. Die Stadt ward namitch: das mals nach ibrer alten Berfaffung von 2 Burgernieiftern und Rathen, von bem einen die Reuftadt, von bem anbern Die Altftadt, vermaltete Ep ftand, feinem Boften mit ber ibm angeborenen Gin : und Umficht mit Rubm meb Birbe bis 1807 vor. in welchem Sabre bas Roniereich Befiphalen errichtet und Osnabrud Demfelben einverleibt murbe. Die neue Regierung verfannte bas mabre Berbienft unferes Eh. temesbegs; ef murbe 1808 jum Maire - Adj., und 1812 jum mirtlichen Maire feiner Baterftadt ernannt. Somobl unter ber meftphalifden, als aud unter ber mit Dem 3. 1811 eintretenden frangbfifden Regierung batte er bei den damaligen Rriegsunruben und andern Rerbaltniffen vielfache Beiegenbeit, feine Umficht, Gewandts beit und Gefchaftefenntnif in Anwendung ju bringen, und durch feine mannliche Seftigteit gelang es ibm, feil net Baterftadt Die erfprieglichten Dienfie, au leiften. Seine Mitburger erkannten auch dies in bem Grabe an-Dag fie ibn nach Bieberherftellung ber alten Berfaffund im ft. 1814 jum zweiten Burgermeifter bei bem num vereinigten Stadtrathe ermabiten. Bugleich aber murbe er von der bannoverichen Regierung jum ftabtifden Dos fineibirector ernannt. Lettered Aimt war in ber That . von febt: fomieriger, aft verbrießlicher Art. Indeffen fum ibm bierbet, wie frater unter aberichen: Uma ftiferrichtiges, weitunfichtiges, flameil, feine Befcaftidere

ering: und Semandibete, fein fchrfiebender Blid. fein et wohlmollender Sinn, und von Allen bes Geficht einer Arengen Unparteilichkeit und Unbefangenheit ju fatten. Uebrigens ift bier noch ju bemerten, daß er fich im J. 1791: mit: Margar.: Agnes, Gerte, Lodtmann pera beirathet hatte. Diefe von beiben Geiten fo gludlich geführte Che murbe burch die Gaburt eines einzigen. Sobnes und dreier Tochter gesegnet. Es follte aber bie Eltern bas berbe Schicffal treffen, Diefen einzigen, icon 26jabrigen Cobn burd einen beflagenswerthen Unfall im 3. 1923 ju verlieren, indem berfelbe auf ber Jago burd die Unvorfichtigfeit eines Freundes ericoffen murde. Diefer Berluft mar um fo berber, als mit bem Gobne unferm Eb. fomobl Die Stute im Alter, als auch ber Rachfolger in feinen Sandelsgeschaften entriffen murbe, und augleich fein Rame in Donabrud erlofd, ba Die Che feines Brubers tinderlos ift. Inbeffen mußte et biefen barten Schlag mit frommer Ergebung in ben Billen ber Borfebung ju ertragen. Un ben Bater beds jenigen, ber ibm Diefen Berluft bereitet batte, fcrieb er Damals Felgendes: "Dein Gobn ift gludlich. 3d bes flage ben Berluft, nicht weniger Ihres Cohnes Comert. bod fein Gie verfichert, das meder ich noch die Meinigen bas geringfte Diggefühl in unferer Geele gegen Gie begen. Erbften Gie fich; troften Gie Ihren Gobn. Gott wird auch uns troften." In ber That, ber Ausbruck ers habener, bochbergiger Gefinnungen! Auch feine mit bem Landrath Gruner auf ber Burg Gretefc bei Donabrud, perheirathete Lochter Betty verfor er im 3. 1828, nach ihrem erften Bodenbette. Diefe und andere ibn tref-fende Schicfale ertrug er mit driftlicher Faffung und Standbaftigfeit. - Der eifrige Gleif, Die gwedmagigfte Thatigfeit, feine Redlichfeit und Treue, Die er bei feiner Amtsführung flete bemies, brachten übrigens ihre Fruchte. Ibm verdantten feine Mitbarger und Die Gtadt im 2111gemeinen mande gute und febr medmagige Ginrichtun-Befonders murbe burd ibn eine mufterhafte Ord: nung in alle 3meige ber Stadtpoligei eingeführt: Reinlichfeit und Siderheit ber Stragen überhaupt maren erfreuliche Folgen feiner Anordnungen. Da Butes thun und Ruten bringen immer fein unverrudtes Biel mar. welches ihm einigermaßen jum Bedurfniß geworben, fo mar er auch immer bemubt, Mittel ju fuchen, um biefes Biel ju erreichen, und fein Beift mar eben fo fructbar im Grunnen Diefer Mittel, als thatia, Diefelben in Mus-

führung gu bringen. Go mar es in ber Verfolgung Diefes 3medes, bag er Urbeber und Mitftifter einer 1801, ins Leben getretenen Rettungegefellichaft bei Feuerege= fabr murbe. Eben fo murbe ein Berein von Raufleuten, welche in theuern Jahren ben Unbemittelten Rorn und Brob mobifeil gu liefern fic verpflichteten, 1802 von ibm geftiftet; auch batte man großentheils ibm die gwedmaßige Ginrichtung ber osnabrudiden Urmenanftalt ju perbanten. 218 Sauptguge feines Charafters glangten befonders feine ftrenge Redlichteit, Biederteit, Babr-beiteliebe und Treue, innige aufrichtige Frommigteit, ein lebhafter Ginn fur bas Gute und Schone und ein angebornes Rechts - und Pflichtgefühl. Alle, Die fich an ibn manbten, fuchte er ftets entweber burch Erboren ber Bitte gufrieben gu ftellen, ober menigstens theilnehment, gu troften. Beber Stols noch Unmagung wohnte ibm ein; immer glangte bie reinfte Freundlichfeit, mit murbevollem Ernft verbunden, in feinem gangen Befen. 3m Freundesfreife aber mar er munter, liebensmurbig und: unterhaltend; feine Groblichfeit, Die Folge ber Reinheit feines Gemuths, theilte fic auch bem gangen Rreife leicht mit. Gin eben fo guter Bater, als jartlicher Batte, fand er bas größte Bergnugen im Rreife feiner Familie und in ftiller Greube.

Denabrud.

Joseph von Lucenay.

# 47. Carl Bilh. Fr. Ludw. Freiherr v. Drais von Sauerbronn,

Doctor d. Rechte, großherzogl. babenfcher wirkt. Geh. Rath erfier Alaffe u. Oberhofrichter, bes großherzogl. babenfch. hausorbens bes Aveus Graßtrenz zu Mannheim;

geb. b. 28. Sept. 1756 , geft. b. 2. gebr. 1880 %.

Seine hamilie ftammt aus Lothringen und er war Der alteste Sohn des markgraft. anip. Oberken von D. und einer gebornen Red, und erblidte zu Anspach das Licht der Welt. Nach vollbrachten Studien auf den Hochschulen zu Erlangen und Altoorf verlebte er den Winter 1776 in Wien, um den Reichshofraths. Prozestennen zu lernen, wurde Marien Theresten und Joseph II. porgestellt; reiste dann mit gunftigen Empfehlungsschrei-

<sup>\*)</sup> Rad D. Lupins Biographien. Die von ber-Familie b. Berb ftorbenen verfprodene Lebensgefchitte bat, ba fie fogar nach begonn neinem Druif noch nicht eingetroffen war, nicht begingt werben bannen,

ben im 3. 1777 an ben babenichen Sof. bem auvor fein Grofvater v. D. (Dberft und Ordensritter) gedient hatte. Der Markgraf Carl Friedrich gab bem jungen Dann nach Damaligem Regierungsprincip auf ein Sabr lang ben Probefit in dem Regierungs, und hofgerichte : Rollegium; beim Ablauf Des Jahres trat er als mirflicher Affeffor cam voto auf, murbe bald barauf jum Sof. und Regierungerath und fpaterbin jum Rammerberrn befordert. Babrend ber mehr als zwolfjahrigen Dauer Diefes Dienftverbaltniffes bot ibm Die ausgezeichnete Arbeitfamfeit und der Scharffinn Des Prafidenten, Freiherrn v. Sabn Die befte Gelegenheit bar, fich jum Gefchaftsmanne ausaubilden. Gegen das Ende Diefer Unftellung Dirigirte er oft im Confiftorium, und mar jugleich erfter Ephorus Des Somnafiums. Gpater mar er als Mitglied ber Regies rung bei ber im 3. 1787 neu errichteten Poligei Depu-tation angestellt. D. hatte besondere Die Armenanstalten uber fic genommen; aber die Ueberladung von Befchaf-ten griff feine Befundheit bergeftalt an, bag er um eine Berfegung auf bas Land nachfucte. Bu Rirchberg in ber Graffchaft Sponheim (im jegigen Rheinpreugen) im 3. 1790 als Dbervoigt (Dberamtmann) angestellt, erlebte er bald Darauf Die ftarten, durch die frangbiiche Revolution berbeigeführten preußischen Truppenjuge, fo wie Die Ueberichmemmung mit frangofischen Ausgemanderten. D., wenn gleich burch junehmendes Rervenleiden in feiner Thatigfeit beschranft, miderftand boch dem Drange ber Gefcafte, und mar überdies fo gludlich, einen von ben Rirchbergern gegen ihren Landesfurften bei ben Reichsgerichten anbangigen Prozef ju vergleichen, und mobl= thatige Ginrichtungen fur feine Gegend ju treffen. Als bie Greuel bes Rriegs und ber Ufurpation ben Sunderud verheerten, murben erft die von ihm eingeführten Gpinnereien als eine vorzügliche Rahrungsquelle ber verarm-ten Bewohner erfannt. Gegen Enbe bes 3. 1794 erhielten Die babenichen Staatsbiener ihre Entlaffung mit halber Befoldung. D. jog mit feiner Familie nach Durlad, privatifirte bafelbit und erfreute fic bei biefer Burudgezogenheit von Geschaften der Wiederherkellung feis ner Gefundheit. Beranlagt durch aufmerkfame Beobachtung feines leidenden Rorpers, fing er bier an, aus felmem vielidrigen Rrantheits Journal, phyfic und pfp-chologifc, Die Gefchichte und Beurtheilung feiner Rervenleiben in einem Berte ju entwickeln, bas in ber me-bicinifchen Literatur mit Beifall aufgenommen murbe

wind laum mei die Philospopte in fi fern dezeichnend ift ale Riemand por ibm eine Geelendiatetit miffenschaftlich geerbnet bat. D. war endlich fo weit bergefiellt, baß er 4707 von feinem Landesberrn aum Bolizei Director von Raftadt jur Beit bes hafelbft eröffneten Rongreffes im 3. 2397 ernannt, Diefer Runfston porfteben tonnte. Diefes Amt war in der Ebat von fehr schwieriger und delicater mer, es tonnien ihme feine nabere Inftruftionen gogeben werden, und er mußte, wie es bie Umftande fur ben 214 genblid mit fich brachten, verfahren. Die Gefundten grafen ju gleicher Best mit ihm ein. Unter ihnen befand Me auch ber franz. Helb, der Obergeneral Buonaparte, bem aber ber langfame Bang biefes beutschen Reichstonvents bald zuwider wurde und der dann nach Paris zurück eifte unt feine Erpedition nach Egopten vorzubereiten. es fonnte nicht feblen, daß biefer Poften, welcher unferm Di'bie Betanntfchaft wirt fo vielen ausgezeichneten Dan-Aben feiner Beit verschaffte, einen mefentlichen Ginfing auf feine tunftigen Berhaliniffe andubte. Er erfreute fich ber besondern Uchrung bes Grafen von Metternich Er erfreute Cafferl. Botschaftere auf dem Rongreß, Bater bes jedigen Staatetanglers), eines Robengl, Gorg, Ferfen, Morawisty, Der nabern Freundschaft aber bes preugifchen Befandten von Dobm, bes braunfdweigifchen gebeimen Juftgraths Baberlin, und bes Deputirten ber Stadt Frankfurt, von Bunderode\*). Der unter ben Gefandten fich bilbende li-Lerarifche Cirfel mabite tha ju feinem Borftande. das tragifche Ende der Gefandten der französischen Republit fell der damalige Polizei Director noch mehrere Data und Betrachtungen in feinem Pulte aufbewahrt Daben. Mus feinen vorlaufigen Meußerungen ift die Un-Act bekannt, daß kein Gouvernement in Diefen Abschen erregenden und zwecklosen Mord verwidelt mar, daß je Ded Die republitanifden Gefandten burd Begunftigung einer von einzelnen Menfchen beabfichtigten Staatbumwaljung in Deutschland fich als Beinde Diefes Staats benommen, und eine Jagb auf ihre verratherifden Dapiere beim Bieberausbruche Des Rrieges veranlagt. Baben tonnen; daß, wenn bochftens hierzu ein boberer Befehl gegeben worben ju fenn fceint, ber weiter er gangene Erfolg als nicht vorausberechneter Erces, geleitet burch Gigennus pon Untergeordneten, die lebiglich im Rriege ju banbeln glaubten und fo bie Gelbichate ans ben gefandticaftliden Wagen plunderten, anzuseben fep;

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie fiche R. Retrolog & Jahrg. G. 770.

nadmets beiderfeitige Renienungen. Mattebei tompten, Die eine in Behlern ihrer Befandten, Die Sape ohne ilnterfudung auf fich beruben an laffen. D, war Damals eben im Begriff, als ernannter Landusige Des Dberumte Rotein in Lorrach an ber Schweizen Girenne babin abjugeben, als Die Strafen von ben Armeen ge fperrt wurden. Er begab fich nun nach Rarifrite und wurde bort als geheimer Regierungerath angeftelt, in welcher Eigenschaft er jugleich Die Polizei Direction ber Refiben abernahm. In Diefe Beit fallt bas Ableben fet net erften Gemablin, einer geborenen von Malgenthal. Die ihm 5 Rinder hinterließ. Wahrend ber Ajdbrigen Bermaltung Diefes lestgenannten Poftens erhielt bie belizei einen beffern Schmung, murde Die Unftalt jur bei lung und Berbflegung franter Sandwertsgefellen errich tet und bas fogenannte Gewerbhaus, jum Unterbalt an mer Rinder bestimmt, ausgebildet; auch beschäftigte fic D., Die State Des Sandes nach Durchschnittsberechnungen jur Bollendung ju bringen. D. mard mittlerweile (1804) mit feiner zweiten Gemablin, einer geb. von Rottberg, verbunden. Als Carl Friedrich jur furfurfil. Burbe ge langte, erhielt er im 3. 1803 ben Ruf als Prafibent bes Defgerichts, bas in Raftabt feinen Git nahm. Babronb Der brittebalb Jahre feines Dartigen Aufenthales murbe eine Menge jurudgebliebener Rechtsfachen ausgearbeitet. und Mittel ausfindig gemacht, ben ichleunigen Juftiggang für Die Butunft ju fichern. Der Rurfurft mar mit bem auten Fortgange Diefes Gerichtshofe überaus guftieben und ernannte D. nach bem Bregburger Frieden jum erften Occupatione-Kommiffair vom Breifgau und ber Ortenam 3m Jan. 1806 murbe er als wirklicher geheimer Rath mit dem Range eines Minifters in Freiburg feierlich em pfangen, Jubeffen ergab fich gleich bei ber erften Ausfande. Ein frangoficher General erklarte, bas bie Ba-tanahme bes Landes nicht erfolgen konne, ehe nicht bie fraber ausgeschriebene Rriegs-Kontribution berichtigt feit Me ofterreichischen Rollegien weigerten fich, in babeniche Bflichten genommen ju merben, und es murde logge Ainlatt getroffen, ben Bertauf bedeutender Rloftergater au bewertfteligen. Sierm gefellte fich ein bedeutenber Anfand von außen; von Geite Burtemberge murbe ber im Aresburger Frieden ermabnte Mollinsbach. Der ibm mme einen Theil der herrschaft Tricherg zuwies, mit ein

nem Mollinsbach an ber Grenze ber Somet vel and nach biefer Bermechfelung war es vermeint, Die Dalfte bes Breisgau's in Anfpruch ju nehmen, indes ber Sobanniter Drben aus bem Limeviller Frieden ju argumentiren får gut fanb, baß ibm Die Breisganer Abteless geborten. D. traf in Diefer veinlichen Lage alle ibm ju Bebote ftebenbe Bortebrungen, erflattete Berichte aber Berichte an feinen Sof, und mar gerade mit einem ausfibrliden Rommiffionsberichte und einer Situationedarte fretig geworben, als Rapoleon aus Defterreich gurudteb-gent, einen Befuch in Karierube abstattete und bie Ber-Jobung feiner Aboptiv-Tochter mit bem babenfchen Rurprinzen feftfeste. Bei biefem Besuche von allen Borgangen unterrichtet, traf Rapoleon bie geeigneten Unstalten, ben angesprocenen Best ungestört in Bollaug seben ju ton-gen. Den 15. April 1806 erfolgte bie feierliche Lanbesabergabe, und D. bielt bei Diefer Gelegenheit eine febr paffenbe Rebe: "über bie Borguge von ber Rabe bes Taubebregenten." Das erfte, auf mas nun Die Drganifacions . Rommiffion Bedacht nabm, mar, Die Gorgen ber neuen Unterthanen, befonders ber Ginmobner Freiburgs, au beben. D. eilte in Die Refideng, motivirte in Minikerial-Konferengen feine Borfchlage und erwirtte Die Refolution bes Rurfurften, baf proviforifch eine Regierung und Rammer ber Proving, befinitiv aber ein Dofgericht fo wie Die Universitat und alle ABobltbatigfeitbanftalten fortbefieben, ferner bag alle Staatebiener ibr Amt und . rechtmäßiges Gintommen behalten follten. Rach bem burch Diefe Beranftaltungen gewonnenen Bertrauen war es ibm nicht fomer, ben Anordnungen feines Dberprafibiums in ben verfchiebenen Rollegien ben gewünschten Gingang gu verfchaffen, und bas Anerkenntnis, bas er es mit ben ihm anvertrauten Landestheilen gut meine, au erhalten. Er außerte ofter, es liege ihm an, bie neuen Unterthanen nicht blos in einen Spiegel voll hoffnung befferer Zeisen schauen, sondern fie sogleich Boblthaten empfinden ju laffen. Dabin gehörte 3. B. die möglich gemachte Eröffnung der feit vielen Jahren unterbliebenen Bind. jablungen von allen Schulden ber Landestaffe, ja felb Die allmalige Abtragung einer Quantitat fleiner Rapitafien an Bittmen, Baifen und Dienftboten; ferner bas Bieberaufteigen ber im Rriege abgebrannten Stadt Breifad and ihrem Soutthaufen. Der ehrmurbige Groß bergog Carl Friedrich erließ nach beendigter Organitatient. Commiffion an D. ein febr fomeidelhaftes Dand

fdreiben, begleitet mit bem Rommandeurfrens und Stern bes. Dausordens von der Treue. Das Frevburger Regierungs. Rollegium aber überrafchte ibn bei feinem Mus. tritt mit einer bankenben Abschiebsrebe und die Univer-ftat mit bem Diplom eines Doctors ber Rechte. Er eilte jest nach einer turgen Aufwartung am Sofe gu Brudfal, um bie ihm verliebene neue Amtemurbe als Prafibent des Ober-Appellationsgerichts (als Oberhofric. ter) im Jan. 1808 angutreten. Drittebalb Jahre fpater, im Sommer 1810, murbe biefer oberfte Berichtsbof in Die Refibeniftadt Mannheim verlegt. Ginige besonbere Dienftauftrage in Diefer neueften Beit waren: Die Bol lendung des mit dem taiferl. frangbfifchen Minifter, Grasfen von Rarbonne, ju Mannheim im Rov. 1810 untergeichneten Staatsvertrags, wodurch die Landgraffchaft Rellenburg von Burtemberg übernommen und dagegen fürftlich : leiningeniche Landesparzellen an bas Großberjogthum Deffen abgetreten murden; fodann bei ber Ehronbeffeigung bes Großherjogs Ludwig im Dec. 1818, Die im Ramen bes Regenten feierlich eingenommene Sulbigung aller Staats : Beborben und Burger in ber Sauptfabt Mannbeim. Wahrend ber Regierung bes gedachten Großbergogs verfaßte D. drei literarifche Ausarbeitungen, Die ibm jugleich als ein dem Staate geleifteter Dienft ans gerechnet werden fonnen. Die erfte berfelben, Die Biographie bes unvergeflichen Carl Friedrich, murde mit Genehmigung feines Entels einftweilen fur ben 44jabris gen Beitraum por bem Musbruche Der frang. Revolution in 2 Bon. geliefert, Die 2. murde auf Beranlaffung ber badenfchen Territorialfrage in beutscher und frangofischer Sprace auf ben Rongreg nach Machen beforbert, und unter bem Titel: "Ueber ben Befif ber bab. Rheinpfalg und b. Breidgau's" in ben Drud gegeben. Die Gegner baben Diefer Denfschrift Die Gerechtigfeit miberfahren laffen, Daf D. unter ben bamals laut gewordenen Schriftfellern fich am meiften von aller Leidenschaft entfernt gebalten habe. Gerner geboren bierher feine Schriften über bie bad. Gerichtshofe, Die gerichtlichen Civil . und Rrimis nalproceduren überhaupt, insbesondere die Bergleichung ber beffer erachteten beutschen mit ber frangofifchen, und julent Die nach feiner Anficht noch ju befampfende Eren-nung ber Juftig von der Polizei. Er lebte feit dem J. 1816 im Wittwerftande, unter ber liebevollen Pflege feis ner Tochter. Gein Gobn, babenfcher Rammerberr , Erfinder Der befannten Sabr. oder Laufmafdine, auch Draifine R. Refrolog 8. Jahrg.

genannt, begleitete ben rufflichen Staatbrath und Genes ral-Ronful von Langeborf auf einer wiffenschaftlichen Reife nach Brafilien. Außer den icon gedachten forift-Rellerifchen Arbeiten bat er noch mehrere Berte jum Drud beforbert. Gie find folgende: Leben b. Brbr. D. 2B. v. Bunderobe. Rehl 1786. - Dem veremigten Frbr. D. Sahn, bab. Minifter, ein Dentmal im Lapidar : Styl. Durlad 1788. - Beitrage j. Rulturgefd. u. Statift. D. Baden unter Carl Friedrich. Raribrube 1796. - Betrach. tungen eines Dber Beamten am Rhein über Die frangof. Emigranten in Teutschland (anonym). Bafel 1798. Barum Raifer Napoleon der Juftig fo boben Rang unter D. Dep. d. Staatsvermaltung angewiesen haben mag? Mannb. 1806. - Gebichte. Ebb. 1811. - Ueber b. Beis jug ber Staatsbefold. Bu außerordentl. Staatslaften in beutsch. Landern überhaupt, u. zu Einquartirungskoften insbesondere. Karlsruhe 1816. — Gesch. d. Reg. u. Bild. v. Baden unter Carl Friedrich. 2. u. letter Bd. Ebd. 1818. — Ueber d. bad. Besit d. Rheinpfalz u. d. Breisegu's u. s. werb. Ausg. Ebd. — Beitrage z. Ersche Grubenich. Encyclopabie. - Materialien 3. Gefengebg. ab. D. Preffreiheit. D. Deutschen. Burich 1820. - Defd. b. bab. Gerichtshofe neuerer Beit. Mannh. 1821. — Eine Sauptrecenfion biefes Wertes fiebe im hermes beffelben Sabres. Der angefügte Anhang, ein "allgemeines Wort für die deufsche Jugend", murbe noch besonders abgebrudt, und bezwedte eine Belehrung, warum Deutschland feiner gewaltsamen Revolution bedurfe. - Schnelle Mittel gegen b. fcmeren Folgen b. niedrig. Getraidepreifes im Sommer 1821, Diatophilus. Mannh. 1821. - Bufate m meinem Betrachtungen ub. D. Deffentlichfeit u. Dund. lichfeit b. Rechtsverfahrens im Civilfac. Ebb. 1822. -Außerdem lieferte er Beitrage 3. Reichsanzeiger (1909); 3. allgem. Ang. d. Deutsch. (1817) u. 3. Sarl's allgem. Archiv fur d. gesammte Stgats Rameral : u. Gewerbewiffenich. Bb. 1. (1827). In Meufels gel. Teutschl. ift unricheiger Beife im 17. Bbe. ihm und im 22. feinem Bruder Gr. G. D. v. D. Die Schrift: Abbildung und Beldreib. b. Laufmaschine beigemeffen worden. Da Doch diefelbe von bem Gobne unfere D., dem Forfimeifter C. v. D., ale dem Erfinder der Maschine, berrührt. - In D's Schriften athmet ein Geft ber allgemeinen Menfchenfcagung, ber beutfchen Baterlandsliebe und eines innigen Familienfinne, dem befonders die Gedichte (flebe a. B. bas an die Wahrbeit in vier Iprifchen Gefangen 1802)

als Erholung geweiht find, während die andern Schriften sich aber Gemeinwohl verbreiten. 1836 war er mit dem Präfidenten eines Tribunals des linten Rheinufers in siterarische Fedde über Deffentlichteit und Mündlichkeit der Justz im Eivilsäche verwickelt. Die, zu Mannheim 1822 über diesen Gegenstand erschienen Schrift verwirft, auch in einem Anhange die Trennung der Justz von der Polizei bei den Landbeamten, — eine Ansicht welcher wohl nur diesenigen Landbsänden Anmeralisten beipstichten werden, die Ersparnis als den einzigen Gesichtspunkt der Staatsverwaltung ausstellen.

48. Wilhelm Freihert von Gutschmid, Confereng : Minister, wirk. Geb. Rath w. Director ber Ober's Rechnungs : Deputation, Großtreug bes tonigl. fachs. Civil : Bers bienterbens zu Drebben;

- geb. b. 2. Rob. 1761, geft. b. 2. Febr. 1830\*).

Tiefe Bunden ichlagt bas unerbittliche Schidfal ben Rindern, wenn es ihnen den Bater entreift, Der fur fie machte, wirfte und forgte, aber tiefer noch find bie, menn ber Staat eines Mannes beraubt mird, beffen geben feinem Ronige, beffen unermudliche Thatigfeit feinem Das terlande gewidmet mar. Und Dies lagt fich mobl mit Recht von bem Beremigten fagen. Derfelbe murbe gu Drebben geboren, mo fein Bater, beffen Ginn fur Gott, gurft und Baterland, Wahrheit und Recht er geerbt, ein eben fo unvergeflicher Mann, ber nachmalige Cabinets= Minifter Freiherr v. G., angestellt mar. Als er feine afabemifden Studien in Leipzig vollendet hatte, trat er im 3. 1781 ale Auditor in das Dberhofgericht daselbft, und erhielt im nachftfolgenden Jahre ben Acces bei ber Damaligen. General - Sauptkaffe ju Dresben, fo wie gu gleicher Beit Die Affeffur bei der Candesregierung. Roch in Demfelben Jahre mard er jum mirtlichen Finangrathe beforbert. Das Finangfach, in welchem er im J. 1789 jum Geb. Finangrathe ernannt murbe, mar es, bem er ich vorzüglich gewidmet hat. Im J. 1808 erfreute er ich ber allerhochften Gnade durch die Beilegung bes Gebeimen Rathe Eharaftere, und im J. 1810 mard er amm Director ber Landes., Manufacture u. Commergiene Deputation ernannt. Außerordentlich fcmierige u. brufe

<sup>\*)</sup> Sachsenzeitung 1880, Mr. 41.

kende Berbaltniffe batte zu iener Reit das Land zu erbulden. Hier war es, wo er feine großen Einsichten ufeine Thatigfeit rechtfertigte, so wie das bochte Bertrauen des verstorbenen Ronigs Friedrich August. Dadurch geschah es, daß er im Fruhjahre 1815 von demselben gur Berathung bei ben fcmierigften Umftanden mit nach Pregburg berufen murbe. Ausgezeichnete Bemeife ber bochften Bufriedenheit murden ibm in dem namlichen Jahre burch feine Ernennung jum Prafidenten des Gebeimen Finang Collegiums, Die Berleibung bes Großfreuzes bes Civil Derdienftordens bei beffen Errrich. tung, und seine Zuziehung jum Ordensrathe ju Theil. Im J. 1817 ward er als Prafibent bes Geb. Finanz-Collegiums jugleich Mitglied des neugebildeten Gebei-men Raths. Im J. 1820 erhielt er den bobern Rang eines wirklichen Get. Raths. Nachdem er 43 J. Dit glied bes Geheimen ginang Collegiums gewesen, murde er im J. 1825 jum Confereng : Minifter ernannt, und ibm augleich Die Direction ber Dber - Rechnungs - Deputation übertragen, um beren neue Organisation er fic burch feine Mitmirtung ein bleibendes Berdienft erworben bat. Umfichtige Thangfeit, firenge Reblichteit und unermis beter Gifer, bei bewahrter Ginficht und Gefcaftstenntnif, zeichneten ibn in allen von ihm befleibeten Memtern in bobem Grade que, und laffen feinen Berluft alle, Die in ibrem Berufe neben oder unter ibm ftanben, fcmerje lich betrauern. Go haben ihm auch fein gern bis in bas Rleinfte eindringender Beift und feine ftrenge Gemiffen-haftigkeit, fein redlicher Ginn und feine Bereitwilligkeit ju belfen, mo er es vermochte, ftete Die großte Achtung erworben. Er binterließ eine Bemahlin (Tochter bes verftorbenen Confereng : Miniftere v. Burgeborf) und ein nen Gobn, der im Radettenbaufe ju Dreeben fich befindet.

# 49. Johann Gottlieb Regis,

Doctor b. Philof. u. emerit. Diatonus a. b. Ritolaftirche gu Beipgig; geb. im S. 1759, geft. b. 4. Febr. 1830 .

Dieser zu seiner Zeit sehr beliebte, scharffinnige und geistreiche Prediger wurde in Leipzig geboren. Sein Bater war baselbst kurfurfil. sach. General Accise-Einpehmer, und seine Mutter eine geb. Ahrendberg. Diese

<sup>\*)</sup> Sachfenzeitung 1830, Rr. 42.

gaben ibm folgende berühmt geworbene Manner zu Bris vatlebrein: Bahn, nachmaligen Paftor gu Großnaunborf bei Dresben; M. hoffmann, nachberigen Diatonus in Raumburg, und M. Suttinger ), Conrector am Lpeeum ju Lubben, deren Liebe und Fleiß er jederzeit dankhar rühmte. 3m J. 1774 bezog er Die Univerfitat feiner Baterftabt, wurde 1778 im Ober Confistorium in Dresben pro Caud. examinirt, und erlangte in eben biefem Jahre Die Magifterwurde in Wittenberg. 1780 im Rov. mablte ibn ber Stadtmagiftrat ju Leipzig jum Ratecheten an Der bafigen Peterefirche; 1783 murbe er als Sonnabenbsprediger ju St. Alfolai gewählt; im Sept. 1785 jum Prediger an der Dafigen Georgenhaustirche ernannt; im Oct. 1791 als Subdiakonus an die Thomaskirche verfest; gelangte im J. 1798 jum Diafonat an ber Ritolaitirce und ructe 1805 jur dritten Predigerfielle an derfelben jum Diakonate, welches Amt er bis jum J. 1815, wo er pro emerito mit einer ichrlichen Benfion et-Mart murbe, vermaltete. — Bas er in fruberer Beit als Rangelredner Ausgezeichnetes leiftete, mit welchen refden Gaben von Scharffinn und beredter Mittheiluna geiftreicher Ibeen ihn die Ratur befchenft batte, wie fo gang porguglich fein Charafter, welche Boblthatigfeit er gegen Arme und Rothleibenbe ubte, wie menfchenfreunds lich fein Ginn und Sandeln, wie treuverbient er in feinem Umte mar; alles biefes werden fich gewiß Diejenis gen erinnern, die ihn wirfen faben, ober boch feinen ausgebreiteten Beruf und in feinem Privatleben ibn non ber kannten, liebten und verehrten. - Go weit Die Sadfenzeitung. Es murde faum erflarbar fein, wie biefer wirklich ungemein ansgezeichnete Ranzelrebener, beffen Bortrage in ber Nifolaifirche ju Leipzig fo befucht maren, daß oft viele nach ihm verlangende Buborer aus Mangel an Plag feinen Gintritt mehr fanden, nicht auf einem welt glangenbern Poften geenbet bat, fonbern vielmehr in feiner letten Lebendgeit in einer an: Obscuritat grengenben Burudgegogenheit vegetirte, wenn bier nicht vielleicht befonbere Urfachen jum Grunde lagen, uber welche mir in Ermangelung ihrer Renntnif Stillschweigen beobachten muffen. — Die von ihm in Drud gegebenen Schriften find folgende: Cafualreden. Ing. 1816, - Galimanns Bogling foreibt an feinen einzigen Bogling. Ebb. 1816.

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie fiehe beffer hinten unterm 18. Marg.

# 50. Carl Sohann Franz Jakobi II., wirt. Sed. Ariegsrath, Mitalied d. Militär-Dekonomie-Departements im tonigl. Ariegsministerium, Mitter d. eisernen Arenzes

2. Rlaffe, in Berlin;

geb. im S, 1772 , geft. b. 6. Febr. 1880 +)."

Beboren ju Bodum ober Bodum in ber Graffchaft. Mart, trat ber Berewigte nach Beendigung feiner afa-bemifchen Laufbahn 1792 als Referendarius im Departement ber flevifchen Regierung querft in ben Staats-Dienft, mard bald Darauf Regiments . Quartiermeifter bei Dem Inf. = Rgt. v. Romberg (nachmale v. Bebell), und im 3. 1805 Rriegegahlmeifter, in welcher Stellung er ben Rrieg von 1804 mitmachte, und die ihm anvertraute Rriegstaffe unter ben Gefahren ber Beit gludlich nach Ronigsberg in Preugen brachte. Rurg barauf jum Rriegsrathe ernannt, übernahm er, gleichfalls in jener Eigen-ichaft, Die Kriegefaffe ber Befagung von Dangig, unter bem Beneral, Feldmaricall Grafen von Ralfreuth, und führte Diefelbe mahrend ber ganzen Belagerung Diefer Bestung. Im Anfange bes J. 1809 ward er als Rriegs-commissar bei ber oftpreuß. Brigade angestellt, in Diefer Stellung fpaterbin bei ben Mobilmachungen im Unfange bes 3. 1813 in Pommern beschäftigt, und bei Errichtung Des von Bulomiden Armeeforps Ober Rriegecommiffar beffelben. Rad Beendigung Des Krieges von 18113 mard er jum Rriegeminifterium berufen, bei meldem er in Unerfennung feiner Berdienftlichfeit jum Mitgliebe Des 5. Departements, im J. 1818 jum Bebeimen Rriegs. rath ernannt murbe, Bum Bemeife Der allerbochften Bufriedenheit mit feiner Dienftleiftung im Rriege erhielt er 1815 bas eiferne Rreug 2. Rl. am weißen Banbe. Bie treue Liebe fur feinen Ronig und fein Baterland ibn fo gang befeelte, eben fo bezeichneten unermudlicher Dienfteifer und raftlofe Thatigfeit Die Dienftliche Laufbabn Des Berblichenen, und feine achte humanitat, fein Bieberfinn und feine marme Theilnahme baben ibm bei feinen Befchaftegefabrten ein unvergangliches Dentmal geftif: tet. Gine tief gebeugte Gattin und 8 Rinder betrauern ben fcmerglichen Berluft eines treuen, liebevollen Gats ten und Baters, wie beffen gablreiche Freunde ben gu fruben Sintritt eines theuern, gefchatten Freundes.

<sup>\*)</sup> Preuß. Staatszeitung 1830, Per. 41.

51. Bilhelm Friedrich Sufnagel,

Doctor d. Meologie, Senior d. geiftl. Ministeriums, Confidorials rath u. Sountagsprediger zu den Barfähern in Frankfunt a. M.;

geb. b. 5. Juni 1764, geft. b. 7. Febr. 1880 \*).

Er wurde in der (ebemaligen) Reichskadt Sall in Schwaben geboren. Go wie bas bankbare Deutschland feine fchriftftellerifden Berdienfte um Die Cheologie, beombers den bomiletischen und liturgischen Theil Derfelben fets anerkennen wirb, fo werden auch alle driftlig den Denter Grantfurte, Die Beugen ber Periode feiner, taftlofen Thatigteit in feinem eigentlichen Birtungsfreife durch Predigt und Gebet, fo wie fur die Erhebung des Soulmefens ju Grantfurt maren, feinem Streben und Bollbringen Gerechtigfeit miderfahren laffen. Er lebrte und manbelte im Lichte eines vernanftigen Glaubens, u. war barum, wie unfer gottlicher Erfofer es (Marc. 12,7 34.) verheißt: "nicht fern vom Reiche Gottes." Mit Diefem Lichte bes achten Chriftenglaubens vereinigte er aber auch Barme, Begeisterung für Menschenwohl und Renschenveredlung - ibm mar Beides ibentifd - und half im Stillen, milberte Menschenelend, wie und maer es vermochte. Geit mehreren Jahren mar er indeffen torperlich u. geiftig febr leibend, und gewiß feiert beute fein feffellofer Beift Die Befreiung vom Schmerze ber Erbe mit Wonnegefühlen, fur bie mir teine Ahnung ba-ben. Caufende ber Bereifteren Grantfurts banten feie nem Unterrichte Rlarbeit und Teftigfeit in ihren Religiondanficten. - Den Ruf jum Genior nach Frantfurt erbielt er 1781. Er mar einer ber gelehrteften, fcharffinnigften, grundlichften und freimuthigften Theologen und einer ber vorzuglichften Rangelredner. - Go weit Die allgem. Kirchenzeitung über ben Berewigten. Wir mol-len nun ans feiner, in "Bepers allgem. Magazin für Prediger (3. 86. 3. St.)" mitgetheilten Autobiographie nod Solgendes bier ermabnen, und ihn ber lebenbigern Eriablung megen felbft reben laffen: "Dein Bater, Job. Dav. S., altefter Stadtmeifter u. Director Des Confiftoriums, Scholarcate u. Lebnrathe in meiner Baterftabt, hat mit unermudetem Gifer, felbft gebildet durch Biffenfcaften, meine Bildung beforgt, unterftust burch Die wirtliche Theilnahme meiner Mutter, Glifab. Charl., ci-

<sup>\*)</sup> Mig. Kirchengtg. 1880, Mr. 26. u. Beners Dag. f. Prebiger III. S.

ner geb. Dredfel, der Enfeltochter bes vormal. bodfarfi. brandend. Deb. Raths Pachelbel von Gebag. Außer ber elterlichen Ergiebung u. einigen Sauslehrern batten bem größten Ginfing auf meine fanftige Bestimmung ber verforbene Rector des Gomnafiums, Seiferheld, und Leutwein, ein febr verehrungswurdiger Greis. Jener brachte mir an der bebraifden Sprace Geschmad bei, ben ber verftorbene Geiferbeld, ein febr guter Sprachfenner, in ber Folge mehr ausgebildet bat; und diefem, "cui datum est ore rotundo logui," bante ich ben grundlichften Unterricht in ber griechtichen und lateinischen Sprache. Trau-rig ift es, bag man fic gewohnlich im Anabenalter mit beiben Sprachen befchaftigt, ohne ju wiffen, mas mau lieft; aber noch trauriger ift es, biefe Renntniffe fur Elaffich ju bakten .... Mein Oheim Sanwald, einer der verdienteften Manner, führte mich auf die Universitäten Erlangen und Altdorf, und meine Wahl fiel 1773 auf die Lestere. Will und Nagel, dessen Ache ich segne, waren in Altdorf meine erften Lebrer. Beiden dante ich febr viel. Dietelmaier jog mich fonft burch ben Ruf ber Orthoborie an fich, aber babei babe ich ein Jahr beffern Unterricht verloren. Endlich fiegte boch mein Gefahl für Babrheit. Die Beranlaffung gab die damals neue Erscheinung ber paraphrastischen Erklarungen einiger paulinischen Briefe von Zacharia. Dier fand ich das Beweisende nicht mehr für Dogma, das Dietelmater in einer Stelle im ersten Briefe an die Korinther fand. Indem ich ihm meine Berlegenheit entbedte, ichien er mich aufmertsamer ju betrachten, und antwortete mit frommem Ernfte: "Ich tann Gie nicht genug warnen, neue Bucher ju lefen." — Doberlein murbe mir nun aber alles: fein Briefmedfel, nach meiner Entfernung pon Altborf, erwedte in mir ben Geift ber Prufung, u. fein Rath leitete meine eigenen Untersuchungen. Unbermuthet tam ich nach einem fast Sidhrigen Aufenthalte in Altborf nach Erlangen, und noch unvermutheter fant ich ba Aussichten. Ermuntert von den wurdigen Mannern, Rubolph, Rofenmuller, harles und Braver, fucte ich um die Magisterwurde nach und erhielt sie- (1778). Der Beisall, ben meine ersten Lehrversuche fanden, gab mir Hoffnung, so weit entfernt auch damals mein Biel war, auf dieser Laufbahn gludlich zu wandeln. Im J. 1779 wurde ich außerordentlicher Lehrer der Philosophie, und 8 3. barauf tam ich, als Lehrer ber Theologie, mit Rofenmalter, beffen Unterricht und Umgang in mehr als

einer Binfict febrreich fir mich war, in nabere Berbaltniffe. Der verdienstvolle Mann folgte bem Rufe nach Siegen, und burch biefe mir bochft empfindliche Berunberung erhielt ich die 4. Stelle in ber theolog. Facultat im Jahr 1783, das, beurtheilt nach feinen Leiden, qualsoll par, und in ber Folge boch bas Glud meines genzen lebens grundete. Gebaufte Arbeiten marfen mich nieber, raubten mir den Solaf und peinigten mich mit allen Martern der Sppodondrie. Gott! mas ich da litt and lernte! Mit unaussprechlicher Gate linderten gute Menfchen mein Leiben, elterliche Dulfe fant ich im Braperfchen Saufe, und bie Runft ber erfahrenften Mergte milbette meine Gomergen. Aber nur die Beit, nur anhaltender Gebrauch ber einfachften Seilmittel, nur gaffung, jur Aufmertfamteit auf mich felbft in angfrollen Augenbleten fonnten mich endlich beilen. Rum erbielt ich noch in ber Folge (1788) bas Maftorat ber afabemiiden Rirbe und Die Aufficht über bas bochfürftl. Prebis gerfeminar. Bas ich bisher in meinen Berbaltniffen als Lehrer leiften konnte, fuble ich felbft, ift ju unbebeu-tend, um es hier vorzuerzählen. Aber verschweigen barf. ich bie gluflichen Umftande nicht, unter welchen ich biefe 11 Jabre berlebt habe. 3met meiner Freunde, Die ich als afabemifche Junglinge von großen Erwartungen tennen lernte, Sanlein u. Ammon, fehrten nun (1790) ge-meinichaftlich mit mir; Jungheim, ein Mann von ben entichiedenften Berdienften, intereffirte fic als Mitglieb ber ebemaligen Universitate Deputation, u. als Mifftengrath ber gigenwartigen Curatel auf mehr als eine Beife boll Freundichaft fur mich, und ber birigirende Minifter von Baireuth, Freiherr v. Gedendorf, durch Beift, Berg u. Renntniffe ber Boblthater eines Furftenthums, fibernabm es felbft, als Curator ber Friedrich Alexanders. Univerfitat, mir von Beit ju Beit Die gnabigften Mert-male ber Bufriebenheit meines burchlauchtigften Gurften ju verschaffen. Aufgemuntert burch biefe und burch bas Bertrauen eines fo allgemein verehrten Staatsmannes aberließ ich mich gang ben Befühlen ber Dantbarteit, Die mich nur Diefem Wirkungsfreise allein bestimmen fonnten." (Bir bedauern, aus Mangel an reichaltigern Quellen, uns mit biefen ungenugenden Bruchftuden aus ber Lebensgeschichte des mertwurdigen Mannes begnugen ju muffen; allein es ift uns unmöglich gewesen, ben Le-fern etwas Ausführlicheres vorzulegen). — Die zahlreiden Schriften des Berewigten find folgende: Variarum

loctionum o diblifo a Nipacijo, captatia capacipulatum specimen. Erlang, 1777, - D. inaug. super loco 1. Sam. VI. 29. Ibd. 1777, - J. B. de Rossi de Hebraicae typographiae origine etc. Ibd, 1778, - D, Animadv, ad locaquaed. Jobi. Ibd. 1778. — D. ejusd. argum. Ibd. 1779. — Progr. de facili atque solida Hebraeam linguam docendi discendique ratione. Ibd. 1779. - Selecta veteria Testamenti capita etc. Norimb, 1780, - J. B. de Rossi de typographia Hebraeo Ferrariensi comment, hist. etc. Erlang. 1781. - Siob, neu überf., mit Unmert. Ebd. 1781. (3m Gesellschaft and, Gesehrten). - Bibliotheca nova theol. Vol. I. Fasc, I. Ibd, 1782, - D. inaug. de Psalmia prophetias Messianas continentibus. Ihd. 1783. - Pr., de wera artical. fandament. finitione. Ibd. 1783, - Die Schriften h. alten Teftam., nach ihrem Inhalt u. 3wed berbeitet. 4. Bodn. Ebb. 1784. — Calomo's bobes Lieb, gepruft, überfest, erlautert. Dit 1 Apfr. Ebb. 1784. - Ueber D. erften Religionsunterricht nach b. 10 Beboten. Ebb. 1784. - Heber d. driftl, Bergensbefferung. Ebd, 1784. - Sect. II. Diss. de Psalmis prophet. Messian, continent, Ibl. 1784. -Sandbuch D. bibl. Theologie. 1, Thl. Ebb, 1785; 2. Thl. 1. Abth. Ebb. 1789; 2. Abth. Ebb. 1791. - Ueber b. beutiche Gefellich. 3. Beforberung reiner Lebre u, mabrer Bottfeligfeit. Ebb. 1785. - Sur Chriftentbum, Auftlde, rung u. Menschenwohl. 8 Seite ob. 1. 30. Cbb. 1785 bis 1787; 1—5 Sft. des 2. Sds. Cbd. 1789—91. — Bie betrachtet d. Christ die Lebre p. Gott dem Bater, Gohn und Geift, fur's Berg, Predigt. Ebb. 1786. — Progr. super Psalm, II. Ibd. 1786. - Progr. super Psalm, XVI. Ibd. 1787. — Rom Lehrreichen u. Erbstlichen D. Leiden gefu. Predigt. Ebb, 1788. — Ueber D. Glauben D. Chriften an Gott ben Bater, Sohn u. Geift. Predigt. Ebb. 1788. — Antrittspredigt in b. akadem. Rirche. Ebb. 1788. - Progr. super Psalm. XX. Ibd. 1788. - Progr. II. supor Psalm, XXII. Ibd, 1789. — Progr. III, Ibd. 1790. — Progr. IV. Ibd. 1791. (Much in Commentat, theol. ed. a Velthusen, Künöl et Ruperti. Vol. I. 1794). — Liturgifibe Blatter, Erlang, 1790; 2, Sft. Ebb. 1794; 8. Sft. Cbb. 1794; 4. u. 5, Oft. Cbb. 1795; 6. Oft. Cbb. 1796.
Die Ginrichtung b. Predigerseminars auf D. Univerf. Erlangen in ben J. 1788 — 90, Ebb. 1791, — Einige Predigten, bei verschied. Gelegenheiten gehalten. Ebb. 1791. — Rein Chrift mare ohne Sunde? Predigt. Ebb. 1791. — Erfte Amtspredigt in der Katharinenkirche gu Brankft. a. M. Ebb. 1791. - Entwurf d. Predigten ub.

b. Sonne u. Beftigge Evangelien, frift; a. 28. 11790, ---Jahrg. über auserlefene Stellen b. alten Teffamens. Ebd. 1794 u. 95. - Dem Andenten Gr. taifert. Max. Leopold II. Predigt. Ebd. 1792. - Bebet i. Ermedung driftlicher Gefühle. Ebb. 1792. - Predigt am B. Abpent 1792. Ebb, 1792. — Bichtigfeit u. Begen b. Grifficon Lebramts. Predigt. Ebb. 1793. — Predigt am Renjabre. tage 1793. Ebb. 1793. - Predigtentmurfe über b. @mus. tage Epifteln für 1798. Cob. 1794. - Predigtentwurfe ab. ausgewählte Schriftfellen b. alt. Teftaments. 4 Bbc. Cob. 1795 — 96. — In bem Erntelegen ift Gottes Nach-ficht unverkennhar. Predigt, Ebb. 1796. — Bemerkungen ub. Riffels Bibelausgabe. Im 2. Ebl. des Sichbornfchem Repert, für bibl. u. morgenland, Ligeratur, 1778. — Much etwas ther's bobe Lied, Ebd. Th. 7, 1780; Th. 9, 1781. Ab. 11, 1782, - Berfuch über Schilo. Ebb. Th. 14, 1794. - Borrebe ju ben Betracht. u. Gebeten gur murbigen Beier b. beil, Abendmable. Rurnb. 1791. - Borrebe ju E. 3. 2B. Mofche Leben, Charafter zc. 1792. - Recenfionen in ber Erlang, gelehrt. Beitg., in Dr. Geilers frit. Betrachtungen u. in Meufels biftor. Lit. - Geine turge Lebenebefdreibung, von ihm felbft, in J. R. G. Bepere allgem, Magagin f. Prediger. Bb. 3. Gt. 8. G. 308-315; auch ift fein Lebenslauf J. D. Reimers Pres Digt bei ber feierl, Borftellung Des Seniors Sufnagel (Grift. a. D. 1791) angebangt. - Gein Bilbnif in Bede Sammlung v. Bildniffen gelehrt. Manner, Sft. 1, 1791, u. vor Beners Magazin f. Prediger, Bd. 3. St. 8. Auch einzeln. Sein Schattenriß vor d. Rintelfchen Annalen, Jahrg. 4. Quartal 1. — Ratechet. Sonntagslectionen. 1. Abth. Freft. a. M. 1796. — Hauptfage d. driftl. Glaus bens. u. Sittenlehre, nach Bibelftellen. Ebb. 1797. -Das Sichtbare ift zeitlich, nur das Unfichtbare emig! Ebb. 1798. - Reife von Grift. a. DR. nach Carlsbad u. Grangensbrunn, in Briefen. Erlang. 1799. (Steht auch in Des 3. Bbe. 5. u. 6. Seft fur Chriftenthum ic.) - Borrebe ju G. F. Langs Paffionspredigten (Grantft, a. D. 1798). - Borbericht ju D. neueften Berordnungen, melde D. Berhaltniß D. Judenichaft in Bohmen jum Staate fefifegen. Ertft. a. M. 1798. — Erinnerungen an einige Stellen ber driftl. Religionsforiften zc. In Gichborns qugem. Bibliothet b. bibl. Literatur. Bb. 9, Gt. 1, G. 1-26 (1799). - Bon ben tatechet. Conntage , Lectionen . ericbien ber 2. Abth. 1. Seft: Die driftl. Lebre vom Was

ber kt., 19.—94. Tection, 1799. — Bon der Nova Bi-blioth. thool. erschien Pass. II. 1783. — Bon dem Werke: Für Ebristenthum, Aufklärung zc. erschien dis Ende d. I. 1800 des 3. Bod. 5. u. 6. St. — Die Predigtentwürse erschienen wie gewöhnlich, auch in den neuern J. dis u. mit 1804. — Won der Kraft des Beispiels Jesu zur Bildung des Kinderherzens. Frankft. a. M. 1805. — Das Segnende der wissenschaft. Amtsthätigkeit d. Jusgewilehrers. Edd. 1806. — Borrede zu Horrisd Schrift: Ueber Religion u. Protestantismus. (Frest. a. M. 1805. — Etwas zu ke Longs. Börners und Maschens Bibliotheca wera, in lösslers Magazin sur Prediger. Bd. 1. St. 2. 1804. — Borrede zu der 1. Samml. von Ratrops Beistägen z. Beredlung unserer kircht. u. hänst. Andachten. (Erefeld 1805). — Norträge an drift. Festagen. Frest. a. M. 1819. — Nirchengebet am Reujahrtage 1814, in Mimmons Magazin für driftl. Prediger. Bd. 2. St. 1.

### \* 52. Friedrich Wilhelm Rleng,

großbergogli medlenb. : fowerin. Oberamtmann a. D. gu Schwering geb. b. 24. Jan. 1741, geft. b. 7. Febr. 1890.

Der Berewigte, ein Biedermann im strengsten Sinne ves Wortes, wie es wenige mehr gibt, und ein treuer Diener seines Juken über ein balbed Jahrhundert bindurch, wurde im Medl. Schwerinschen geboren, und bes gann seine staatsburgerliche Carriere als Rotarius bei dem ehemaligen Hof. u. Landgerichte zu Gustrow. Späzerhin, nach Begründung der Friedrichs Universität zu Bügow, wurde er zum Sekretar derselber, so wie zum Retwar der Juristen Fakultät ernannt, quittirte aber diese Stellen im J. 1785, und erhielt dagegen die Stelle eisnes Sekretärs und Kassenwahrers beim Dománenamte Roswis, ohne jedoch seinen Wohnort zu verändern. Im I. 1795 ging er darauf als Amtsverwalter nach Schwestin, wo er in der Hosse zum Amtmann und Z. Beamten aufrückte, und den 21. Mai 1821 mit dem Titel eines Oberamtmanns begnadigt ward. Um Michaell 1824 ließ er sich endlich emeritiren, und farb am obengenannten Tage, nachdem er sein Alter auf kast am obengenannten Tage, nachdem er sein Alter auf kast werderichte mit Ratharine Sophie von Kudew, welche ihm den 17. Jan. 1823, 56 J. alt, in die Ewigkeit vorangegangen ist. Nur einen Sohn, Kriedrich Dermann Carl, zeitzer größber-

wal. medlend. schwerinscher Konsul zu Reapel, und eine, seit dem Jahre 1819 an den Kammersekretar Swite zu Schwerin verheirathete Tochter, hinterläßt er aus dieser so glucklichen Berbindung.

Schwerin.

Fr. Bruffom.

\* 53. Johann Balthafar Maner, farfil. öttingen - wallerfteinscher hoffammerrath u. Landforfimeifter ju Ballerftein;

geb. d. 6. Aug. 1756, geft. d. 7. Febr. 1880.

Der Berewigte murbe ju Forheim im Damal, fürfil. oftingen : mallersteinschen Oberamte : Gericht Sochhaus geboren. Seine Eltern waren ber furfil. otting. wallerft. Revierjager Job. Gottfr. M., u. Margarethe, eine geb. Lang. Bon feinen Eltern phyfifch und moralifch gut eraogen, bilbete er fich fur bas Forftfach, und genoß bent Unterricht der Forft: und Jagdbunde bei feinem Bater mit fo fichtbar gutem Erfolge, daß ibn fcon in feinem 8. 3. ber Damale regierende Gurft Graft Ernft an ben Dof nach Raffau - Ufingen fchictte, um ihn unter ber Lei-tung bes bortigen Oberjagermeifters Freiheren Friedrich Schott v. Schottenftein in feinem Sache theoretifc und prattifd weiter auszubilden. Rach einigen Jahren an ben furfil. Sof ju Ballerftein jurudgerufen, erwarb er fich febr bald, wie durch Gifer und Thatigteit in feinem Berufe, fo befonders durch treue Unbanglichfeit, Die Gunft des regierenden gurften, ber ihn bann immer bei fich behielt, und von bem unterften Grabe eines Jagblafaien nach und nach bis jur oberften Burbe im Forft : und Jagdmefen mit unbegrenatem Bertrauen erbob. Bie febr ihm baran gelegen mar, fich in feinem Sache immer mehr zu vervollfommnen, beweift unter Unberm, bağ er auf Unregung des regierenden gurften noch im fpatern Mannesalter Das Forftinftitut ju Schwarzen. berg in Franken besuchte, wo er fich ichagbare Rotigen fammelte, welche er in feinem Gefchafts : u. Birtungs. treife mit Erfolg anwendete. Babrend feiner Befchafte. fabrung im Forftfache bat er febr viel bagu beigetragen, daß ber Burft viele taufend Morgen Bald ertaufte: uns ter feiner Unleitung murben febr ergiebige Rulturen an Saaten und Pflangungen bewertstelligt, und er bewegte fic fets mit raftlofer Thatigkeit u. unermudetem Bleiß, to daß er von dem Forfthaushalte des Fürstenthums im Allgemeinen wie im Ginzelnen fich eine erftaunenswur-

bige kokallenntnis erwarb, welche auf feinen Birtungs. treib heilfam einwirtte. Reben feinem Berufsgeschafte permendete ibn fein gurft vertrauensvoll oftere gu bebentenden Reisen, namentlich nach Franken, Bartemberg, Defterreich u. Bobmen. 216 ben 6. Oct. 1802 ber Furft Rraft Ernft ftarb, bem bas furftl. Saus feine Bergroße. rung an Grundeigenthum, bas Land Die Ginführung bes Aleebaues verbanft, ichien die Sonne feines Gludes unterzugeben, boch erwarb er fich auch bei ben fürftl. Nachfolgern die bochfte Zufriedenheit, und erhielt auch pon Diefen Chrenbejeugungen u. Gehaltberbobung. Aber im 3. 1818 verfeste eine allgemeine Organifation Des gurffenthums auch ibn in Die Reibe ber penftonirten Staatsbiener. Bie es nun überhaupt etwas Anderes ift, wenn ein Forftmann penfionirt wird, als wenn man einen berjenigen Staatebiener, Die junachft innerbalb ber vier Banbe ibres Bureau's thatig finb, in ben Rube-ftand verfent, fo außerte auch bei ibm Diefe Umgeftaltung feiner Berhaltniffe ben nachtheiligften Ginfluß. Er. ber von Jugend auf feine Thatigfeit fo gern in Gettes freier Ratur genbt hatte, ber gewohnt war, feine Beichaftereifen bei jeber Witterung ju Pferbe ju machen, tonnte fich in ein geschaftslofes, rubiges Leben nicht mehr finden, und gewohnt, in dem Berufe bed fort. mannes die Fluren ju burchftreifen, mar ihm jest felbft Die feinem Rorper befonders nothige Bewegung burch Spagierengeben verleidet. Seine Befundheit fing balb an ju manten, wobei mobl bas Bewußtfein, welches ibm fagte, bag er noch Rrafte genug babe, um feinem Daterlande mit Erfolg bienen ju tonnen, mitwirtte, und feine fonft fo lebhafte Thatigfeit verwandelte fich in eine ungewohnliche Rube und Gleichgultigfeit. Debrere Unfalle von Blutfturg binterließen immer mehr Gemache, bis endlich bas Leben eines Mannes endigte, ber von allen gefchaft und geliebt murde, welche ihn naber tannwen. — Mahre Gite bes Bergens und Menfchenfreund-lichfeit in bobem Grabe, schlichter beutscher Ginn und treue Anhanglichfeit an bas angeftammte Jurftenhaus waren die Grundzuge feines Charafters. Er war ein gemiffenhafter Beamter, Ordnung liebend und Ordnung baltenb, ein forgfamer, gartlicher Gatte und Bater, fei-nen Freunden ein treuer Freund. Rurg - et mar einer von benen, wie man fie in unferer Beit immer feltnet fiebt, ein Mann von achtem Sorot und Rorn.

\* 54. Laufe Wichelm Sans von Deibom, Ditglied d. mediend. patriot. Bereins, Erd : u. Gerichtsberr auf Bansow bei Guprow;

geb. im 3. 1779, geft. b. 8. Bebr. 1830.

Durd raftlofe Thatigfeit und Berbefferungen in ale ten Bweigen ber Landwirthichaft, fur welches Sach er nur lebte und bachte, bat ber Beremigte fich einen nicht unbedeutenden Namen unter ben Beforderern feines Baterlandes erworben, wenn fonft er auch ju ben fillen Dertwurdigfeiten geborte, welche, in landlicher Abge, foiebenbeit lebenb, meniger befannt fein mogen. Bon feinem Bleife und feiner Anhanglichkeit fur Die Bereate Sache jeugen indef viele gehaltreiche Auffate, welche er in verfchiebenen flaatswirthichaftlichen und ofonomifchen Beitfdriften niedergelegt bat, Referent aber nur theile weife nahmhaft gu machen permag, fo wie er auch nicht im Stande ift, über feine außern Lebensverbaltniffe und Den Bang feiner Bilbung bier vollftanbige Austunft bar-aber mitgutheilen. - Aus bem Saufe Banfom ftammend, war er der altefte Gobn bes bafelbft am 1. Gept. 1807 verftorbenen Gutsbefigers Wilh. Beint. v. DR. und beffen noch lebender Chegattin, einer geb. v. Specht: Nach Dem Ableben feines Baters murbe bas Gut bis ju felner Bollidbrigteit von Bormundschaftsmegen adminifrirt. und er nach Erlangung berfelben gemeinschaftlich mit feinem jungern Bruder, unterm 28. April 1826 bamit belehnt. Geitbem war er auch ordentliches Mitglied bes medlenb. patriotischen Vereins. — Er ftarb in ber Bluthe feiner mannlichen Jahre an einem unheilbarent Brufibel, woran er lange gelitten hatte, im unverheiratheten Buftanbe. - Bon feinen obgedachten fcrifffelles rifden Arbeiten vermag Referent nur folgende ju vergeichnen: Anfichten, ben erweiterten Glachsbau betreffenb. In Rarftens Annalen d. mecklenb. patriot. Bereins, 1827, 14. Jabra. 1. Seft. S. 69 - 77. - Betrachtungen über Boublute - Pferbejucht, in Beglebung auf Bettrennen u. Ablerfchen. Ebb. 8. Deft. S. 512 - 527, u. im fcwerin. freimuthigen Abendblatte, 1837, Rr. 431. - Ueb. Brivat-Bettrennen in Medlenburg. Cbb. 1828, 15. Jahrg. 1. S. S. 48 - 53. — Nachtichten über den Pferbehandel. In Seinr. v. Bachenbufens Beitg. f. Pferbeliebhaber, 1827, 2. Jahrg. Rr. 48. u. f. w. Somerin. Fr. Bruffem.

# 55. Heinrich Christoph Carl Hermann Graf von Wylich und Lottum,

ton. preuf. Gen. : Lieutn., Commandeur b. 6. Divifion u. 1. Coms. manb. v. Aorgau, Ritter b. rothen Ablerordend 2. Al. mit Eichens. Iaub, b. eis. Ar. 1. Al., b. faif. ruff. St. Wladimir:Drbens S., St. Annen : Ordens 2. Al. u. d. ton. fcweb. Schwerdt : Ordens 3.

geb. b. 8. Jan. 1778, geft. ju Berlin b. 8. Bebr. 1880\*).

Der Verewigte ward zu Kleve geboren. Seine Eltern waren Friedrich Albrecht Carl hermann Graf v. B. n. L., fon. preuß. General der Ravallerie, u. Sophie Beate, geb. v. Schlichtung. Gleich feinen Ahnberrn, welche burd mehrere Generationen die bochften Stellen in Der Preuf. Armee befleibet batten, mablte der Berftorbene Die Laufbahn bes Krieges zu feinem Berufe, und trat im Jan. 1786, 13 J. alt, als gabnenjunter in bas Dragoner-Regiment, welches feinen Bater jum Chef batte und beffen Ramen führte. Diefem Regiment, welches bei ber Reorganisation ber Armee in bas jegige 2. Dragoner-Regiment, Pring Wilhelm von Preugen, mit verfomol-gent murbe, geborte ber Beremigte faft 30 3. binburch an; in bemfelben avancirte er 1787 jum gabnbric, 1788 aum Gecond : Lieutenant, 1798 jum Prem .- Lieutn., 1803 jum Capitan, 1808 jum Major, 1813 im Aug. jum Dberft-lieutenant, und im Dec. jum Oberft. Er nahm mit bem Regiment an dem Feldjuge in holland im 3. 1787, fpdter an ber Rhein . Campagne und an ber Campagne von 1806 und 1807 Theil; er führte es als Commandeur in ben Feldzügen von 1813 und 1814 und erndete in den blutigen Schlachten von Gr. Beeren, Dennewiß u. Leipgig mit demfelben Ebre u. Rubm. Auch blieb er, nadbem feine Bestimmung ibn in bobere Wirtungstreife geführt und von demfelben entfernt hatte, dem Regiment bod fiets mit ber treuen Unbanglichfeit jugethan, melde ben enticoloffenen Unfubrer und feine braven Rampfgefabrten, die einander in der Stunde ber Befahr tennen und achten gelernt, an einander gefnupft. - Babrend des Feldjugs 1814 in den Niederlanden mar dem Beremigten Das Militar Gouvernement von Brabant und Blandern anvertraut, und er mußte auch in diefer wichtigen Stelle, wie überall, mobin ibn fein Beruf führte, Die Achtung und bas Wertrauen ber feiner Bermaltung

<sup>\*)</sup> Preus, Staatsatg. 1880. Rr. 44.

Befohleuen fich ju ermerben. Im Seldjuge 1818 befehlinde ber Berft. eine Ravallerie Brigade beim 3. Armee Corps. n. fabrte fle in den Solacten von ligno und Bapre an. Rach bergeftelltem Frieden jum Jufpecteur ber Landmebr im Regier. Begirf Urnsberg ernannt, vertauschte er biefe Anftellung im Jan. 1816 mit dem Commando ber 2. Artillerie - Brigade in Dangig, ward baf. 1817 jum General Major, 1823 jum Commandeur der 1. Division in Tonichbern u. 1829 jum Ben. Lieutn. befordert. Bu Ende Ropbr. 1829 berief ibn Das Bertrauen Des Konias als Command. D. 6. Division und 1. Commandant nach Corgau. Obgleich in einem leidenden Befundheitszuftande. lief ben Berftorbenen fein reger Dienfteifer nicht bis ju feiner volligen herftellung in Konigeberg vermeilen. Die ungewohnlich ftrenge Ralte vermehrte Die Beschmerbe. Der Reife und verschlimmerte das lebel fo, bas bei ber Anfunft bes Kranten in Berlin, Ende Dec. 1820, an eine Gortsegung der Reise nicht zu benten mar. Eron ber liebevollen und treuen Pflege, die der Berftorbene von Geite feiner Samilie und geschickter Mergte genoß, marb fein Buftand immer bedenflicher, und führte endlich in ber Racht vom 7. und 8. Jehr. nach einem furgen, ane icheinend schmerzlofen Tobeskampfe, feine Auflofung ber-bei. — Bier und vierzig Jahre bindurch hat ber Berewigte im beer mit ehrenvoller Quejeichnung gebient. Gein Ronig verlor in ibm einen thatigen, tren ergebenen Diener, Die Armee einen geachteten u. bemabrten Subrer. feine Untergebenen einen gutigen und wohlwollenben Borgefetten und feine greunde einen biedern u. treuen Freund.

\* 56. August Cherhard von Dinklage, penfion, turfaftl. besuscher Oberftlientenant, auf Campe, in beit gur f. hanno. Sandbroftei Donabrud gehörigen Reeise Meupens geb. b. 20. Febr. 1741, peft. b. 10. Febr. 1830.

Die Eltern des Veremigten waren Derm. Eberh. v. D. und Eleon. Goph. geb. v. dem Busche, welche auf ihrem Gute Campe wohnten, wo denn auch unser v. D. werft das Licht ber Welt erblicke. Er war das vorletze: von 10 Kindern, verlor im 4. J. seine Mutter, wurde in seinem 12 mit mehreren seiner Vrüderzu einem Landprediger in Offriedland geschick, verlebte, dassen Private unterricht gewiesend, hier dies Jahre, kam 4786 als Coels R. Netrolog & Jahrg.

trabe an ben Sof bes Ranbarafen Bilbeim WHT. won. Seffen, befachte in Raffel bie Pagenfoule, bereitete fich auf berfelben jum Mititarbienft por, murbe nach Berlauf von 2 3. als Gaburich bei einem beffifden Grena-Dier-Regimente angestellt und machte ben Tjabrigen Rrieg bis ju beffen Beendigung mit. In allen Affdren, benen er beimobnte, geichnete er fic burd Dut und veriontiche Tapferteit aus, fo bag er bald jum PremierHeutenant be-forbert wurde. Im J. 1768 jum Sauptmann ernannt, wurde er wenige Jahre barauf mit einem 8000 M. Karforbert murbe. fen beffifchen Corps nach Nordamerita gefandt. Es war Damals noch die Beit, wo, nach bem Borbilbe Ludwigs XIV. Die Furften ihre Unterthanen gewiffetmaßen als ihr Gigenthum betrachteten, mit ihnen nach Belieben fcalten und malten, folglich auch mit gug und Recht ihre Eruppen verfchadern ju tonnen glaubten. Bon biefem ver-meintlichen Rechte machte benn auch ber Landgraf von Deffen-Raffel Gebraud. Mittelft feines, in ber Gefdicte ber Denfcheit faft unerhorten, bem preugifden nachgebilbeten, Berbefpftems ließ er ans Unterthanen fomobl. mie aus burdreifenden Kremben - wovon namentlich ber. Dichter Seume einen beflagenswerthen Beweis lie. ferte - ein Deer gufammenwurfeln, und vertaufte Diefes Dann an England gegen große Gummen, Die nicht etmabem Sande ju gute tamen, fondern feinen Privatichas ju bereichern bienten. Go mußten beutiche Rrieger blos um ber habfucht eines Einzigen ju frohnen, für eine Gade, welche weber Seffen, noch überhaupt gang Deutschland anging, vielmehr ibm vollig fremd mar, in einem fernen Belttheil fich tobtschlagen laffen! Mufer. v. D. genugte freilich, wie die Ehre es erheischte, feinen militagischen Pflichten, indeffen forten ihm die hocheraigen Gefinnungen ber fretheitliebenben Rordameritaner bald Achtung ein und er nabm lebhaften Untheil an ber gludlichen Wendung ihres Schidfals, meldes burch ben bekannten parifer Frieden definitiv feftgeftellt murde. Uebrigens batte er fich auch in diefem amerifan. Kriege, wie fraber im Tiabrigen, bei verfcbiebenen Gelegenheiten febr ausgezeichnet. Der langen Dauer feines Aufenthalts in Diefen transatiantifchen Landen, fo wie feinem wigbegie-rigen Beifte verbantte er außerbem eine febr genaus Renntnig der dortigen Ruftenlander und ber Gitten und Bebrauche ihrer Bewohner. Auf der Rudreife in feine Seimath verweilte er mehrere Monate in England und traf dann im Mai 1784 in Raffel wieder ein, wo er nun

mieber einige Jabre bindurch ben Gamifondienft verfat und feine Erbolungeftunden feinen Lieblingeftubien, ind befondere bem Studium ber Raturmiffenschaften, mib-In Diefer behaglichen Rube murbe er burch bie Rolgen ber frang. Revolution geftort. Die befannte pillniger Convention gegen Frankreich wurde geschloffen, und was war nun naturlicher, als daß der alte Topf — wie Friedrich der Große, das teutsche Reich nannte, — der ja von Alters ber, in allen ofterreichischen Privatsebben, fegar in bem fpan. Erbfolgefriege, mit berumgefchleppt worden mar, auch in Diefen, lediglich Defterreichs und Preugens Bergroßerung bezwedenben Rrieg bineingezogen wurde. Alfo auch Aurheffen ließ Truppen nach bem Rhein marfdiren, die jedoch eben fo menig ausrichteten, aib Die berreicischen und preugischen. Unfer v. D. nahm an bem Champagnefeldzuge Theil und nach beffen Beendigung als Dberftlieutenant feinen Abichieb. Erf jest entichloß er fich tu einer ebelichen Berbindung und amer mit Gophie, ber Tochter feines alteften Brubers (1795), mit welcher jugleich bas Jamiliengut Campe ibm jufiel. Er erzeugte mit ihr 5 Rinder, feierte im 80. 3. feine filberne Sochzeit und fab feine Gattin erft menige Monate por ibm ind Grab finten. Diefer Berluft fcmerate ihn indessen sebr und beichtennigte nicht wenig feinen Tob. Und boch war bis turge Zeit vor feinem Tode und in feinem 90. 3. fein körperlicher und geiftiger Zustand noch ber Art, daß er jedes Buch ohne Brille lefen und faft bis jum letten Athemjuge mit miffenfchaftlichen Studien fic befcaftigen tonnte. Beiftlofe Befcaftigungen batte er, namentlich bas Rartenfpiel. Aber nicht blos fein Beift, fonbern auch fein bere und Gemuth maren ber Rahrung beburftig, und in Diefer Beziehung machte ein acht religiofer Ginn ben hauptzug feines moralifden Charafters aus. Er, ber in mabrer Gottesfurcht erjogen worben und fets ein gutes Bemiffen ju bemabren gemußt batte, fonnte baber mit Freudigkeit und ber Soffnuna emiger Gludfeligteit bem Tobe ins Antlig fcauen. D. Lucenap.

\* 57. Joh. Georg Carl Christian Blumrober, großperzogt. sacht. weimar. Rath, Bürgermeister, Kloßen. pospitals tassenverwalter zu Imenau am Thuringer Walde; geb. b. 19. Jult 1766, gest. b. 12. Febr. 1880.

Das freundliche Bergfiabtchen Ilmenau, ber beffanbige Samplan feines fpateren Lebens und Birfens, ift feine

Baterftadt und bier lebten and feine Borfabren, nameett fich fein Bater, ber bie Stelle eines Stadtfefreifen be-fleibete und in großer Achtung ftand. Bon feinems 14. Jahre an (1770) widmete er fich ben Studien auf bem Symnafium ju Beimar und 1778 berog er, fic ber Rechts. wiscenschaft widmend, die Universität Jena. Rach been-digtem Eriennium ernannten ibn die Herren D. Biffleben aum Actuarius ihrer Patrimonialgerichte ju Elgersburg und Angelrode, in ber Rabe von Jimenau, welche Stelle er unter Beibebaltung feines Aufenthaltes in ber Baterftabt geraume Beit befleibete. Rebenbei befchaftigte ihn anfanglich bie Mitaufficht und Rechnungeführung ber Immenauer Porzellanfabrit, fpater ber Betrieb ber in ber Rabe liegen. ben Dammermerte und ber damit verbundenen Roblereien, welche Geschafte er meift im gemeinschaftlichen Intereffe feines Rachbars und frubern Universitatsfreundes, bes Bergraths Boigt \*) betrieb, beffen College er auch ipater wurde, als ihn bas Bertrauen seiner Mitburger ju ber Burbe eines Burgermeifters berief, die er bis ju feinem Tode betleibet bat. Borber icon batte ibm bas Bobl-wollen feines Furften, bes unvergeflichen Großberzogs Carl Auguft, Deffen er fich befonders ju erfreuen und meldes ihm auch bas Prabitat eines großberjogl. wirM. Rathes beigelegt hatte, Die Rebenftellen eines Blofpermaltere, Gottestaftenvermalters u. Marfchtommiffare ertheilt, in melder lettern Gigenfcaft, morin nach eingetretenen Rriegeunruben feinem Leben wirflich mehr als einmal Gefahr brobete, er fich um die Stadt unwiderleabare Berdienfte erwarb. 2m 19. Gept. 1804 verebelichte er fich mit der Tochter Des feel. Gebeimeraths u. Dberlandiggermeifters von Arnswald in Billbach. Diefe Che war fo gludlich, als fie durch die Berbindung eines Dagred von fo ausgezeichneter Bergensgate und Gemath. lichfeit nur fein tonnte, weshalb ber Schmery, ber ibn mit einem Gobn und zwei Tochtern überlebenden Gattin bei feinem hinicheiben um fo tiefer empfunben murbe, wie bem auch feine gablreiche und raprenbe Beftattung von ber Achtung und Theilnabme feiner Dit-burger ben fprechendfen Beweis gab. Als Menfchen geichneten ben Beremigten noch fo manche fcone Engen-Den aus, die wir jur Beleuchtung feiner Charafterifit nicht übergeben durfen. Der Grund berfelben mar eine fich ftets gleichbleibende Bergensgute, welche ibn aum

<sup>.</sup> beffen Biogr. im Conversationelleriton. Leipzig. Brodbaus.

wileibigen Spender der Armuth, zu einem großen Rinberfreunde und zu einem der gaffreiesten hausvater der ganzen Gegend machten. Sie ließ ihn seine Aemter mit Milbe verwalten und erweiterte sehr den Kreis seiner zahlreichen Freunde nah und fern, die in ihm den Biedermann von altem Schrot und Koin liebten. In seiner gefelligen Unterhaltung liebte er eine gewisse Bestimmtbeit und Pünktlichkeit und war in dieser hinsicht ganz ein Mann nach der Uhr, so daß aus der Uedung seiner täglichen Gewohnheiten seine Umgebungen die Stunde ziemlich genau abnehmen konnten, die es eben geschlagen hatte.

### \* 58. Ernst von Rauchhaupt,

ednigl. wartemb. Dauptmann b. Infanterte, Ritter d. ?. wartemb. Militar-Berdienftorbens u. d. t. frang. Ordens d. Chrenlegion, im Ehren : Invalidencorps ju Comburg, bei Schwäbifc : Dall ;

geb. b. S. Dec. 1785, geft. b. 18. Febr. 1830.

Der Verewigte war der Sohn des verft. berjogl. facfen - coburg. Majors v. R. u. deffen Gattin, Eleonore, geborne D. Barenau und ju Retidenbach bei Reuftabt an ber Seibe, bem Bohnorte ber Eltern, geboren. Er begann feine militarische Laufbahn icon in feinem 13. 3. alb Cadet in der t. preuß. Linien - Infanterie, avancirte Dafelbft jum Gabndrich, und machte als Lieutenant ben Felding 1906 gegen Franfreich mit. In der, für die preuß. Armee fo ungluciichen Schlacht bei Jena gerieth er in frangofische Gefangenschaft, und mußte icon bamals unter vielen Entbebrungen, Diefes für den Golbaten fo barte Loos eine geraume Beit ertragen. Rach erfolgter Muswechblung, und Der im preug, heere eingetretenen be-beutenden Reduction verließ er bie preuß, Dienfte, und fucte um die Ginreibung in die f. murtemb. Armee nach. nachdem feine übrigen 4 Bruder, aus benfelben Grunden, bereits in Diefe Dienfte getreten maren: Unfer v. R. wurde nun im J. 1808 als altefter Second Lieutenant bem Infanterie-Regiment von Franquemont jugetheilt, avancirte im folgenden J. jum Oberlieutenant, und machte als folder ben Feldjug 1809 gegen die Infurgenten im Boralberg, und 1812 ben in ber Rriegegeschichte eingi-gen Beldzug nach Rugland mit. In Diefem lettern Gelbauge wohnte er den meiften Treffen und Schlachten bei, an welchen die martemb. Armee glorreichen Antheil nahm.

In der Soladt bei Mofbatst batte er Gelegenbeit. Ko Durch Capferteit und militarifche Befonnenbeit auszuseichnen, wofür ihm als Anerkennung feines braven Be-nehmens ber t. murtemb. Militar Berdienftorden und bas Kreug ber t. frang. Sprenlegion zu Theil wurde. Don Mostau aus murbe er ju einem Streiftommanbo unter bem Damaligen Oberft v. Stodmaper tommanbirt, wo er im Raden von Dostau mit Strapagen ju tampfen batte, Die mehreren feiner in Mostan gurudgebliebenen Rameraden, fremd blieben , und fo, ohne nur in: Geringften fic erholt ju haben, Die aligemeine Retirabe mitan-Muf Diefem Rudjuge, von welchem bie treten mußte. Scenen bes Clends, burch Die Entbehrungen aller Art berbeigeführt, mit teiner geber ju befchreiben find, murbe auch er gang ermattet und von Allem entblogt von einis gen feiner Rameraben einige Stunden von Bilna bei einer Ralte von 28 Graden an bem Wege liegend getroffen, und burch biefelben, obicon fie auch felbft febr fraftlos maren, aus Achtung und Freundichaft fur ibn, unter ben größten Anftrengungen in bas holpital ju Bilna gebracht und badurch von bem Erfrierungs - Cobe gerettet. Nachdem er nun auf diefe Urt den Rampf acgen bie Clemente überftanden ju baben glaubte, fand er auch bier noch nicht bas Ende feiner Leiden, fondern wurde in bem damaligen Centralpunfte des menschlichen Clends nicht nur von dem anftedenden Spital: und Rervenfieber befallen, fondern es murben ibm auch die an beiden Sugen erfrornen Beben abgenommen. In Diefem franten und verftummelten Buftanbe murbe er rufficer Befangener, und noch nicht gang genesen, transportirte man ibn mit mehreren feiner Ungludbgefahrten nach Mifdnei - Romgorob an ber affatifden Grenge. Bon biefen Beschwerlickeiten, die er mabrend des weitern Transports in Diesem rauben Klima, und mabrend Diefer faft anderts balb Jahr bauernden Gefangenschaft ju tragen hatte, fann man fich taum eine Borftellung machen. Bei feiner Rach tebr ins Daterland murbe er ben 4. Juni 1814 als Ober-lieutenant in Die Garbe ju Sug verfest, und am 30. b. M. jum Staabs . Sauptmann im Infanterie - Regiment Rr. 8. ernannt, bei welchem Regimente er ben gelbzug 1815 nach Frantreich mitmachte, und mit bemfelben bis . 1 1817 bei ber Obfervations Armee in Frankreich blieb. Bei ber in Diesem Jahr erfolgten Organisation ber Mrmee, murbe er ben 31. Mary beim 6. Infanterie-Regiment aggregirt, und da feine Sufleiden immermehr gunahmen,

feine Befindheltenmflithe Therhaupt burch bie Errmanen is euffichen Belbjugs fo gerrattet waren, bag er bem Binien Dienft nicht mehr borfteben tonnte, ben 18. Rov. 1817 in bas forigl. Ebren-Invalidencorps aufgenommen. 3m 3. 1929 verebelichte er fich mit Carilla, einer geb. Difinger, mit welcher er fich gang gludlich fublte, und in biefer Spe wirfliche Belohnung feiner fo vielfachen ausgeftandenen Leiden empfand, um fo mehr ba ibm burd die Geburt einer Cochter auch bie Baterfreuden In Theil wurden. Gein Glud und feine Bufriebenheit wurde dadurch noch erbobt, bag fein Ronig, in Anertennung feiner Berdienste, ihm eine Gehalts Erhöhung von jahrl. 150 gl. bewilligte. Doch waren ihm bie erften rubigen gintlichen Lage nur targ gemeffen, benn ber Lod rief ibn balb darauf aus Diefet Belt ab. Die tieftranrende Bittme verlor einen liebenden treuen Gatten: fein Rind ben gartlich forgfamen Bater; feine bochbetagte Dutter und Schwieger: Eltern ben ehrenden und tugendhaften Sohn; seine Schwestern den anhänglichen und theilnehmenden Bruder; der König einen tapfern und treuen Arieger; die mit ihm dienenden Offiziere den bieberften u. Dienftfertigften Rameraben; feine Untergebenen einen im Dienft eben fo panktlichen ale menfchenfreund-lichen Borgefetten; feine Freunde einen mahren und innigen Freund; und endlich verliert ber ins graue Altersthum reichende Stamm bes abeligen Geschlechtes von R. feinen letten 3weig, indem vier feiner Bruder, Die fic bem Dienfte ber Krone Burtembergs meibten, ibm boran gegangen find.

#### \* 59. Zohann David Tichirner, evangel. Pfarrer zu Saabor bei Granberg in Scheffen; geb. d. 10. Febr. 1748, geft. d. 13. Febr. 1888.

Er wurde ju Tscheplau, bei Glogan in Schleften, wo fein Bater Pfarrer war, geboren. Seine Eltern gingen ihm mit dem Beispiele einer ungeheuchetten innigen Fromnigfeit voran und streuten Den Samen eines unserschütterlichen Glaubens an Jesum Spriftum und einer aufrichtigen Liebe ju Gott und ben Menschen in sein Herz, ber nachmals die reichsten Früchte trug. 9 J. alt, wurde er in die Baisen und Schulanstalt zu Bunzlan gebracht, woselbst er die erften Jahre wenige Fortschritte, und bei die bewertte, und ihn bedalb bart genüchtigt hatte, fing er mit so

e Maile und Erfolge zu Sudiren an, das er febau mit Bollenbung bes 17. 3. Die Universität Solle wit den besten Zengniffen verseben beziehen konnte. Er nabm bortbin einen unauslofdlichen Gindrud mit, melden der Rector Boltereborf bei feiner Confirmation auf ibu gemacht hatte, einen Eindrud, ber ibm ben Gountae Cantate, ben Tag feiner Confirmation, bis ins fpatefte Alter zu einem Tage ber Heiligung vor Bott machte. Nachdem er in Halle unter Gemler, Robelt und Knapp fleißig Theologie fludirt hatte, tehrte er nach Saufe Inrud, wo er bereits im 3. 1768 gan; ohne feine Bewer-bung jum Pfarrer nach Grochwig bei Glogau berufen warb, und biefes Amt-eben antreten konnte, als feine Eitern bas Pfarrbaus ju Ticheplau raumen mußten, weil fein Bater es nicht mit feinem Gewiffen vereinigen tonnte, über eine irrige Unficht von der Erinitat ju fomeigen. Bie gludlich foatte er fich nun, feine frommen Eltern in fein Saus aufnehmen ju tonnen. Unter unablaffiger Uebung in der Gottebfurcht und mit uner-mudetem fleige arbeitete er an bem Geelenheile ber ibm anvertauten fleinen Gemeinde, fo daß noch jest fein An-benten bei allen ben Greifen, die ihn gefannt und fei-nen Unterricht genoffen haben, im Segen erhalten wird. Er verheirathete fich bier im 3. 1771 mit Renate Alefel, mit welcher er 4 3. in einer gwar gufriebenen, aber vielfach leidensvollen Che lebte, und in melder er einen Sobn und eine Tochter erzeugte. Merfwurdig ift, bag er mit feiner Gattin beim Bergnnaben bes Tobes verabredete, fie folle ibm wo moglich ein Beiden ibred Fortlebens geben, und bag er fest überzeugt mar, ein foldes bald nad-threm hinfdeiden empfangen ju baben. Da er megen der in feiner Gemeinde berrichenden Lafter einft gang mutblos murbe und feiner Bemeinbe Deshalb ankundigte, er habe Gott gebeten, ibn entweder Berben qu laffen, oder ju verfegen, meil er bei ibr Die notbige Frucht nicht fcaffe, marb er unerwartet und ungesucht von dem Farften au Carolath an die große Rirchengemeinde ju Saabor berufen. Er fab dies als einen gottlichen Ruf an, und trat fein Amt in Saabar 1789 an, nachdem er fich schon 1777 jum 2. Male mit Beata Dorothea Liet verebelicht batte. In Diefer .. außerft aufriedenen Che murde er mit 12 Rindern gefegnet, von benen noch 6 am Leben find; fie murbe im 3. 1821 burch ben Cob feiner geliebten Gattin getrennt. Im 3. 1848 feierte er fein Amthiubildum noch mit poli

ter Rraft, mit erhielt babei bie miggeichnetfen Bagefeten Beborben und von feinem Kirchenpatron, bem Bringen Friedrich ju Carolath. Da feine Rrafte fanten, wurde ihm im J. 1823 ein Gebulfe gegeben, mit bem er bie Amtigeschafte redlich theilte, bis er gang erblin bet und vom Alter gebeugt, baju unfabig murbe. -Still und geraufchlos, aber im boben Grabe gefegnet ift has Birten Diefes frommen Dieners bes herrn gemefen. Seine ungeheuchelte Frommigteit, feine burch bis ins bobe Alter forigefentes Ctudium gemabrie grandlice Belebrfamkeit, feine gereifte Erfahrung und innige, in ieber Miene und That fich aussprechende Menschenliebe machten einen tiefen Eindrud nicht nur auf feine Rinder und Gemeindeglieder, fondern auf alle, welche ihm nabsen. Bollte man die Geligfeit des achten Ebriften ten. nen lernen, fo mußte man biefen Greif anschauen. Geine prattifde Predigtmethode, fo wie feine gereifte Erfah-rung in bem Geelforgeramte wurde von feinen Borgefesten fehr hochgefchatt; baber wurden mehrere feiner Bifitationeprebigten in bem Archiv fur Paftoralmiffen, schaften von Bail ohne sein Wissen abgedruckt, und auf Berlangen lieferte er ju bemfelben Archive mehrere Bellagen aus feinen gesammelten Amtberfahrungen, welche von bem theologifden Publikum mit großem Beifalle gufgenommen murben. Er bat eine aufführliche Lebensbeschreibung hinterlaffen, welche ausnehmend reich ift an Erfahrungen von Gebetberhorungen und gottlicher Subrung, von Babrnebmungen aus dem ibm fo unbefdreiblich wichtigen Seelforgeramte, und an Winken für Die eigene Fortbildung eines driftlichen Beiklichen. Leiber bat fich zu berfelben noch kein, Verleger finden wollen, weil fie nach bem Urtheile ber Buchbandler ju fpeciell ift, obgleich gerade in foldem galle fur Sachverftandige Diejenigen Schriften am lebrreichften find, die in Das innerfte Leben und die beftimmteften Berbaltniffe eingeben. Dr. D. L. Robler, Superint, ju Glogau.

\* 60. Salob Georg Carl Livonius, Infligkanglei-Abvotat u. Notar ju Gustrow, auch Justitiarius auf den Rittergutern Auchelmis, Sinzenbagen. Riegleve u. Tolzin im Großherzogthum Medlenburg - Schwerin;

geb. im 3. 1779, geft. b. 13. Febr. 1830,

Der hingeschiedene, zwar nur in feinem fillen Birtungefreife befannt, aber ein Mann von mehr als ge-

wonnichen Remniffen in Der Jurisprudent, von reiner' Dergensgute und biederm, feftem Charafter, - ward gu Schwerin geboren, und auf ber bortigen Domfoule, uns ter bem Rectorate bes Profeffors Schmidt, jegigen Lebrers am fonigl. Nabettencorps ju Berlin, für feine juri-ftifden Studien gebildet. Diefen lag er in einem Alter von 17 Jahren auf ber hochfoule ju Gottingen ob, und wurde icon im 3. 1799 ale Abvotat u. Notar bei bem bamaligen hof- und kandgerichte bu Guftrom immatricufirt. Als Barauf in Gemagheit der landesberrl. Conftitution v. 21. Juli 1821 Die Berbefferung bes Patrimo-nialgerichtswefens eingeführt marb, wurde auch er von ber guftrowichen Jufigfanglei, nach vorbergebenber Prafung, jur Uebernahme bes Umtes eines Patrimonialrich. tere benominirt, und verfab feitbem Die obgedachten Jufitiariate auf den grafi. Sabnichen und von Schlieffen-ichen Rittergutern, bis er endlich in ber Racht vom 18. auf den 14. Febr. bes obengenannten Jahres bienieden feine Laufbahn beschloß. - 3m 3. 1804 hatte er fic verheirathet mit der geiftreichen und als Dichterin be- tannten (vergl. Rasmanns Pantheon, G. 200, und von Schindels Schriftfiellerinnen, 1. Bb. G. 351, u. 8. Bb. G. 200) Chriftiane Reinhold, einer Tochter bes am 19. April 1791 ju Denabrud verftorbenen Profesfore b. DRathematit, Physit u. geichnenden Runfte am bafigen Gpm-nafium, M. Chriftian Lubolph Reinhold, welche jest als kinderlose Bitwe um ihn trauert.

Schwerin. Fr. Bruffom.

\* 61. Sohann Chriftoph Gretschel, Privatgelehrter u. Revacteur ber politischen Beitung zu Leipzig; geb. d. 7. Dec. 1766, gest. d. 14. Febr. 1890.

G. wurde zu Reichenbach bei Konigsbrack von armen, aber ehrlichen Eltern geboren. (Sein Vater war Dressicher auf dem Hofe des eben genannten Rittergutek.) Er verlebte feine frühere Jugend in landlicher Abgezogenheit, in der, er jedoch, als ein lebhafter und wißbesgieriger Anabe, wo er nur Gelegenheit fand, seine Kenntmisse zu vermehren suchte. In seinem 16. Lebendsahre eröffnete sich ihm dadurch, daß er auf die Schule nach Camenz fam, ein weiteres feld, und er saste dort, unsgeachtet seiner durftigen Umstände, den seinen Entschluß, sich den Studien zu widmen. Jene suchte er dadurch zu verbessern, daß er in den lehtern Jahren seines sielssigen Schulbesuches zu Camenz durch nicht minder keissigen Schulbesuches zu Camenz durch nicht minder keis

figes Unterrichtertheilen feinen Unterbalt größtentheils erwarb. für bas Lebrfach zeigte er fibon bamals ein febr gladliches Calent, Durch beffen Aububung er nicht mur felbft lernte und bei feinen Schulern Rugen fliftete, fondern auch die Gunft ihrer Eltern, fo wie die Achtung Aller gewann, Die ibn naber fannten. Bu Oftern 1787 bezog er die Universität Leipzig, wo er Bhilosophie und Theologie flubirte. Da er außer bem Convict wenig anbere Unterflugung genoß, mußte er fich febr farglich bebelfen, verlor aber, ba ein beiterer, fefter Beift feinen gefunden und ruftigen Rorper bewohnte, fein Bertrauen auf die Borfebung nicht, die ibn auch bath in ben Birtungetreis führte, in welchem er, frei von Rahrungsforgen, in nuslider Ebatigteit geraufdlos jubrachte. Giner feiner Landsleute, bem G's. vorzügliche Babe, junge Lente ju unterrichten, noch von Camens ber in frifdem Andenten mat, empfahl ihn bem Raufm. Reichel in Leipzig jum Lehrer feiner 3 Rinder. Als folder tam G. ju Oftern 1780 in bas Saus Diefes braven Mannes, Der, als Genior Der Raufmannicaft Leipzigs, um Das er manches Berbienft bat, im Schatten felbftgepflangter Baume und bobem, gladlichem Alter, noch lebt und wegen feines nublichen Birtens in ben Cagen feiner Rraft ben Genuß Des beiterften Lebensabends verdient. - Die Gigen. thamlichfeit bes neuen Sauslehrers fcrieb ihm bie befte und einzige Lebrart gludlich vor, und ba fein ganges Bemuben auf die treue Erfullung feiner Pflichten gerich-tet mar, gewann er durch fein freundlich ernftes Benebmen in und außer ben Stunden, Die er feinen Boglingen fets lehrreich u. angiebend gu machen mußte, Deren aufrichtige Buneigung und Die Achtung Der gangen Bamilie. Als Mahlmann ) im J. 1810 ben Pacht und Die Berwaltung ber leipz. Zeitungs Erpedition abernahm, wahlte er, ber bamals in Reichels Garten wohnte, feinen Sausgenoffen B., Deffen vielfache Renntniffe und Reblichkeit er tennen gelernt hatte, jum Gehalfen ber leips. Beitung und gur Abfaffang ber "leipziger gama," eines politischen Bochenblattes für bas Bolt. Er hatte teine beffere, fur fich ersprießlichere Babl treffen tonnen, Da fich G. mit vielem Gleife in Diefes fur ihn neue, aber paffende Sach warf, fich fonell barin orientirte und mit moglichfter Umfict und großer Thatigteit fich ganglich ihm widmete. Bald ward er alleiniger Redacteut der Zeitung, und bies blieb er auch unter Mablmanns

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie f. R. Retrolog 4. Jahrg. S. 724.

Rachfolger im Beitungspache; bem Buchbandler Gries, hammer, welcher wadere Mann, fo wie jener, ibm bie volltommenfte Bufriebenheit mit feinen Leiftungen bezeigte. Auch von andern gewichtigen Stimmen wurde bas geräuschlose Berdienst bes leipziger Beitungsichrei-bers, ber besonders durch bie ermabnte "Fama" bochk lobenswerth auf den Werftand und das Berg der niedern Boltstlaffe mirtte, ruhmlich anerkannt. . B. verwaltere Die in mander Sinfict fowierige Stelle, welche, we-nige Grub- und Abendftunden abgerechnet, ibn regelma-Big auf ber Beitungs Expedition, 20 3. binburch, bis wenige Bochen por feinem Enbe beschäftigte. Er mar Dabei, ungeachtet manches Berdruffes und mancher Befomerlichkeiten, befonders der fur ibn, ben Aurgichti-gen, mubfeligen Correcturen, größtentheils beiter, ob-ton er gegen bas Drudende von jenen, vornehmlich in feinen letten Lebensjahren, nicht unempfindlich fein connte. Aber felbft darin fand feine gute Laune jumeifen manden Stoff. Go fagte er einft, als er von einer febr folecht ichreibenben weiblichen Sand einen Brief. mit ber Auffdrift: "An herrn Gretfchel, Rader (fatt Rebacteur) ber leipg. Zeitung," erhalten batte, baß bie Schreiberin Recht babe, und er bies in ber That fei. Das ichwermuthige Lachen, in welches er babei ausbrad. wird dem Schreiber Diefes, welcher viele Jahre B's. Rets lebrreichen und ergoblichen Umgang genoß, unvergeflich bleiben. Doch weit ichabbarer als fein feiner Berftand mar fein ebles Berg, bas im Stillen bie iconften Tugenden bes Chriften ubte. Er unterftupte feine armen Eltern bis an bas Ende ihrer Tage, fo viel es nur feine Rrafte vermochten. Die bejahrte Mutter farb spater als ihr Mann, und murbe noch ganglich blind; ein Unglud, bas nach bem Ausspruche bes Arzies mahrfceinlich auch fur ben Sobn ju befürchten gemefen mare, wenn er ein boberes Alter erreicht batte. Er trug auf feine Schwester, Die in Reichenach verheirathet mar, und nicht in ben beften Umftanden lebte, qu ihrem beffern Forttommen ben Beitrag uber, ben er feinen Eltern gefpendet batte; aber nicht lange überlebte fie den fur ibr Bobl auch noch nach feinem Tode beforgten Bruder. Ber in Leipzig ben folichten Biebermann kannte, befon-bers die Bewohner bes Reichelschen Gartens, und bie-jenigen, melde auf ber Zeitungs Expedition eine fo getaume Beit taglich Beugen feiner nuglichen Thatigfeit mabren humanitat und muntern Laune gewefen waren.

wurden von der Nachricht feines Sinfchelbend ergriffen.
— Unter bem Namen Janus Eremita bat er früher febr gediegene Auflähe in mehrere Journale, namentlich in die Zeitung für die elegante Welt geliefert, und auch dadunch seinem Namen ein bleibendes Andenken gesichert. Außer diesen zerstreuten Auflähen gab er in Druck: Sattrifche Blatter. Hamb. 1790 u. 1800. — Kleine sattrifche Blatter. Hamb. 1790 u. 1800. — Kleine sattrifchen Lydy. 1804. — Auch befinden sich Lieder von ihm in Viedlers Commersbuch.

# 62. Louise, verwitwete Großherzogin v. Sachsens Beimar = Eisenach;

geb. b. 80. San. 1757, geft. b. 14. Febr. 1830.\*).

Nicht nur bem weimarfchen Lande ift burch ben Zob Diefer bochbegabten, bocherzigen Gurftin ein fichtbarer auter Benius, eine Landesmutter im vollmichtigften Sime bes Bortes entichmunden, es ift eine eble Abnenfrau aus bem beutichen Gueftenfaat, wo nur noch Wenige leben, die das verftossene und jegige Jahrhundert lebenstraftig an einander knupfen, geschieden, und ihr den Zeitgenof-fen tief eingedructes Bild hat für immer Elio in ihrem innerften Beiligthum aufgestellt. Denn man wird nie von ienem boben Beifterverein an ber 3lm, van jenens neuen Ferrara, welches Gothe in feinem Taffo, fo finnig andeutete, und von bem forbernben Ginfluffe beffelben auf bas geiftigfte Gigenthum ber Ration fprechen fonnen, ohne auch ihrer, smar nicht fcimmernd bervortnetenden, aber besto felbsthandigern und fill bethatigenden Mitwirtung mit Dant ju erwähnen. Es leuchtete einst bem von Carl August jum beutschen Musenhaine geweis. beten Beimar ein feltener Gludbftern, daß es eine lange Reihe von Jahren wei seltene Fürstinnen sein nannte, weiche beide Ausermahlte ihres Geschlechts, dach hoche verschieden in Ordnung ihres Hosstaats, ihrer Lebensweise, ihrer nachsten Umgebung, beibe hochgebildet, doch abmeidend in ber Beife, Diefe Bildung in fich aufaus nehmen und gurudgufpiegeln, fich gleichfam gegenfeitig eraaniten, und obne irgend einen Difton, in gegenfel tiger lieblicher Anerkennung wetteifernd, beibe in ihrer Art belebend, pflegend, foirmend eingegriffen, Eragerin-

<sup>&</sup>quot;) Allgem. Zeitung 1830, Nr. 90, 91, 92. Wir haben biefe Bios graphte im Wesentlichen beibehalten, welt fie von Bottiger ju Brechen versaut ift.

#### 142 Louife, verm. Groffenggin v. G. . 28. . Gifeiach.

nen des Willens des Serpogs, die in Allem, was das Leben fomudt, den Geift veredelt, Der Runft Die Prometheusfadel in Die Sand gibt, von verschiedenen Buntten aus, bod an bemfelben Biele fich vereinten. Dergogin Amalie batte aufgebort, regierende Frau gu fein; fie burfte gwanglos fic gang bem Dienke ber Dufen und Graften hingeben, und toglich ben Brieftern ber-felben ihr Palais in ber Stadt, ihr Landhaus in Tiefurt offnen. Sie bezauberte auch noch in boben Jabren burch eine naturliche Anmuth und vielfeitige Unbequemung. 3manglofe Urbanitat murzte bort taglid mit attifdem Sals Die offene Unterhaltung. Die regierenbe Bergogin vergaß in ihrer ftillen, boben Ginfacheit nie Die außerlice Burde ihrer Stellung, fchenfte ihr volles Butrauen nur Wenigen, ordnete und beobachtete jene von einer alten Beit abftammenbe Soffitte, reprafentirte, wo ce fein mußte, und ber Bergog mußte es ihr flets Dant, bag bei ben oft judringlichen Anforderungen emigrirenber Gludbritter, junger, ihren Bilbhafer auf beutfdem Boben ausfdenber Britten, manbernber, in ber Benieberberge Beimars fleifig einsprechender Dichter u. Dichterinnen, feine Gemablin ba ben Damm bes Dofgebrauchs entgogenftellte, mo er, eben jener Obbut trauend, dem gangen Wefen mit ber ihm eigenen Ironie lachelnd gu-fab. Er wurde nie irre an ibr. Gie war ihm bas Sochite. Donn fo fern fie bei ber ibr eigenthumlichen tlugen Bemeffenbeit allem Staats - und hofhausbaft ftand, noch, jebe Einmischung freng von fich weisend, jemals ver-geiff, fo wenig fie überhaupt bas Thun und Laffen ihres Gemabls erforichte ober bemmte, fo bag ibrer treuen Mutterforge nur die Erziehung der fürftlichen Rinder überlaffen ju fein ichien; fo menig verfaumte ber Beraog, Alles mit ihr ju befprechen, und ihrem treffenben Urtheile auch in ben wichtigften Ungelegenheiten Die Babl ber Menfchen und Mittel vorzulegen. Gie war und blieb ihm bis ju feinem Tobe ein untrugliches Sauboratel, und er hatte fich ftete fehr mohl bei jener Morgenunterredung befunden, Die er ungern entbebrte, und auf die er manden wichtigen Befdluß, felbft wenn er auf Reifen mar, vertagte. Sie batte fich bon frub an Die Freiheit eigener Ueberzeugung bewahrt, und in fich ihre eigene Bildung vollendet. Raturlich wurde ber Ernft ihrer gangen Saltung, ber ihr gang gur Ratur ge-worbene Anfand, befonders in den glangenben Tagen Belmars, für Ralte und hinneigung jur keifen Dof-

fatung gehalten. Und Doch war fle die herablaffung u. buld felbft, in Privatunterredungen mir Allen, Die fe in fprechen munfchten, ohne Unterfchied ber Beburt und bes Standes. Dogleich ihre Erziehung eine frangofifche gewesen war, fo ging ihr beutfder Ginn, bentiche Lites ratur über Miles. Go wie überall nichts Dberfichliches an ibr, und fie nie Angelerntes nachfprach, fo entwidelte fie in pertrauten Unterredungen mit Gothe, Berber, Bieland, Schiller, Boigt, Ginfiebel, Rnebel, Beinrich Deper, ber Graffi v. Bernftorf und andern ausgezeich neten Dannern und Frauen ihres nachften Rreifes ib viel Scharffinn und Catt, bag ibr ju genugen Jeber fich eifrigft beftrebte. Frau von Stael, bie ben Binter von 1803 bis 1804 fin Weimar gubrachte, und bie meiften Abende in einer eingelabenen Gefellicaft den Thee bei ihr trant, bat baruber ein treffendes Wort gefprochen. Die tam fleinliche Perfonlichtelt in ihre große Seele. Sie billigte Bielands Opfergaben, feiner Dlympia (fo nannte Wieland Die Bergogin Amalle in feinen Gedich. ten auf fie) bargebracht, und freute fich feiner Dilleggias turg in Tiefurt bei ber Bergogin Mutter. Aber fie befucte ibn felbft alle Sommer einigemal in Demanftatt: in der furfil. Loge mußte er neben ihr im Theater figen, und es war in den furchtbaren Tagen vom 15. Oct. ibre britte frage: wie gehte mit Bieland? Serbers unverafeichliche Gattin mar aus Darmftabt, eine geborne Flachbland, und ftand ihr icon baburch naber. Sie bethatigte thre Theilnahme an herbers oft bebrangtem Dauskande auf die vielfachfte und ruhrendfte Beife; fio verftand und vertrat Berbers großartige Denfmeife, auch Da, wo er von vielen migverftanden murbe; Die ichone Dentigfel in ber meimarichen haupteirche auf ihn murbe bauptfadlich burch fie veranstaltet. Bis an ihr Lebensende fab fie ben Dichterfurften Gothe an einem bestimm. ten Tage in ber Boche regelmäßig, und unterhielt fich mit ibm über bas Reuefte in der Literatur u. die Rruchte feiner eigenen Dufe. Er war ja ber boidbrige Bertraute des Derzogs und der Derzogin in Freude und Leid gewosen, wie dies auch dei seiner Jubelfeier das einzige Fürstenpaar durch die Munze verkundete, die ohne Infdrift nur die Ropfe Des Derjogs und ber perjogin neben einander gereiht auf ber einen, und bes Subelgreifes auf ber andern Geite fprechend Darftellt. Beimar Biele bavon begeiftert ober betbort murben.

# Sanife; sens: Scothorpicia v. Si, i Blue Gifenet.

nette nicht etwa die Andanglichkeit an das Convention nette bei bergogin von dieser Glansphrase und prableriiden Berfindigung abwendete, sondern ein fiches ter Laft und eine politische Divinationsgabe, es fonne Da, mo die Grundsuppe so ausgerührt werde, nur Schmug und Blut aufschaumen. Sie amar huldigte nur jener Dimmlifden Charis, Die nie den Gurtel lon; ftreng gegen fic, mild gegen ben unvermeidlichen Doppelfing gegen sich, mus gegen ven unvermetvielen Dopperunn bes sie umgebenden Lebens, bewahrte sie Naberstebenbe oft nur durch einen blosen Blick vor größerre Berir-nng. Aber sie war nichts weniger, als gramsiche Freubenbafferin; alle fprechende und nachbildende Runfte. jede Birtuofitat fanden bei ihr Ermunterung u. Pfege. Nach 14 Tage por ihrem Tode ließ fie den von der ro gierenden Großberzogin jum 2. Febr., dem Geburte. geordneten Maskenzug, den Sangerfampf auf der Barte geordneten Mastenzug, den Sangerramps auf der Wartensburg darstellend, dor sich vorüberziehen. Sie theilte nich dem Herzoge und Gothe, denen ihr Urtheil oft Pruffteilden, die Freude am Theater; doch neigte sie sich mehr jum bobern Drama u. Craueripiel, nur nicht jur Schick. jum povern Drume u. Linutiput, mit mice out vider-falstragodie, die ihrem rein-driftlichen Sinne wider-frebte. Den Unbemittelten gab sie haufig Freibillets. bamit auch fie ihren Geschmad am Beffern bilden moch ten. Sie war eine große Kinderfreundin, und sah dent Ballfclagen und Schrittschublaufen der muntern Kelnen aus ihrem Fenster mit Wohlgefallen du. Ihr Ingendunterricht fiel noch in die Zeit des frengen Dognia-gendunterricht fiel noch in die Zeit des frengen Dognia-tismus. Aber bald lernte fie menschliche Glaubensmei-nungen von den lautern Wahreiten des Sonngeliums unterscheiden, und fo murde fie eine Dentglaubige, Die Religion die beiligfte Angelegenheit des Lebene; fie pries ihre Enkelinnen nach ihrer Confirmation glacklich, daß ite vernünftig unterrichtet, nichts vergeffen durften, und mar eine eifrige Protestantin, jedem Mysticismus und uleramontanismus, beffen gebeimes Zusammenspiel fie oft nuit Andignation erfüllte, abhold, und du Collecten, wie Die Gemeinde in Mühlhausen, für die Waldenser, wie Lichenbau und Besoldungen in katholischen Känder und reichlich heisteuernd. Es mar in Reimar me gern und reichlich beifteuernd. Es war in Beimar me De Als Kirdengelaufe dur Andacht erwedend, wenn sonnt nd bie ehrwurdige Landesmutter mit ihren mobigefan 100 Isabellen durch die Strafen in die hauptfirde fut Denn auch die Rirchlichkeit mar ibr Pflicht. - Gie mur M Prenglow in Der Udermart geboren, mo ibr Nat

ein Jahr danauf als Ludwig IX., regierender Landanaf von Deffen Darmftabt, Damals ale General in Garnifon Am Sufe ber Bogefen im anmuthig gelegenen Buchsweiler, entfaltete fich ihre erfte Jugenbblutbe. Ihre Rutter überftrablte alle bamaligen Gurftinnen an Abel und Bildung des Geiftes, und mar, mas Friedrich IR an ibren Marmorfartophag im Schloggarten von Darme fabt forieb: foemina sexu, ingenio vir. Diefe Mutter und ihre Ergieberin, eine Mue. Ravenel, gaben ihr neben jenen Formen außerer Boblanftandigfeit, Die fie burd bas Leben begleiteten, auch Grundfaße. Bir les fen in Den Dentwurdigfeiten bes Grafen Bort, Damaligen weimar. Dberhofmeiftere, pachmaligen preug. Staates minifters, ber ben jungen Bergog als Gouverneur nach Paris begleitete, und eine Braut fuchend, in Darmftadt einfprach, Die Schilderung, welche er ber Bergogin Amalie von der jur Graut bestimmten Pringeffin Louife entwirft: fie fei bem Rorper nach eine außerft feine und folante Beftalt, im Beiprad bochft liebensmurdig; fie befine eine erhabene DentungBart, ben lebendigften Ginn fur Bobl. thatigfeit u. Menfchenwohl, fofte Grundfage, einen entichiedenen Gefdmad fur Wiffenschaften und Runfte, por Allem aber eine unericutterliche Bahrhaftigfeit. Go ift es im gangen Leben geblieben. Ihre bobe fürftliche Beftalt fucte fie noch in den fpateften Jahren ihres langen, vielgeprüften Lebens möglichft aufrecht gu erhalten, felbit als Diefes Ginberfdreiten burch mehr als einen Sall auf geglattetem Boden ichmeralich unterbrochen, und badurch menige Monate vor ihrem Tode burch ben Bruch Des linfen Schliffelbeins ber Achfel ihr Ende felbft berbeigeführt murde. Aber Die von Enfeln und Urenteln umbluvete Mutter mar nach endlich abgestreifter Frauenbluthe auch noch in jener ihr fo gufagenden romifchen Salbverichleierung, wie ihr Ropf auf ber unvergleichli-den Mange, welche das Dankbare Weimar ihr Darbrachte, fich Darftellt, oder in der Matronentracht, wie fie noch vor wenigen Jahren Die funftbegabte Grafin Julie von Caloffftein malte, und Munchens befter Lithograph auf Stein zeichnete, noch immer Die fconfte Matrone. es ift mabrhaft bewundernsmurdig, wie fich die bobe, felbifftandige grau in jedem jener Buge, Die Graf Gort von Der Berlobten entwarf, bis jum 73. Lebensjahre fo unwandelbar treu geblieben ift, daß, wer ihr einen Rach-ruf bereitet (moge es dieselbe hand an demfelben Orte thun, mo mir por faft 2 Jahren bas icone Denfmal auf R. Refrolog 8. Jahrg.

# 146 Louife, verra. Großbergagin v. G. . EB. . Gifetad.

Corf August im Intelligeniblatt ber Jent Lit. Boltg. fomben), Diefe Borte nur jum Tert brauchen und meiter ere toutern barf. Bas nun bie am 3. Oct. 1775 in Darme-Rabt vermabite, in Beimar mit unbegrengtem Jubel empfangene Bergogin in einer fo langen Reihe bem bort immer herrlicher in ben geiftigen Lichtregionen fic fonnenden Auffluge ber erften Benien Deutschlands als ein fdirmenber Souggeift gewesen ift, wird wohl andereme murbig gefdrieben werben. Gie bat in ihrer langen Regentenwirtfamteit in Glud und Unglud eine feltene. nur wenigen ibred Befdlechts gegebene Seelen : und Charafterfarte bewiesen. Gie fab Beimar in feinem bodien Glange, als ein Lichtheerb, auf ben gang Deutfchland feine Mugen richtete; fie fab es in tiefter Erniebri-gung; fie fab es in feiner Biebergeburt nach bem Biener Congres mit erweiterten Landmarten, aber mit taum vernarbten Wunden bervorgeben. Bei allen hoffeften und Berherrlichungen in jener erften begludten Beit wich fe nie von ihrer folichten Ginfachbeit und lebte fic felbft am liebsten an ihrem Lefe: u. Schreibtifche, freute fic, wenn ihr Wohnfit bem ausgezeichneten Glachtling iebes politifchen Glaubens ein Afpl barbet; aber fie ftanb and nach ber Schlacht bei Jena alf ungebeugte Delbin in ber Mitte ber Ihrigen, und fonte ben Born bes Rerberbers; und als bie Congrepacte gebot, den Boltern eine reprofentative Berfaffung ju geben, mar fie bie Erfte, Die Dagu rieth, burch eine liberale Confitution Den fich felbu überlebenden Teubalverband ju lofen; benn fie begriff ihre Beit, und ihr durchdringender Ber-ftand hatte langft den Nebel aller Borurtheile jener Beit gerftreut, Der fie eigentlich angeborte. Elie forieb mit ehernem Griffel Die belbenmuthige Unerschrocenbeit und landesmutterliche Gelbftaufopferung, womit fie am 15. Det. 1806, nachdem bei Jena und Auerftadt Alles verloren mar, bem Manne, ber bem Berjoge, welcher fern von Weimar ein preußisches Sulfecorps befebliate. Bernichtung, und dem fürftlichen Bobnfige Berberben gefoworen hatte, muthig an der großen Treppe entgegen-trat, mit murdiger Belaffenbeit bas Unmurbigfte von ibm hinnehm, mit eblem Greimuthe bie Gade ibres Gemabls und Landes vor ibm führte, die Leidenschaft, Die aus ibm fprach, burch ihr befcheibenfeftes Benehmen maffiate und fillte, ben Befehl fchneller Burbeberufung an ibren Gemabl, auswirfte, und fic burch biefes Alles fur ibre eigene Berfon feine erft erzwungene, bann aber tiefe u.

nachhaltige, nuch beim Kuffentage in Erfurt am 7. Det. 1998, beim Morgenbefuch in Weimar in ben fchmeidele hafteften Ausbricken fich außernde Achtung ermarb. Biele babe ber Bewohner ber Stadt, viele Berfonen hatten im Schloffe Rettung gejucht . Gie rettete, ein fichn bar waltender Schutgeift, Gurft und Vaterland. Und als fpater 1813 die unerschwinglichen Stappenfaften nicht mehr aufzubringen waren, übergab fie ber Leubschafts. Deputation ihren gangen fürftlichen Schmud jum unbebingten Opfer und jur Linderung gemeinfamer Roth. Er batte jur einstweiligen Berpfandung gebient, und purbe ibr fpater mider ihren Billen gurudgegeben. Dod sor Milem bleibt jener bem Raifer gegenüber bewiesene Delbenfinn Die Immortelle in ihrem Rrauge. Bie furmifc machte fich, ale jene Ungludeperiode paraber mar, und fie jum erften Dal wieber im Theater erfchien, Die Dantbarteit ber Geretteten Luft, BBar es ein Bunber, baf, als fie foon 1828 bei einem harten Tampfe mit bem Tobe bem in ber Rirche flebenden Bolte wie burd ein Bunber gurudgegeben murbe, augenblicklich gang Beimar bis auf Die fleinfte hatte beleuchtet ba fand? Doch die murdigfte Anertennung bereitete ibr unter Bothe's Leitung ein Berein von Berehrern burd eine in Genf von Born meifterhaft geschnittene Dent mange, die ihr wenige Tage nach dem Jubelfefte des Derzogs zu ihrer Jubelhochzeitfeier (am 3. Oct. 1825) "zum Andenken des 14. Oct. 1806 vom geretteten Weimar" (fo die Inschrift im Eichenkranz den ein Sternentrang umleuchtet), mit einem Beibegebicht vom Kange ler von Raller übergeben murbe, und Die jeder Beimaramer gern an feine Rinder vererben wird. Doch barf ench ein anderer Sauptang ihres Fürstenfinnes, Die in bocher Berborgenbeit reichlich, aber nach Grundfan und Prufung fpendende Boblibatigteit nicht gans unberührt bleiben. Bie viel Thranen hat fie getrochet, wie viel Sabrgebalte gezahlt, wie viel arme Studirende in Jena unterftut, wie viel beimlich ausgeglichen und gebeilt, me ber ftrenge Buchftabe verwundet batte? Und wie

Frankreich über diese Scene geschrieden worden. Man hat hier die Borte benückt, welche der General: Superintendent Doctor Röhr in seinet, in Form und Inhalt gleich gediegenen Gedächnispresdigt bei der im ganzen Lande am 7. März gehaltenen Todtensfeier (gedruckt, Weimar 1830, bei dossimann, IZ S.) darüber gesprochen hat. Möge, was ihm die Kurstin turz vor ihrem Tode ausstützlich erzählte, an würdiger Stelle bekannt gemacht werden.

# 148 Louife, vero. Brofbergogin v. G:: 20: Effenach.

vefftand feres, mis geringent Ueberfinffe piel in thus ? Und um es ju tonnen, verfagte fie fic nicht oft bie Befriedigung fouldlofer Bunfoe? Die einfach ging Re detlemet, wie befchrantte fie jeden nicht durchaus erfot-Berlichen perfonlichen Aufwand, damit ihre fleine Raffe aubreiden mochte! Und dabei mar fie mabrhaft erfindetifd, um ben'ju Begabenden die Quelle ju verbergen, wober ihnen die oft in namhaften Gummen gufließende Unterfichung wie aus ber Frembe erfchien. Man Cann fic davon überzeugen, wenn man die Stelle in ben Er-innerungen an Berbers Leben, die nach deffen Tobe feine Sattin nieberfdrieb (2. Ebl. G. 21), gang verfiebt. Den Sinetitt ihres mit beharrlichfter Treue geliebten und in feiner gangen Grogartigfeit von ihr ertannten Gemable, bes Grofterjoge Carl Auguft "); Der am 14. Juni 1828 in Gradin bei Eorgau verfchied, überlebte fie nur 20 Sie hatte Die bochft unerwartete Tobesnach. Monate. richt auf ihrem burche gange Leben ihr fo lieb gewesenen Lanblibe Bilbelmethal bei Gisenach mit acht driftlicher Gaffung empfangen. Als ber neue, mit ber ihm eigenen Bergensgute fie unanssprechlich ehrende und liebende Großbergog mit feiner erhabenen, Diese Gefinnungen gang theilenden Gemablin Maria Paulowng aus St, Petersburg, jurudgefommen mar, boten beibe Alles auf, um ihr burch ungeftorte Fortfubrung ber vorigen Doforb. pronung jedes Gefühl von Reuerung au erfparen. fein fie bestand darauf, das alte Furstenhaus, wo fie bor ber Erbauung bes neuen Refibengfoloffes fo lange Die vergnügteften Stunden genoffen batte, wieder zu besteben. So mannlich fie felbft gegen jede Abroerschwache ankampfte, und wirklich noch einige barte Anwendlungen überftand, fo verbarg fich doch niemand, daß fie nach einem guten Kampfe fich nach einer beffern Krone. febue, als Diefer irdifchen: Doch nahm fie unausgefest innigen Untheil an Allem, mas fie umgab, und hatte noch Die Freude, and ihre zweite Enfeltochter nach Berlin febr gludlich vermabit ju feben. Run naberte fic unaufhalt-fam Die große Scheibeftimbe. 3war hatte fie nicht bie Freude, ihren jungern Sohn, Den Prinzen Bernhard und beffen zahlreiche Familie um fich zu seben, da ber erweiterte Rreis feines Militargouvernements in Gent feine Reife gestattete; auch fehlten Die Berliner Pringeffinnen. Aber sie batte bis ju ihrer Todeskunde die Uebergen-

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie fiebe 6. Jahrg. S. 465.

sung, daß Alle wohl seien. Mit unbeschreiblicher 3artlichteit fand der tieffühlende Stoßberzog an ihrer Site, und die Großberzogin durchwachte mehrere Rachte aw ihrem Sterbebette, mit unerschöpflicher Liebe seben Beikand gewährend. Sie starb an dem eisernen verhängnisvollen 14ten in den Armen der Aindestreue, mit der deutlichen und kräftigen Bersicherung, daß sie keinen Schwerz, keine Beklemmung fühle! Als Glodengeläutz ihren Tod verkündigte, war nur Ein Gesühl, Eine Stimme: unsere Mutter ift nicht mehr!

\* 63. Johann Carl Daniel Severus, Rettor b. Stadtfoule zu Laage im Grofherzogthum Medlenburg-Schwerin;

geb. im 3. 1797, geft. b. 14. Febr. 1830.

Der frube Tod biefes bescheidenen, anspruchslofen und thatigen jungen Mannes murde besondere von allen fomerglich bedauert, welche frinen innern Berth tann-ten u. 34 fcagen mußten. Er murbe geboren gu Comerin, wo fein tury vor ibm verftorbener Bater Raufmann mar, und auf ber bafigen Domidule, welche er von Jugend auf, unter bem Rectorate des Drof. 3. G. Schmidt, befuchte, fur Die theologischen Studien gebilbet. Im J. 1815 bezog er barauf Die Sochicule ju Roftod, me ins. befondere lange, Wiggers und hartmann feine Lebret waren, und verweilte bier 3 3. lang, mit allem Gifer fic bem miffenschaftlichen 3mede wibmenb. Um Diern 4808 übernahm er alebann eine Saublebgenkelle ju De-ichenborf, u. forgte burch fortgefente Beichaftigung mit ben Biffenschaften für feine weitere geiftige Fortbilbung. 216 er biefe Stelle in ber Folge aufgegeben hatte, trat er anderweitig in Condition ju Groß Bugin, und end. lid ju Ronecamp bei bem Sauptmann Stumpe, von mo aus er Micaeli 1825 jum Rectorate in bem Stadtden Laage berufen mard. Gin Rervenfieber endigte nach furgem Rrantenlager feine irbifche Laufbahn in bem Al. ter pon 33 Jahren. Er hinterließ eine Gattin, Die Tochster bes weil. Gutsbefigere Benbhaufen auf Scharftorf. und 2 Rinder. 218 Gdriftsteller ift er nie aufgetreten.

Somerin.

Fr. Bruffom.

#### \* 64. Johann Jatob Anton Stypmann,

Doctor b, Philosophie , großherzogl. medlenb. : fowerin. Kirchem rath u. Prebiger zu Zoitenwindel bei Roftod;

geb. im 3. 1754, geft., b. 14, Febr. 1890.

Beboren ju Roftod, war er ber Sobn bes fangk verftorbenen, bafigen Raufmanns Jurgen St., und auf bem bortigen Gymnafium und ber Atabemie fur fein hauptftudium, Die Theologie, gebildet worden. vollendetem Triennium und Abfolvirung feiner Studien ließ er fic bafelbit ben philosophischen Doctorgrad er-theilen, und gab als Privatbocent Unterricht in mehreren angefebenen Samilien, bis er bemnachft im J. 1777 jum Prediger ju Thulendorf, in der Prapositur Ribnis, be-forbert, und als folder b. 25. Juni ordinirt und introducirt ward. Im J. 1781, wo das dafige Pfarrhaus burch eine Feuersbrunft eingedichert ward, und er darin einen betrachtlichen Theil feiner Sabe verloren batte, murbe die Thulendorfer Pfarrei mit ber ju Ganit combinirt, and ber Berewigte solitario nach Toitenwindel berfest. Dier feierte er im 3. 1827 b. 25. Juni feine 50jahrige Amtswirffamfeit, und erhielt bei Diefer Gelegenheit, außer ben gahlreichen Beweifen ber Berehrung, Liebe und Danfbarteit feiner Samilie u. Gemeinde, von feinem Gurften Den Charafter eines Rirdenraths, begleitet mit einem, in ben bulbreichten Ausbruden abgefasten Cabinetsforeiben. Rur zwei Jahre und einige Boden bat er biefen festlichen Lag aberlebt, ba erlag end-lich fein burch Alter und Muben geschwächter Korper und ging ein in die Wohnungen bes Friedens. Aus feiner, foon im 3. 1778 eingegangenen ebelichen Berbindung mit der ibn überlebenden Gattin, binterlagt er mehrere, jum Theil unverforgte Rinder, wovon ber 2te Cohn, Georg Carl, nachdem er fich ber Jurispruden gu Boftod gewibmet, und in ben Freiheitefriegen als Dfi-gier im medlenb, ichmerinichen Landmehr Regimente geblent, gegenwartig die Stelle eines Elbjou. Revifors ju Boifenburg befleibet. Dem Berewigten folgt ber allgemeine Radrubm, einer ber murbigften Beifflichen bes . Landes gemefen gu fein, welcher mabrend ber 58 Jahre, in benen er fein Amt verwaltete, fic burd Lebre und Beispiel gleich auszeichnete; benn er mar ber treuefte Lebrer feiner Gemeinde, Der redlichfte u. theilnebmenbfte Breund aller einzelnen Mitglieder berfelben, ber fich's

eifrlak angelegen fein lick, so viel Gutes, als er une tonnte, auf bem von ber Borfebung ibm angemicfenen Boften auszunden. Debhalb genoß er aber auch Die Rotung, Die Liebe und das Butrauen fomobl ber Soben als Riedrigen in feiner Gemeinde; jeder, ber ibn tannte, schäfte ihn u. suchte seinen lehrreichen Umgang. Geine bffentlichen Bortrage, mit bem größten fleife ausgear. beitet und burchbacht, jogen nicht minder an; fle wurs Den ftete febr fleißig befucht, und burch ibn belehrt, jum Outen geftaret und im Leiden getroftet und. berubigt, tebrte jeber in feine Wohnung jurud. Obgleich er fic burd mannichfache Renntniffe auszeichnete, fo bat er fic bennoch nicht burch fdriftstellerifche Arbeiten Dem Publis tum betannt gemacht; er jog es vor, im Stillen Bu-tes ju mirten. Außer ber bei feiner Promotion erfcbies neuen Differtation, Die Referent aber nicht weiter tennt, bat er deshalb nur einen Auffan: über Landschulen, in Dem vaterlandischen Saushaltungstalender drucken lafe fen. Sonft mar er thatig bis an fein Enbe, und nur feiner maßigen und ordentlichen Lebensweise, die oft bis in das peinliche ging, verdankte er es, daß er sein Leben fo boch brachte, und ohne Unterflugung feine Amts. gefcafte bis babin verrichten tonnte. Defin großer mer aber auch die Theilnahme ber Gemeinde bei feinem Binfceiben; feder erfannte feinen Werth und glaubte einen Bater verloren ju baben; alles trauerte um ibn, und weinte eine fille Thrane Des Dankes, ber Liebe und Der Freundschaft an feinem Grabe, und fein Ainbenten wird gewiß noch lange bei ihr im Gegen bleiben. Somerin. Kr. Bruffen.

\* 65. Corl Christian Balthafar Roch,

großt, medlenb, sichwerinich, Confistorialrath u. Superintendent b. Deerschaft Bismar, Chrenmitglieb b. medl. patriotischen Bereins zu Bismar;

geb. b. 81. Dec. 1751, geft. b. 15. Febr. 1830.

Der Derftorbene mar geboren ju Bilmift auf ber Infel Rügen. Seine Porfahren von vaterlicher Seite waren in einer langen, ununterbrochenen Reibe Prediger,
welche fich bis zur Reformationszeit binaufführen last.
Denn ber Bater. Ehrenreich Ehriftoph A., war anfangs
hofprediger zu Puttbus und Paftor zu Bilmift, nachber,
eit 1785, Paftor an ber St. Marlen-Kirche zu Wismar
nach Superinteubent, als welcher er ben 10. Oct. 1766

fant. Der Brogvater, Johann Cheiftoph, war Baffer gut Baffe, bei Gnopen; bas Tobesjahr ift nicht befannt, mabrfdeinlich swiften 1740 und 1750. Diefer fammte bon Johann R., Baftor ju Bobbin bei Gnopen, geft. 1695. Deffen Bater, gleichfalls Johann genannt, ftarb ats Pafter ju Rlaber und Bodern 1671, und mar ber Gohn von einem Dritten Dieses Ramens, der als Orediger au Malchin im J. 1630 farb. Diefer Bater bieg Joachim, mar gleichfalls Pafter ju Daldin, und unterfdrieb als folder im 3. 1580 die Ronfordienformel mit: Er farb 1594 und folieft Die auffteigende Linie ber nachweißlichen Abnen unfers Carl Chriftian Balthafar. - Die Mutter mar Emerentia Ilabe, Cochter bes Dofgerichts Procurators Rurnberg ju Greifsmalb. 3br jungerer Cobn war ber ju Greifsmald verftorbene t. fcmeb. Ober Appellations. rath Jobann Chriftian R. Bon brei Tochtern lebt noch Die jungfte, Eleonore Dorothea, als Gattin bes frn. Daftors Eptter ju Bismar. - Unfer Carl Chr. Balthafar folgte als Knabe dem Bater im 3. 1755 nach Bismar, und besuchte dafelbft fpaterbin, unter Demfo's Rectonat, Die große Stadtichule bis Oftern 1771. hier porbereitet, ging er bann jur Universität nach Gottingen ab, wo er Die Oftern 1774 blieb. Er ftudirte dafelbit vornehmlich Theologie und Philologie, unter ber Anteitung ber Bro-fefforen Bald, Badarid, Les, Miller, Michaelis, Denne und Dies. 216 er bier alle vorbereitenbe und Saupe tollegia gebort, und unter anbern auch in ben fcon fra. ber liebgewonnenen neuern Sprachen fich pervollfommnet batte, ging er ale Lehrer ans bergogl. Pabagogium nach Butom, und befleibete biefe Stelle von Michaetis 1774 bis dabin 1776. hierauf mard er hauslehrer im bon Behr Regendantiden Saufe ju Gemlow, in Somebifch-Pommern, bis jum 3. 1784. Im folgenden 3. ward er als Diakonus ju Gt. Nifolai in Wisnar ermablt, und als folder von feinem Bater bafelbft, nach vorber egangener Ordination, am 17. Juni des genannten Jahres' inftituirt. 3m 3. 1786 verebelichte er fich mit Juftine Margarethe, Tochter des ehemaligen Senators und Docweb b. Rechte, D. S. Behrmann in Roftoff, welche ben Batten nebft 5 Rindern überlebt. Unter ben fruber gefterbenem Rindern mar auch fein erftgeborner Gobn Friedrich, ber Jurispruden, fich widmend, welcher im 3. 1818 als Reutenant und Quartiermeifter im medtenb. ichwerinfchen freiwilligen reitenden Idgerregimente in bem Befecte bei Sebuddt in Dolftein rubmboll endete. Im J. 1780

erbiefe er bie Wocation als Guffer an berfeiben Rinds, und ale folder im 3. 1807 Die Bestallung ale Superintenbent ber Derricaft Bismar. 3m 3. 1811 marb er als Baftor an ber Gt. Marientirche vocirt. In ber Eigenfchaft als Superintenbent war er auch erfter geiftiecher Ufeffor Des damaligen, nun (feit 1829) aufgehobenen Annikoriums diefer herricaft. Der Charafter eine Morialrathe murde ihm 1825 ertheilt und er aud um biefalbe Beit jum Chrenmitgliebe bes medl. patris tifden Bereins ernannt. Bis jum 3. 1828 bat er forte mabrend, ungeachtet vieler forperlichen Leiben, feme Umatgeschäfte in allen Theilen fortgesett; alsbann aber ließ er fich, bei ber Berichlimmerung feiner Gelundheitsum, fanbe, in ber Berion bes Gomnafigliebrers frn. M. Meffe mann einen Behulfen für Die fonntagigen Bortrage in ber Rirde und sonftigen Prodigerarbeiten beiordnen, blieb jeboch für die Superintendentur bis zu seinem Code amtlich thatig. Ware offentliches Lob im Sinne bes Beremigten, so wurden bie rühmlichen Seiten feines Charatters, Die Berdienfte, Die er fich burch feine Sand-lungsweife erwarb, auch bier gewiß eine paffende Stelle Enden, um ju zeigen, mas ber Befchiedene als Denter. Lebrer und Redner, mas er als Freund, Erofter und Ermabner, mas er als Saudvater, Gatte und Erfieber, mas er als Ephorus, überhaupt mas er ale Menfc und als Ebrift Gutes gewirkt und gefordert. Es war jedoch bes Berftorbenen ausbrudlicher Bunfd, ben er noch in ben lenten Zagen feines Lebens wiederholte, bag bergloiden nicht gefcheben mochte. Gin Bunfch, ber fo menig Die Burcht vor etwaigem Tabel, ale Die Berachtung menfchlichen flades und menschlicher Andreemung, ben nur fein beideibener Sinn, bas junere Bemußtsein, für die Belt gewirft zu haben, und die im hoben Grade erworbene Lebendweisheit in ihm erzeugte, wie denen einleuchtend sein wird, die ihn naber kannten. Man ehrt diesen Bunsch und letten Billen, und deutet nur feife bin auf die Dent, maler ber Liebe, Danfbarteit und Berehrung, Die ber Seelige in fo Bieler Bergen fic errichtet; bin auf bas Sute, das burd fein Bort ausgestreut, im Stillen fort-teimt ju ewigen Ernbren ber Eugend und Geeligteit; hin auf die Gnade feines Landesberrn; bin auf die warme Theilnahme, die ihm von nah und fern nachfolgte bei feinem hintritt ins Land bes ewigen Friedens. Wer fo firbt, wie er ftarb, der ftirbt wohl; ibn lobt die That, ibn barf bas Wort nicht loben. Und will bas berg gleichwoll nicht foweigen, fo fel nich erkandt, bet Graft bes Lobsen bie wenigen Boree einzugraben:

In tamulo ossa jacent, viventis gloria testat Nominis, ad coolum mens pia fecit iter.

Als Schriftfeller dat R. nachftebende Arbeiten gelieferte Died's Predigten f. Jüngl. A. d. Engl. übers 3 Sde. Leingo 4774 (die beiden erften Boe. überschte fein vielsichtriger Frennd, der aus Wismar gebürtige, nachderige Seneral Superintendent zu Stade, J. C. Beithusen, † 23. Abril 1814. Lemgo 1772 a. 73.). — Sheridan's Gerstigte der Staatsverchaderungen in Schweden. A. de Engl. übers. Bersin 1781. — Die Einigkeit des Simmes winker Ebriften; eine Predigt. Rostod 1780. — Wie es immes wenthellen sei, wenn Jemand sein Leben mit gutem Willen aufgibt. Predigt auf Veranl, eines verübt. Selbkmordes gehalten. Wismar 1796. — Nachricht v. e. Freischule, als einem Bersuche z. Errichtung e. Erweichschule, als einem Bersuche z. Errichtung e. Erweichschule, d. Kinder aller armen Ekren in Wismar. Seb. 1797. — Die ersten Brundsähen Gesangbuche. Ebd. 1797. — Die ersten Brundsähe zu d. Religiva u. Sittenlehre in bibl. Dendfprüden. Ebd. 1798. — Bericht d. Freischule v. ihrem Busmarschen Geb. 1798. — Bericht d. Freische v. ihrem Jugend. Ebd. 1817. — Was ist ersorberlich v. ihrem Jugend. Ebd. 1817. — Was ist ersorberlich um die Jugend unbedenklich z. Ronssmation annehmen zu können? Ebd. 1817. — Ware b. d. Bereilgung d. Drin. Säxgernbeitets Justgraths von Breitenkern. Ebb. 1985. — Bleimere Ausstale. Schwerin.

\* 66. Franz Graf von Reinach - Foussemagne, beutscher Ordens - Comthur in Freiburg, Ebrenmitgl. d. babenschen Landwirthich, Bereins im Breisgau; geb. im S. 1762, gest. d. 15. Febr. 1830.

des Maltheser. Ordens und Kurften zu heitersbeim und

Sein Bater mar ein Bruder des vorletten Graffriors

<sup>&</sup>quot;Die Wismarsche Fresschule entstand durch Koch's Anregung u. hauptställiche Mitwirkung zuerk im I. 1795, und marb damats in dem Unterricht u. der Unterweisung in Gewerdskreigigteiten mit d betteinden Kindern der Anfang gemacht. Gegenwärig, werden 136 Kinder unterrichtet. Diese Erweiterung verdankt die Anfalt dem Berkrofbenen wenigsend in sofern, als derseide es war, der das Insters für kie durch Borts und Sorist erregte, die Allichaftige Leit der Einwohner erweckte, den Schud u. die Fürsorge der kadtischen Dirigseit, und gleich die allerhöchste Ausmerksausg ür erward.

feine Minter eine Grelin von Erlichfes ju Sheinfelben. Er fammte aus bem ulten Geschlechte ber in ber Schweit bochbeguterten Rynade, welche Nachbaren und greunde ber Sabsburger maren. Gie theilten beren Echieffale und 28 Rynache fielen in der Schlacht bei Sempach 1988. Rur einer, Namens Saman, blieb übrig und pflante fein Beschlecht fort. Seine Nachkommen verließen wie die Sabsburger Die Schweis und machten fich in Oberburgund, im Elfaß und im Breisgau anfagig. Job. Beinr. R. vertheidigte als ofterreichifcher Beneralfeldjeugmeifter Altbreifach in einer Smonatlichen Belagerung und bufbete mit der Besahung Junger und Seuchen. Der bier in Rede stehende Graf Franz wurd zu Befort, im franz. Oberrhein Departement, geboren. In seinem 15. Jahre ging er in franz. Militardienste und wurde Lieutenant im Infanterie-Regimente Elfaß, bessen Oberster ber nachberige Ronig Maximilian von Balern war. Rach einigen Jahren wurde er Rittmeifter im Regimente Ronal Allemand, trat 1779 in ben beutiden Orben und erhielt ben Ritterichlaa in Mergentheim. Dit feinem Regimente mar er 1792 bei Barennes, um Ronig Ludwig XVI. ju retten. Als ber Berfuch miflang, ging bas Regiment nach ben Rie-berlanden u machte unter bem Bergoge von Braunichweig ben ungfudlichen Seldjug in ber Champagne mit, Graf fand nun beim beutiden Orben eine menfchenfreund. liche Aufnahme gleich andern burch bie Revolution ungludlich gewordenen Rietern; wurde Sauscomthur beim Landcomthur Saron v. Raitner ju Alishaufen und blieb bort bis ju beffen Tode 1902. Die Stelle eines Saus-comthure legte ihm bie Berbindlichfelt auf, Die Land- u. Sauswirthichaft bes Landcomthurs, Die Erforderniffe fur beffen Sof und Tafel und ben Umtrieb ber Damaligen großen Felbotonomie ju beforgen. 3hm felbft maren an Medern und Wiefen eigene Grundflude angewiefen, Deren Ertrag einen Cheil feines Gintommens bilbete. Bum Bortheil bes Ordensguts fucte er burd Erspartiffe und Ordnung in der Bermaltung fo wie burch ftrenge Controlle manche Migbrauche ju entfernen und murde dabei Dom Landcomthur, ber felbft ein guter Wirthichafter mar, unterftust, aber biefe Unftellungen milfielen benen, welche fic baburch bereichert hatten. Gie wirften ibm baber moglicht entgegen. Rechtlich mar ber Sauscomthur, aber vielleicht wollte er, ber ber Gprace nicht einmal gang tundig mar, manches ju fonell umandern. Die Berbef. ferungen waren um fo notbiger, ba burd bie Berfcwen-

mar es nicht etwe die Aubanglichteit an das Connentionelle, welche Die Derzogin von Diefer Glanzbrafe und prablerifden Bertundigung abwendete, fondern ein ficherer Taft und eine politifche Divinationsgabe, es tonne ba, wo die Grundfuppe fo aufgerührt werbe, nur Somma und Blut auficammen. Sie amar bulbigte nur jemer himmlifchen Charis, Die nie ben Gartel loft; ftreng gegen fich, mild gegen ben unvermeidlichen Dorbelfina bes fie umgebenden Lebens, bemabrte fie Naberftebende oft nur durch einen blogen Blid vor großerer Berirrung. Aber fie mar nichts weniger, als gramliche Grenbenbesterin; glie fpredande und nachtidende Runfte, jebe Birtnofitat fanden bei ibr Erminterung u. Baege. Roch 14 Tage vor ihrem Tode lieft fie ben von ber regierenben Großberjogin jum 2. Gebr., bem Geburde tage bes regierenben Brogbergegs, bocht gefcmactvoll geordneten Mabkenjug, ben Sangerkampf auf ber Bart-burg barftellend, vor fich vorüberziehen: Sie theilte mit bem Bergoge und Gothe, benen ihr Urtheil oft Pruffigin war, Die Freude am Theater; boch neigte fie fich mehr jum bobern Drama u. Trauerfpiel, nur nicht jur Schide falstragodie, Die ihrem rein-driftlichen Ginne miberfrebte. Den Unbemittelten gab fie baufig Freibillets. bamit auch fie ihren Befchmad am Beffern bilben modten. Gie mar eine große Rinderfreundin, und fab bem Ballidlagen und Schrittidublaufen ber muntern Rielnen aus ihrem Genfter mit Wohlgefallen au. Ihr Que eenbunterricht fiel noch in Die Beit bes frengen Dogmatismus. Aber bald lernte fie menfchliche Glaubensmeinungen von ben lautern Babrbeiten Des Evangeliums unterfcbeiben, und fo murbe fie eine Dentglaubige, Die Religion Die beiligfte Angelegenheit Des Lebens; fie pries ibre Entelinnen nach ihrer Confirmation gladlich, bag fie vernanftig unterrichtet, nichts vergeffen burften, und mar eine eifrige Brotestantin, jedem Mpflicismus und Uleramontanismus, beffen gebeimes Bufanumenfpiel fie oft mit Andignation erfüllte, abhold, und zu Collecten, wie für Die Gemeinde in Rahlhausen, für die Balbenfer, für Kirchenbau und Besolbungen in katholischen Lanbern, gern und reichlich beifteuernd. Es mar in Weimar mehr als Rirdengelaute gur Undacht ermedend, wenn fonntag-Ho die ehrmurdige Landesmutter mit ihren mohlgefannten Isabellen durch Die Strafen in Die Sauptlirde fubr, denn auch die Kirchlickeit war ihr Pflick. — Sie wurde au Brenglow, in ber Udermart geboren, wo ibr Bater,

ein Jahr derauf als Ludwig IX., regierender Landaref won heffen Darmftabt, bamals als General in Garnifon fand. Um Sufe ber Bogefen im anmuthig gelegenen Buchoweiler, entfaltete fich ihre erfte Jugenbbluthe. Ihre Mutter aberftrahlte alle bamaligen Furftinnen an Abel und Bildung bes Geiftes, und mar, mas Friedrich In an ihren Marmorfartophag im Schlofgarten von Darm-Rabt forieb: foemina sexu, ingenio vir. Diefe Mutter und ihre Erzieherin, eine Mlle. Ravenel, gaben ihr neben jenen Formen außerer Boblanftanbigfeit, Die fie burch bas Leben begleiteten, auch Grundfate. Bir le-fen in Den Denkmurbigfeiten bes Grafen Bort, Damaligen weimar. Dberhofmeifters, nachmaligen preuß. Staats: minifters, ber ben jungen Bergog als Bouverneur nach Paris begleitete, und eine Braut fuchend, in Darmftadt einfprad, die Schilberung, melde er ber Bergogin Amalie von der jur Braut bestimmten Pringeffin Louise entwirft: fe fei bem Rorper nach eine außerft feine und folante Beftalt, im Befprach bochft liebensmurbig; fie befipe eine erbabene Dentungsart, ben lebendigften Ginn fur Boblthatigfeit u. Menichenwohl, fofte Grundfage, einen entichiebenen Geschmad für Wiffenschaften und Runfte, por Allem aber eine unerschütterliche Wahrhaftigfeit. Go ift es im gangen Leben geblieben. Ihre bobe fürftliche Gefalt facte fe noch in ben fpateften Jahren ihres langen, wielgepruften Lebens moglichft aufrecht gu erhalten, felbit als biefes Ginberichreiten burch mehr als einen gall auf geglattetem Boden fcmerglich unterbrochen, und Dadurch wenige Monate vor ihrem Tobe burch ben Bruch bes linten Schluffelbeins ber Achfel ihr Ende felbft berbei-geführt wurde. Aber bie von Enteln und Urenkeln umblupete Mutter mar nach endlich abgestreifter Frauen-Sabberichleierung, wie ihr Ropf auf ber unvergleichtie den Mange, welche bas bantbare Weimar ihr barbrachte, ich barftellt, ober in ber Matronentracht, wie fie noch vor menigen Jahren Die funftbegabte Grafin Julie von Eglofftein malte, und Dunchens beiter Lithograph auf Stein zeichnete, noch immer bie iconfte Matrone. Ja es ift mabrhaft bewundernsmurdig, wie fich bie bobe, felbiftandige grau in jedem jener Buge, Die Graf Gorg pon Der Berlobten entwarf, bis jum 73. Lebensjabre fo ummandelbar tren geblieben ift, bag, mer ibr einen Rachruf bereitet (moge es biefelbe Sand an bemfelben Orte thun, mo mir por faft 2 Jahren bas icone Dentmal auf N. Nefrolog 8. Jabrg.

mas im Gofolge bes Miegs ihn nur traffen konnte. Er mußte, was er burch vieliabrigen Fleiß bis pur Schften Bollsommenheit zu seiner großen Freude sich geschaffen, auf einmal zu Grunde richten seben. Dieses schwerzliche Erzigniß, verbunden mit vielen andern bedeutenden Beraluften, die ihm die Ariege in den J. 1806 u. 1813 zugezogen, die Auflösung des geistl. Gerichts, dem er so lange angehört hatte, der damit verbundene Berluft seines Amts, das er mit der größten Dienstreue zur bochken Zustiedenfeiner Borgesetzten verwaltet, dies alles wirfte außerst nachteilig auf sein Gemuth. Er nahm dinsort an Richts mehr Theil, was sonst seinen Seis so langenehm beschäftigte, sondern ledte mit ruhiger Ergebung in sein Schäfal, still und zurückgezogen im Areise der Seinigen die zu seinem Hinschelen.

#### \* 68. Carl Friedrich Buttner, Superintenbent u. Dbeuprebiger ju Perleberg; geb. b. 17. Dec. 1789, geft. b. 18, gebr. 1890.

Der Verewigte war ausgezeichnet durch seltene Kennte niffe, durch Treue, Panktlickeit u. Eifer in seinem Berrife, durch unermüdete Bereiwilligkeit zu seder Ausspeperung für das Gute und Gemeinnünige, durch strenge Sitten u. einsache Lebensweise. Zwar dat er sich in der Gelehrten Welt kein Denkmal durch Herausgabe irgend einer Schrift gestistet; allein als Dichter bat er einen Gand Gelegenheitsgedichte hinterlassen, die jedoch nach dem Willen der Erben nicht im Drude erscheinen dürften. Seine Kanzelvortrage waren von ganz vorzüglichem Werthe, so daß seine geliebte Gemeinde sich noch lange ihres verewigten Lehrers erinnern wird. — Er war geboren zu Gebaufen in der Altmark. Nachem er die Grundlage seiner wissenschaftlichen Vildung in seiner Batersadt erhalten hatte, besuchte er die Schulen zu Kathenow und Brandenburg, wo er sich für das Studium der theologischen Wissenschaften ausbildete. Im Rathenow und Brandenburg wo er sich für das Studium der theologischen Wissenschaften ausbildete. Im Fosso bezog er die Universität halle, und ging nach gewissendast augendeten und vollendeten Universitätis sehren im I. 1783 als Erzieher der einzigen Tochter des Anmwerderen von Trepden nach Mahlsborf in Sachsen. Wer sich ausgelöst, indem er nach seiner Batersadt als Meetor der dortigen Schule berufen wurde, wo er 5 I. zum Rusen und Segen der dortigen Jugend arbeitete.

Der J. 1880 ward er vom Mogikrat als Dialeuns van Gerkeberg berufen, wurde 4792 Archibiakonus, und 1804 jum Oberprediger u. Inspector des Perkebergischen Kischem Oberprediger u. Inspector des Perkebergischen Kischenkreises ernannt, in welchem Verhältnisse ihm die Liebe u. Achtung aller seiner Didocssanen zu Theil wurde, Bei seinem Anzuge in Perkeberg hatte er sich mit Maria Dorothea, einer gebornen Schmidt aus Seehausen, verwheirathet, welche glückliche Se mit 10 Kindern gesegnet wurde, die aber meist in früher Jugend wieder binkareben. Sein altester Sohn, welcher sich der Keologie gewidmet batte, und der des Baters Stüge im Alter sein sollte, blieb in der Schlacht bei Leipzig, betrauert von seinen Eltern und seinen 8 noch lebenden Seschwistern.

Sein Tod erregte bei seiner Gemeinde allgemeine Trauer, welche sie namentlich dadurch an den Tag legte, daß sie sich am Tage seiner Beerdigung dem Leichenzuge anschloß und alles Mögliche ausbot, um die ernste Feler dieses Tages zu erhöhen.

## \* 69. Anton Ringel,

Doctor b. Medicin u. tonigl. Kreisphyfitus ju Reiffe; geb. b. 4. Aug. 1770, geft. b. 18. Febr. 1830 \*).

Er murde ju Bablftadt geboren, erhielt feine fculwiffenfcaftliche Bilbung im Gomnafium ju Schweibnis, widmete fich bierauf in Breslau ben theologifden Gtu-Dien, verließ aber im 3. 1798 Diefe Laufbahn, um, einem innern Drange folgend, auf ber Universitat Salle Deju welcher er fich gang befondere bingezogen fubite. Rach wollendeten Studien und nach auszeichnungevoll beftan-Dener wiffenschaftlicher Brufung ließ er fich in Reiffe als praftifder Arat nieder, und murde 4 3. barauf jum Php-fiens bes Reiffer Rreifes ernannt. Der Beremigte verband mit vielfeitigen medicinifden Renntniffen eine unermublice Thatigfeit, eine Gorgfamfeit fur arme Leibenbe, und erwarb fic burch bie treue, liebevolle und uneigenaunige Ausübung feiner Berufepflichten allge. meine Liebe und viele mabre greunde aller Stande; Diefes bewies fich fo unverfennbar bei ber Radricht feines Tobes, Die aufrichtige Trauer u. allgemeine Theilnahme erwedte. - Aber nicht allein als Arat geichnete Diefer feltene Denich fich aus, auch feine vielfachen Renntniffe

<sup>\*).</sup> Schlefifche Provingialblatter, 1830. Margheft.

in der Musik erregien verdiemte Aufmenkantelt al. Bewunderung, und erhöheten so schön die Freuden bes gefelligen Lebens; daher wird er auch den Mitgliederen
bes musikalischen Bereins in Reisse, bessen Borsteber er
in einer langen Reibe von Jahren gewesen ift, unvergestich bleiben. Nicht ohne Berdienste wirkte, berselbe en hoben Festagen u. bei besonden Keierlichkeiten ginkig auf die Aussührung der in der Areustriche zu Neisse bei diesen Gelegenheiten auszusührenden Kirchenmusst, deren so manche gelungene unvergestlichen Andenkens sur den Berstorbenen bleiben wird.

#### 70. Christian Gottfried Lorid,

Doctor ber Rechte, Affestot bes tonigt. baier. Sanbelsgerichts p. Appellationsgerichts: Abvotat, Borstand b. Collegiums b. Gemeinden Bevollindchtigten b. Stadt Rurnberg, auch Mitvorftant bes pegnisichen Blumenordens ju Rurnberg;

geb. b. 11. Sept. 1778, geft. b. 19. Febr. 1880 \*).

Bu Rarnberg geboren, zeigte L. icon frub bervornedenbe Beiftebfabigfeiten, frequentirte mit bem glud-lichten Erfolge bie bamaligen Studien Anftalten feiner Biterftadt, u. in ben Jahren 1791 — 95 bie Univerfitat Alftporf, mo er am 5. Dec. 1795 nach offentlich vertheis Digter Inangural Differfation Die juriftifche Doctormurbe erhfelt. Bie fegenbreich ber Berblichene als Rechtsgelehrter, ale Confulent ber vormale freien Stadt, nach-ber ale Juftigbeamter und Anwalt, besondere aber auch im erften Triennium ber Gemeindeverwaltung als erfter Bhrgermeifter, im Bereine mit treuen und mobigefinnten Amregenoffen, gewirft - mas er in der letten Beit als Borftand ber Gemeinde Bevollmadtigten boll patriotis fchen Gifere fur bas Befte feiner Baterftadt geleiftet bat, with von: allen urtheilefabigen und unbefangenen Ditburgern bantbar erfannt, und die allgemeine Achtung folgt bem murdigen hingegangenen ins Grab. immer waren übrigens feine Berdienste so richtig aner-tannt worden, als jest, wo er geschieden ift; davon gab die Magistratswahl im J. 1821 Zeugniß, mo er von felner Stelle als Dberburgermeifter abtreten mußte, mas mit feltener Barbe gefchab. — Geine binterlaffenen Schriften find: Rede a. Grabe unferes unvergent. Trank.

<sup>\*)</sup> Desperus, 1880. Rr. 60.

Aliborf 1793. — Diss. inaug. de communione bonor, nnivers. Ibd. 1795. — Blumen, auf das Grab unseres früh vollendeten Schmidt gestreut. Diesem ist beigefügt: Rede, am Grabe unseres ewig unvergeßi. Schmidt, gehalten ze. Sid. 1795. — Welchen Nachtheil bringt d. Vereinigung der Stadt u. der Landschaft in Eine Brandasseturationstasse dem Nurnb. Burger. Nurnb. 1799. — Gesänge zur fröhl. Unterhaltung. Ebd. 1799. — Gelegenheitsgedichte u. Reden.

## \* 71. Julius Dbdach,

Kunftmaler ju Damburg; deb. b. 17. Rebr. 1804, geft. ju Munden v. 19. Rebr, 1800.

Diefer boffnungsvolle junge Maler murbe in Sams burg geberen. Gein funftlerifches Calent zeigte fich fcon frie in feinen Anabenjahren, und bilbete fich bamale un-ter Leitung bes Beichnenlehrers Sarborff ju Samburg, und fpater bes burch feine trefflichen Rundgemalibe be-tannten Prof. Gubr bafelbft, weiter aus. 3m 3. 1821 reifte er nach Dresden, um fich auf ber bortigen Alabemie in bem von ihm gemablten Sache als Befchichts maler au vervollkommnen. Er blieb bafelbft bis jum herbft 1823, und fehrte bann in feine Baterftadt gurud, mit bem Bewußtfein, feine Zeit aufs Befte benutt gu haben. Gin unverfennbares Streben lag bamals fcon in ihm, etwas Außerorbentliches ju leiften, und niemals war er mit feiner eigenen Arbeit gufrieden. Immer un-zufrieden mit fich felbst und mit allem, mas er vornahm und ausgeführt hatte, von Ratur ftill und in fich gefehrt, gar keinen Antheil nehmend an Freude und Bergnugun-gen, wirtte das anhaltende Siten beim Zeichnen und Studiren nachtheilig auf feine sonft von Ratur gute Ge-fundbeit und erzeugte bei ihm Melancholie. Er blieb 8 Monate in Samburg, und fubrte in Diefer Beit fein erftes Gemalde aus, da er sich blos mit Zeichnen beschäftigt hatte. Diesem Gemalde folgten bald mehrere, so wie auch Zeichnungen. Im J. 1824 reifte er mit seinem Freunde, dem Kunstmaler Koopmann, nach Munchen. Obgleich Letterer ihn bringend bat, mit ihm nach Rom ju reifen und auch feine Eltern es munichten, fo mar er bennoch nicht baju ju bewegen, und fette ihren Bunschnod micht beidene Bemerkung entgegen, er sei noch nicht so weit, um alles das Schone, was sich bort dem Auge darbiete, begreifen zu konnen. In Munchen schloß N Mekrolog & Labra. N. Nefrolog 8. Jabrg.

er fic an ben Brof. und Ritter v. Cornelius an. betrieb feine Studien unter beffen Unleitung, und febrie im 3. 1827 mit feinem Freunde, Dem jungen Aunstmaler Erbin Spector, nad Samburg jurud. Diefe Rudreife, Die er langs ben iconen Rheinufern unternahm, verfehlte nicht, einen gunftigen Ginfluß auf feine Gefundheit auszunben, und fo tam er neu geftartt an Rorper und Gemuth in hamburg wieder an. Leider mar diefet erfreuliche Bufand nicht von Dauer, denn anhaltendes Arbeiten erneuerte ein fcon fruber gefpurtes torperlices Uebel, au welchem fic bald eine borocondrifte Bemutheftimmuna Richts besto meniger ließ er fich bierburd von gefellte. feinen funklerischen Arbeiten abhalten. "Rur bei meiner Staffelei bin ich gladlich," pflegte er ju fagen, "und ich taufche mit teinem Ronige." Unter ben Urbeiten, melde er ju Diefer Beit machte, verdient befonbers ber Ermabnung ein Jamilien : Stammbaum mit Den Portrats fammtlicher Mitglieder ber elterlichen Samilie. Er fcentte Diefes Bemalde feinen Eltern jur Beier ihres por 25 3. gefchloffenen ehelichen Bunbes. Gerner eine Scene aus Borne's Sauft, porftellend ben Dephiftopheles im Gefprach mit bem Schiler, in Del; im Befit bes Rotarius Subbe in Samburg. Gein lettes, leider nicht gang pollenbetes Delgemalbe bietet eine Gcene aus Dermann und Dorothea dar, wie namlich hermann bie Dorothea Die Treppe bes Beinberges binabtragt. Gin Carton, Die Ermordung Giegfriede burch Sagen vorftellend, ben er früher in Munchen entworfen u. auf die Samburger Aunftaubstellung gesandt batte, erfreute fic bes Beifalls Der Aunftenner. Theils um Diefes ebengenannte Delgemalde, ju beffen Ausführung es ibm in Samburg an Mobellen fehlte, ju vollenden, theils auch um feine immer mehr leidenbe Gefundheit burch eine Reife nach Italien wieder berguftellen, verließ er im Sept. 1829 abermalb feine Baterftadt, mit dem Entschluffe, nach Rom ju geben, jedoch juvor den Winter in Munchen gugubringen, und bann im nachsten Fruhjahre mit feinem wardigen Lehrer, Ritter v. Cornelius, Die Reife nach Italien anzutreten. Jedoch ber Tob verhinderte ibn an Der Ausführung Diefes Plans. Bas feinen Charafter betrifft, fo mar Dergensgute bei ihm vorherrichend, und fein moralifder Bandel untabelbaft. Er mar babei voll glubender Liebe fur die Runft, und fur die Radwelt wollte er arbeiten; benn, außerte er oft, wenn ich nur um ju perdienen arbeitete, so mare es mit ber Runk

bald in Ende. Innige Liebe gu feinen Angehörigen und ju feinem beutschen Naterlande, beffen Geschichte er forts während ftubirte, erfällte fein herz, und wenn ihm ein langeres Leben beschieben warden ware, so wurde er geswiß noch manches Naterlandisch Geschichtliches gemalt baben.

\* 72. Carl Gottlob Heinrich Arndt, grofferzogl. medlenburg : fireligicher Confifterialrath u. Probft in Rateburg \*);

geb. b. 5. Juli 1761, geft. b. 22. Febr. 1830.

Der Berewigte mar ein Sohn bes Apotheters und Rammerers Peter A. ju Reuftadt. Ebersmalbe, im Regierungsbegirt Dotsbam, eines febr rechtlichen, verfich-bigen, und unter ben Burgern feiner Baterftabt angefe-Denen Mannes, ber eine für jene Beit in feinem Stanbe ausgezeichnete Bilbung befag. Die Mutter, Dorothea Ratharina, geb. Souls, ebenfalls aus Reuftabt, mar eine brave und fromme Frau. Die erften Erinnerungen Des Anaben bezogen fich auf Die Geschichte Des in ber frube. Ren Jugend erlebten 7jahrigen Rrieges. Bei bem Ginfalle Der Ruffen in die Mart im J. 1760 tamen am 24. Dct. 50 Rofaten auf einem Streifzuge nach Reuftabt, und forberten eine Brandichagung von 10,000 Thalern, nebft 50 Bagen mit Brod, Lebensmitteln und Fourage. Da aber Die Stadt nur 1000 Chaler baar liefern fonnie, nahmen fie den Apotheter A. nebft dem Burgermeifter Palm als Geißeln mit und führten fie zu bem General Eottleben nach Ronigsberg in ber Reumark. Der General entlies ben Burgermeifter, ber bann eine Bablung von noch 1950 Ehalern u. eine Lieferung von 9 Bagen mit 200 Broden und 28 Connen Bier veranftditete, moburch ber General befriedigt murbe und auch ben App. sheker A. entließ. Gben mar biefer im Begriff, aus dem Thore von Ronigeberg mit frobem Bergen gut icheiben, als ibm noch eine Lieferung von 6 Bagen mit Lebens. mitteln und 800 Chalern, welche bie Stadt noch aufge-bracht hatte, begegnete. In der Angft, die ihn hierbei aberfiel, ba es unmöglich mar, die Wagen umfehren ju laffen, erinnerte er fich, bag auch ber Bargermeifter von Angermanbe als Geißel wegen ber von biefer Stadt zu

<sup>9</sup> Bekanntlich gehört noch ein Abeil von Rateburg zu Mede lendurg Gtrelis.

liefernden Brandicabung in Koniasberg mar und vom Daufe mit Gebnfucht eine Lieferung erwartete. Rafc entichloß er fic alfo, befahl ben Subrleuten, au fagen, fie tamen von Angermunde, tehrte felbft fonell um und nahm die notbige Abrede mit dem darüber bochk erfreuten, gefangenen Burgermeifter. Rachdem er fo ber Baterftabt burch feine Befonnenheit einen wefentlichen Dienft geleiftet, tam er jur unaussprechlichen Freude ber Geinigen und unter bem Frohloden ber gangen Stadt gludlich wieder nach Saufe. Der ganze Magiftrat ging ihm entgegen, und empfing ihn vor dem Stadtthore. Die Kinder wurden aus der Schule geholt, um den Bater wieder zu feben, und die Freude biefes Biederfebens blieb dem Sohne lebenslang unvergeflich. Obgleich genau genommen, biefer Bug in die vorliegende Biogra-phie nicht gebort, fo glauben wir boch bieferhalb um fo mehr auf Die nachficht ber Lefer rechnen au tonnen, als berfelbe auf ben eigenthumlichen Charafter bes Baters unseres A. Licht verbreitet, und uns einen Blid in die Jugendverhaltniffe bes Lehtern thun lagt. — Jm J. 1707 fam ber bisber in ber Stadtichule feiner Baterftadt vorbereitete Anabe auf Das Joachimsthaler Gymna-fium nach Berlin, mo er, wie mehrere mabrent ber Schulzeit empfangene Pramien und das Abgangszeugnis beweifen, Die vorzügliche Bufrlebenheit feiner Lebrer, be-fonders des Rectors Stofc, genoß. Am 17. Aug. 1709 ftarb fein Bater. Unfer 2. widmete fich nunmehr ber Theologie, ju welchem Enbe er 1770 nach halle abging, wo er fich bei außerfter Sparfamfeit mit Sulfe einiger Stipenbien und febr geringer Bufchuffe vom Saufe brit behalb Jahre erhielt. 3m 3. 1772 ging er aber Berlin, wo er fein Centamen abwartete, nach Saufe gurud, und erbielt in ber Rabe eine Saublebrerftelle. Spater fam er als Saustehrer nach Nemerow bei Neu-Brandenburg. Oftern 1782 jog er mit feinem Gleven nach Reu : Branbenburg, wo berfelbe unter feiner Subrung bie offents liche Schule besuchte. Bon bier wurde er 1788 jum Prediger nach herrnburg, im Fürstenthum Rageburg, be-rufen, wo er am 17. Nov. introducirt wurde. In diefer, burch einen faft mabnfinnigen Prediger booff ver-wahrloften Gemeinde wirtte er bis jum 3. 1802. Er entwidelte in Diefem Amte fein ausgezeichneies Prediger-talent, bas fic von jeber auf einen, Berftand und Berg gleich ergreifenden, einfachen Bortrag ber Babrbeiten bes Evangeliums in ber ungeschminkteften Beife bes

Gesprächstones gerichtet batte. Raum das feine erften Can-Dibatenpredigten gang concipirt waren, balb auch gewohnte er fich frei ju reben, und immer weniger band er fich an das bei der Meditation Riedergefdriebene. Spater redete er nur über mehr oder meniger ausgeführte Entwarfe, obgleich nach febr forgfaltiger Mebitation. Da-burch hatte er eine folde Fertigfeit erworben, baß er auch, wo es erforderlich war, nach febr geringer Borbereitung, Den klarften und jusammenhangenoften Bortrag halten konnte. Die eigenthamliche Aube und Milbe felmes Sparafters pragte sich auch in der Art feines Bortrages aus, und wenn derselbe gleich nicht erschütternd ober binreigend und glangend mar, fo batte er boch eine große Rraft jur Ueberjeugung fur den einfachen Berftand, und etwas booft Angiebenbes burch bas fanfte, barin verbreitete Gefühl und die unverfennbare Bergensfprace. Man bemerkte den Ginfiuß der hallischen Schule auch in seiner Predigtweise. Buwider war ihm der vornehme Kon berer, welche gleichfam aber ber Leute Ropfe bin-wegreben, ohne Berftand und Berg ju treffen. Die Land-leute in feiner Gemeinde und überhaupt Menfchen von folichtem Berftande und einfachem Gefühl maren deswegen burch feine Predigten immer erbaut; fie fagten, es lebe und fcmebe alles in feiner Rebe. Denn es mar Durchaus nichts Gemachtes, nichts funftlich Erzeugtes, fonbern ber naturliche Erguß einer innig und mabr empfindenben Geele. Daßigung im bobern Ginne mochte man als ben in feinem gangen Leben vorzüglich berrfcenben Charafterjug bezeichnen, ber eine Einheit bes garteren religiblen Ginnes und bes richtig geleiteten Berftanbes in ibm jur Grundlage hatte. Ueberfpannung in jeber hinficht war ihm juwiber, und zwar in bem Dage, daß er felbft in Gefahr mar, das Richtige augen. blidlich ju verfennen, wenn ihm irgend eine Uebertreis . bung nabe babei ju liegen ichien. Gein religibfer Ginn war einfach, ernft und wahr, und wenn er gleich, nach Der burch feine theologischen Studien erhaltenen Richtung, fich mehr an die moralifche Seite ber driftlichen Bahrheiten anichlog, fo konnte ibm Doch nie eine blos philosophische Bebandlung ber Moral, jumal auf ber Ranzel, zufagen, und wenn er vorzugeweise moralische Ehemata für seine Predigten mablte, faßte er bennoch in Der Behandlung berfelben jederzeit die tiefern Gefichts puntte ber biblischen Moral auf. Bar er fruber burch eine seichtere Eregese zu einem rationalistischen System

binübergezogen, fo mar in ben fpatern Jahren bei ihm Die hinneigung zu einer reinern biblifchen Theologie unverfennbar, und fo mar ibm in ber letten Beit bas in allen Standen wieder ermachende regere religibfe Leben ein Gegenftand ber berglichften Freude. - Die ermabnte Landpredigerftelle mar mohl anfangs eigentifc gan; fei-nen Baniden gemag. Doch betrubte ibn oft bie in einem Theile feiner Gemeinde berricbende Robbeit, und Die landwirthichaftlichen Beidaftigungen, ju benen er burch bie mit ber Pfarre verbundenen Landereien fic genothigt fah, waren feiner Reigung burchans gumiber. Dazu tam bei ber Bergroßerung feiner gamilie und ben geringen Gintunften feiner Stelle manche baubliche Gorge. Er batte fich 1786 mit Charlotte Chriftine, ber einzigen Tochter feines Borgangers, Des Predigers Robireif, berbeirathet, und 5 Rinder muchfen beran, bei oft truber Mugficht in Die Bufunft. Den Unterricht ber altern felbft ju beforgen, betrachtete er in feiner Lage als eine beilige und ibm felbft fuße Pflicht. Indeg mar ibm bei biefen Umftanden eine Berbefferung feiner außern Lage mun-fchenswerth. Rach dem Tobe bes Confiftorialrathe und Probftes Raumert murbe er von bem bamaligen Confiftorium bes Furftenthums Rageburg als beffen Rachfol-ger vorgeschlagen, und erhielt von ber Regierung bie Bocation als Probit bes Furftenthums und Confiftorial-Affestor, sugleich als Prediger an der Domgemeinde zu Rabeburg, welche Stelle er Oftern 1802 antrat. Dier fab er fich in einen bochft geschäftsvollen Wirtungetreis verfest, ju welchem nicht allein die Inspection über die sammtlichen Pfarreien des Fürstenthums, sondern auch die Berwaltung bes sehr bebeutenden Bermogens der Domfirche geborte. Durch Die genquefte Punftlichfeit in der Subrung ber Befcafte, eine Gigenfcaft, Die ibn von jeber ausgezeichnet batte, fo wie burch bie weise Borficht, mit welcher er jeben feiner Schritte abwog, gemann er auch in biesem Boften bie allgemeine Achtung und bas vorzugliche Bertrauen ber Regierung. Gein Augenmert mar zuvorderft vorzuglich auf die Erhaltung und zwedmäßige Bermaltung ber Pia Corpora gerichtet, eines Rirdenichages, welcher nach ber Sacularifation bes Bisthums Rageburg (1648) aus verschiedenen Bermadtniffen und Erfparungen erwachsen, und von ben Superintendenten und Probften mit großer Gorgfalt gefammelt und vermehrt worden war. Die Befchafte feiner Inspection nabmen nicht minder feine Aufmertfams

feit in Anfpruch. Alle Grebiger, benen er vorgefent war, batten beftanbig ein febr freundschaftliches, mehr collegialifches, ale subordinirtes Berbaltniß ju ibm; fie wandten fich gern im Bertrauen an ibn in allen Umthe angelegenheiten um Rachweisungen, Rath ober Beleb. rung, und er mußte durch die ruhige und besonnene Art feiner Meußerung, fomohl im Umgange, als auch in felnen, immer febr forgfaltig und mit mufferhafter Bunbig. feit und Rlarbeit abgefagten Geschäftsbriefen einem jeben, mas er fuchte und mas er bedurfte, ju gemabren. Mit feiner Inspection mar auch bas Ephorat ber Dome foule verbunden, welcher gelehrten Anftalt er vom An-fang an eine vorzägliche Sorgfalt widmete, und fur Deren Erhaltung er ameimal, ba von einer Aufhebung ober Berlegung berfelben an einen andern Drt bie Rebe mar, fo traftig und fo überzeugend ju fprechen mußte, bag enblid, auf feine Borftellung vorzuglich, fich die Regierung bewogen fand, diefelbe nicht nur befteben ju laffen, fonbern auch ju einer neuen Organisation berfelben im 3. 1819 Die Dand ju bieten. In allen Diefen Berbalbniffen mar es fruber fur ibn angenehm und erleichternd, bas er als Mitglied bes Confiftoriums (er wurde 1800 und jum Confiftorialrath ernannt), beften Sis bis ju feiner Auflosung 1814 auf bem Dom bei Rageburg war; in ben Rathen biefes Collegiums fich jur Seite Collegen fieben batte, mit benen über laufenbe Geschäfte und schwierigere Buntte bie Mittheilung und Ausgleichung ber Anfichten icon burch Die Ortenabe leicht mar und mit welchen er beständig in einer freundlichen collegialischen Berbindung fand. Geit dem genannten Jahre trat eine Confiftorial : Commission, beren einziges Mitglied er war, an die Stelle des Confiftoriums, und wenn es vielleicht für einen Mann von mehr positivem Charafter, ab er befaß, munichenswerth gefchienen batte, allein an ber Spite der Angelegenheiten zu stehen, so war es für ihn oft drückend und beschwerlich, zumal in den Jahren dek spätern Alters, Riemanden sich zur Seite zu haben, an den er sich um Rath und Borschläge wenden, oder gegen desten Ansichen wenigstens er die seinigen prüsen und befetigen konnte, zumal da die Mittheilung mit der Regierung sowohl in Reuftrelig, der die Consistorials Commission unmittelbar untergeordnet mar, als aud mit ber weltlichen Beborde bes Gurftenthums Rageburg, Die in Schönberg ihren Sit bat, foon burd bie Ortsent-fernung erschwert warb. Rur bie Anftellung eines Ric-

denprocurators (1823) erleichterte ibm die Beforanna ber denomifden Angelegenheiten ber Rirde, und bas freundschaftliche Berbaltnis, in welches er balb ju bem Daju ernannten bochft achtungemerthen Beamten trat, geborte ju ben erheiternoften Lebenberfahrungen in feinem bobern Alter. Fur feine Gemeinde blieb ibm der fleinfte Ebeil feiner Beit übrig, aber auch das geringfte Amisgesichaft wurde dennoch von ihm mit der punftlichsten Gewillenhaftigkeit und Aufmerksamkeit behandelt. Seine Predigten maren auch bier immer angiebend burch ben berglichen Con und Die Barme ber Empfindung, welche befonders aus dem Munde bes Greifes den Borten eis nen eigenen Eindruck gibt. Seine Lebensart mar bochfe einfac, von allem Prunt entfernt und bauslich, fein Umgang auf einen geringen Kreis, meiftens ben feiner Gamilie, beschränkt. hier mar er heiter und gesprachig und liebte eine frobliche und muntere Unterhaltung. Gern erheiterte er fich burch Mufit und Befang. nehmend erfreute er fic an allem Guten, bon welchem er vernahm, ober beffen Beuge und Beforberer er fein tonnte. Richt leicht blieb ibm, auch in fpatern Sabren, irgend etwas, Das Literatur, Politif ober Rirchengeschichte betraf, fremb, und felbft am Abend nach unrubigen, ar-beitevollen Cagen feste er fich jum Lefen bin; er las nicht nur Kageblatter und unterhaltende Schriften, fonbern er nahm mobl auch gern noch einen Rlaffiter jur Sand. Als Schriftfteller aufautreten fand er nie Bernf; ber Gebante felbft wiberftrebte feiner Befdeibenbeit. Es mar am 24. Jan. 1830, als ein in ber Domfirche feit. Dem Erlofchen bes Domfapitels bemabrter Schaf, bie Bilber ber Apoftel von Gilber, ein Befchenf eines ber letten Rapitularen, burch nachtlichen Ginbruch entwen-bet murbe. Diefes fur ibn bocht verbrießliche Ereigniß (ber Bericht über baffelbe an Die Regierung mar fein lettes, ibm febr unangenehmes Gefchaft) mard Die Beranlaffung feines Todes. Denn bei ber barüber angeftellten gerichtlichen Befichtigung jog er fich ein Erfaltunge- fieber ju, bas bei feinem Alter gefahrlich murbe und eine Bruftmaffersucht fich entwidelte. Er entfolief nach 24tagigen Leiben. Ihn betrauern außer feiner Bitme, 6 Rinber und 12 Entel, mit allen, Die ibn fannten.

\* 73. Friedrich Delius,

Doctor d. Medicin u. Eigenthamer u. Director ber Badeanstalt zu Fiestel, im Kreise Rabben in Westphalen; geb. . . . . , gest. d, 22, Kebr. 1880.

Der Berewigte, ein tuchtiger Arzt, hat der leidenden Menscheit durch die Berbesterung der Badeanstalt zu Fiestel, woselbst kalte Schwefelquellen sind, große Dienste geleistet; nicht allein Kranke der Umgegend gebrauchten biese Bader mit Erfolg, sondern auch von fern ber kam man, sich derselben zu bedienen. Zwei Jahre vor seinem Tode wurde der Berkorbene vom Schlage gerührt; und dadurch seinem Wirkungbkreise entrissen, Friede seiner Asche, die in seinen Schopfungen ruht!

#### \* 74. August Carl Cberhard, Bargermeifter zu halberftabt; geb. b. 10. San. 1779, gest. b. 22. Febr. 1860.

Er ward geboren ju Halberstadt, wo sein Bater als Inspektor bei dem königs. Tavaks Magazin angestellt war, und genoß im elterlichen Hause einer sorgsältigen, liebevollen Erziehung. Im noch nicht vollendeten 5. Les bendjahre fing er schon an, die Schulen seiner Vaterstadt zu besuchen. Die Vorberestung zur Universität erhielt er von 1791—1797 in der dortigem Domschule und ging darauf zur Universität Halle ab, um sich dem Studium der Rechtswissenschaft zu widmen. Hier verledte er Lafter in dem Hause seines berühmten Opeims, des gessehreten und geistreichen Prosesors d. Philosophie, Iod. August Eberhard, der, selbst kinderlos, um die höhere Ausbildung mehrerer seiner Nessen und Nichten sich große Werdienste erward. Auch sich unsern E. war dieser Aufsenthalt der vielsachen gestigen Berührung und besondern Anregung wegen, die er für ihn herbeissührte, von großem Nuben. Im J. 1799 begab er sich zur Fortschung seiner Studien nach helmstädt, wo er in einen ihm noch nähern gamilienkreis eintrat, nämlich in den seines Schwagers, des Prosessors, seitgen preuß, gebeimen OberrEribunals. Raths, Dr. Günther, und dier gleichfalls zu einer vielsseitigen Ausbildung die beste Gelegenheit hatte. — An beiden Orten wurde die Muße, welche die in den geswehnlichen Schranken bleibende Beschäftigung mit dem Brodfuddium übrig ließ, aus schonkingenschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftsch

fitat auf der Geige, der er auch im gamen folgenden Leben fast taglich einige Beit widmete. Rach Beenbigung Leben faft taglich einige Beit widmete. ber Universitats. Stubien ging er im J. 1800 nad Salberftadt jurud, mo er nun, im elterlichen Saufe mieder lebend, Die gewöhnliche praftifche Laufbahn betrat, querft als Kustultator, bann als Referendarius, in welcher let-tern Eigenschaft er vom 3. 1805 an auch bei ber bobern Bermaltungsbeborbe ju Salberftadt, der damaligen Rriegs. und Domainen Rammer, arbeitete, um fic baburd bie Musfichten ju einer Anftellung im öffentlichen Dienft ju In allen Diefen Berhaltniffen erwarb fic E. erweitern. burd Reif und Demandtbeit in ben ibm übertragenen Arbeiten und Gefcaften Die Bufriebenbeit feiner Borgefet. ten, und burfte mit Recht einer balbigen Beforderung entgegenseben. Der ungludliche Rrieg von 1806 und Die durch ben Frieden von Eilfit vernrfacten großen Beranderungen blieben auch auf & &. Schidfal nicht obne Sinfluß; die im August 1307, nach fichrigen unentgelbli-den Diensten, ibm endlich ju Theil gewordene Anstellung als Gecretar bei ber Rriegs und Domainentammer zu Salberftadt tonnte, ber eingetretenen Berhaltniffe megen, nur eine einstweilige fein. Nach ber burch bie Erriche tung bes Ronigreichs Belipbalen, und burch bas neue frangofich - mefiphalifde Bermaltungs - Goftem berbeigefabrien Auflojung jener Beborbe arbeitete E. einige Beit in bem Bureau ber ju Salberftabt befindli ben Prafeftur bes Saal-Departements, und zeichnete fich in diefer Steltung so aus, daß ibm im Jan. 1809 ber Antrag gemacht wurde, in das Bureau des damaligen werphälischen Ministers des Innern, herrn von Wolffradt, als Bureauschef b. 1. Abth. einzutreten, um dort die Correspondenz für die Communal : Bermaltung ic. mit den Prafekturen ju beforgen. Die Liebe ju feinen icon bejahrten Ettern, benen eine Erennung von bem einzigen Cobne febr fomerglich gewesen fein murde, und die Anbanglichteit. an die Baterftadt bestimmten ibn, diefen ehrenvollen, für feine Bufunft wichtigen Untrag abgulebnen, und mit ber feinen bescheidenen Bunfchen genugenden, bald nachber, - im Februar 1809 - erfolgten, Anstellung als erfter Maire-Adjoint ju Salberftadt jufrieden ju fein. In dies fer Stellung gefiel fich E. auch befonders beshalb, weil' fie mit teiner Art von Reprafentation und mit teiner Berantwortlichkeit verbunden mar, welche beide, ibm feiner Befinnung und feinem gangen Wefen nach unertraglich icheinende Obliegenheiten mit bem Woften bes Maire

verbunden waren. Um fo mehr fichte et Ach baber ini bebaglich und gedruckt, als er nach ber im Derbite 1813 fatt gefundenen unfreiwilligen Entfernung Des Maire einftweilen an beffen Stelle treten und beffen fammtliche. in jener durch Kriegsgetummel und allerlei Ummandlungs Ereigniffe febr unrubvollen Beit boppelt fcmierige Befofte beforgen mußte. Diefem ibm peinlichen Berhaltnife fucte er fich, fobald als es nur irgend moglich mar, ju entziehen, und bemubte fic beshalb febr, bei bem gegen Ende bes 3. 1813 von Salle nach Salberftabt ver-legten Civil : Bouvernement für bie wieder in Befit genommenen preuß. Lande eine Anftellung als Erpebient ju erhalten, welches ihm auch endlich, im 3. 1814, gelang. Run boffte E. guversichtlich, daß ihm Die Erreichung bes eigentlichen Biels feiner Bunfche, eine feiner Damaligen Lage abnliche Unftellung bei einer in ber Baterfadt gu errichtenden bobern Suftig : ober Bermaltunge : Beborbe. nicht feblichlagen merbe. Gebr ichmerglich mar es baber ibm, ber burch feine im lettgenannten 3. 1814 fatt ges fundene Berbeirathung noch mit einem neuen Banbe an Die Baterftadt gefeffelt mar, ale er im 3. 1816 bei bet ju Magdeburg errichteten Regierung als Gecretar angeftellt murbe, und ichleunigft babin abgeben mußte. 2mar murbe bort feine Befchaftetuchtigfeit balb anertannt, und bei mehreren Beranlagungen feiner gang vorzäglichen Qualififation, feiner guten Dienftfubrung und feinem Bleife ein ihm rubmliches Lob ertheift, auch fagte ihm Dieje Unftellung, mit welcher teine Berantwortlichteit verbunden mar, an fich febr ju; aber er fublte fich boch in berfelben, well er in Magbeburg ju leben genbebigt war, nie gang gludlich, und munichte lebhaft, bei bem in feiner Baterftadt befindlichen Oberlandesgerichte eine abne liche ju erlangen. Da Diefer Bunfch langere Beit uner-fallt blieb und ju halberftatt inzwischen Die Bargerniel-Rer. Stelle erledigt murbe, fo übermand E., um nur in Die geliebte Baterftadt jurudfehren ju tonnen, feine innere Abneigung gegen einen folden mit bedeutender Berantwortlichteit und einer gewiffen Reprafentation ver-bundenen Poften, und suchte um Diefelbe nach, erbat fich jeboch jugleich die Buficherung, in die verlaffene Gtelle ju Magdeburg unter gewiffen Umftanden jurudtreten ju fonnen. Diefe auf den erften Unblid fonderbar icheinende Bitte batte ihren Grund barin, daß Die Burgermeifterftelle nur proviforisch befest werden fonnte, weil die preug. Stadte. Ordnung in der Proping Sachsen noch nicht eingeführt

und mitbin bei ber von ben Stadtberordneten bereinft auszuübenden Babl bes Burgermeifters eine Menderung moalich mar. Dag E. übrigens Diefen Umstand gern be-. nust babe, um fic aus einer ibm vielleicht nicht aufagenben Lage einen Rudweg offen ju balten, tann bei feinen Befinnungen viel mit Grunde angenammen werden. gewunfchte Buficherung warb ertheilt, und E. übernahm im 3. 1822 bie Berwaltung bes Burgermeifter Umts, bei Deffen Uebertragung ibm Die forgfaltige Bearbeitung ber Abmmunal : und insbefonbere auch ber Armen Angelegenheiten vorzüglich empfohlen marb. Dağ er mit untabelhafter Rechtschaffenheit fein Amt verwaltete, und aberall mit einem Berechtigteits. Sinne ju Berte gegangen fet, ber auf tein Anfeben ber Perfon, auf feine verwandtidaftliche ober fonftige vetterliche Berbaltniffe. Recht und Gefet beugend, Radfict nahm; barüber ift, fo viel bem Berfaffer biefer biographischen Stige bekannt geworden, nur Gine Stimme. Gin bei icheinbar rufigem Rorper und fefter Sefundheit boch wirflich por-banbenes, geheimes Bruftubel bewog ibn, in ben 3. 1827, 28 und 29 bas Bad ju Ems ju gebrauchen. Er fühlte fich nach jeber, auch in anderer Dinficht ihm wohlthuenben, Babereife febr erleichtert; aber grundliche Beilung mard nicht bewirtt, wie dies aus feinem auffallend plotlich erfolgten Tode augenscheinlich betvorgebt. -Menich, als Freund und Familienvater geborte E. unfreitig ju ber Rlaffe ber Ebleren. Gein Beift mar burd mannichfache Bildung geschmudt; wisige Bemerkungen, bie meiftens harmlos waren und nicht selten ihn selbst mit betrafen, so wie eine acht humoriftische Auffassung ber Lebens und Beit - Ereigniffe gaben oft Beugnif von einem inwohnenden Genius, welcher, in einem bobern Grade frei geworden und unter andern Berbaltniffen, E& Ramen in unferer foonen Literatur vielleicht batte glanzend machen konnen. Als Freund mar er treu, theile nehmend und zuverlaffig, und in feinem bauslichen Kreife burd innige Berglichfeit und garte Aufmertfamteit lies bensmurbia.

## \* 75. Johann Gottfried Herpich,

Pfarrer zu Reinsborf / bei Greiz; geb. d. 8. Febr. 1761, geft. d. 83. Febr. 1830.

Er wurde ju Schleis geboren. Seine frühefte Aindbeit ward in korperlicher Rudficht burch Siechthum und Arantheit getrübt, bod wirften biefe toeperlichen Uebel nicht ftorend auf Die Entwickelung feines Beiftes ein, Die unter Dem Ginfluß frommer Eltern und befonbers einer frommen Großmutter ungeftort fortidritt. Befonders rubmte er oft Die Gorgfalt ber Lettern, baß fie ibm Die erfte Unregung jum Gebete, Die erfte Unleitung in relle gibfer Ertenninf gegeben und burch Ergablungen von ben Berfolgungen ber erften Chriften und ihrer ftanbhaften Grommigfeit ben Reim ju fittlichet Entfaltung in fein jugendliches Gemuth eingepflanzt habe. 3m 6. 3. murbe er in Die Schleiger Stadtichule gebracht und burchmans berte von Diefer Beit an alle Maffen berfelben. Sein Bater, Der in Durftigen Berhaltniffen lebte, fuchte ibn nach feiner Confirmation ju bestimmen, eine Profession zu ermablen und ihn von ber Reigung, Theologie ju ftu-biren, juruchzubringen, indem er auf die Schwierigtete bes theologischen Studiums, auf Die gebrudte Lage und auf Die unfichern Aussichten armer Studirenber aufmertfam machte. Der Gobn aber, ber einen innern Beruf und eine unüberwindliche Reigung empfand, machte feine Begengrunde geltend, betrat mit findlichem Bertrauen auf einen boberen Sout feine miffenschaftliche Bahn und geftand in fpateren Jahren, bag er zwar die Wahrheit ber vaterlichen Einwendungen bestätigt gefunden, aber nie feinen Entschluß bereuet babe, ba ihm die Bahl feines Berufes oft als Wort ber Borfebung ericienen fei. Er blieb bis 1781 auf bem Lpceum gu Schleig und theilte Die Beit feiner Borbereitung auf Die Acabemie amifchen miffenschaftlicher Beschäftigung und Informationen besonders in der Dufit, worin er, burch frubjeis tige Uebung vorbereitet und burch treffliche Anlagen un-terflütt, icon in feinem Jugendalter große Fertigkelt fich erworben hatte. Durch Zeugniffe bes redlichken Fleißes von feinem verdienten Lebrer, dem Rector Rauler Deffen er oft in feinen Befprachen mit bem Ausbruck Dankbarer Liebe, und freier Berehrung gedachte - empfoblen, bezog er 1781 Die Universitat Jena, wo damals Doederlein, Cichorn und Griefbach in ihrem unvergang. lichen Berdienfte glanaten. Diese brei Beteranen ber theologischen Literatur gewannen ben entschiedenften Ein-fluß auf bas geiftige Leben bes Bollenbeten und befonbers mar es Griefbad, ber theils burd offentlichen Bortrag, theils burch ein freunbicaftliches Privatverhaltnif Die Richtung feines Geiftes bestimmte. Unmittelbar nach feinem Abgange von Jena im 3. 1784 fam er ale Daus-

lehrer in das haus des Obriften, Freihetr von Sedem dorf, nach Meufelwis, erhielt aber noch vor Ablauf eines Jahres den Ruf als Rector nach Lobenstein. In diesem Berufe wirfte er 41 3. mit Fleiß und Gegen und folgte dann einer Einladung nach Waldenburg, wo ihm die Stelle eines hofmeifters ber Rinder bes bamaligen Gra-fen von Schönburg. Balbenburg übertragen wurde. Balb Darauf murbe ibm bas Diaconat in Lobenstein angetragen. aber burch bas Bertrauen bes Gurften geehrt und burch portbeilbafte Berfpredungen gurudgebalten, lebnte er Diefen Antrag ab und blieb in feiner Stellung, bis ein neuer Ruf als hofbiatonus nach Greis an ibn erging. Seine Borliebe fur ben geiftlichen Beruf entschied feine Babl und im Anfange bes 3. 1798 trat er in seinen neuen Wirfungefreis ein. Die Liebe und Achtung, Die er fich in Balbenburg erworben batte, veranlagte einen neuen vortheilhaften Untrag ju Dem erledigten Pfarramte in Altftadt Balbenburg. Diefes Amt wollte er nur un-ter ber Bebingung annehmen, wenn Die Greizer herre Schaft an feiner Lebre und an feinem Leben etwas ausgufegen babe. Da er aber von dem gurften Reug, Deinrid XI., die buldwollfte Berficherung feiner Bufriedenheit und die unzweibeutigften Bemeife ber Achtung und bes Bertrauens empfing, fo hieft ihn bas Gefubl ber Dantbarfeit in einer weniger gunftigen Lage gurud. Das 3. 1796 murbe burch friegerifche Sturme bewegt, bie auch Das gurftenthum Reuß : Greis unmittelbar berubrten und eine Entfernung ber fürftl. Familie nach Bobmen gur Solge batten. Wenige Tage vor feiner Abreife ernannte ber gurft ben Bollendeten jum Pfarrer in Reinsborf und außerte fich in Gegenwart feiner Rathe voll Rubrung und in bulbvollen Musbruden aber bas Berbienft und Die Berufstreue feines Dieners. Run offnete fich ibm ber ungewohnte Berufsfreis eines Landpredigers, in welchen er nicht ohne Bebenklichkeit eintrat, ba eine bebentenbe Landwirthichaft, von welcher er nicht bie minbefte Renntniß batte, feine Beit und Gorgfalt in Unspruch nebm und da ihm in dem fremden Areife feine Gattin rathend und hulfreich jur Seite ftand. Doch feine Bedentlichfeit wurde gehoben, indem er noch in demfelben Jahre eine Bahl traf und fogleich ju einer ehelichen Berbindung foritt. Unter den gunftigften Berbaltniffen, mit den beis terften Aussichten in Die Bufunft trat er nun in feine Stelle ein, als er aus feinen Soffnungstraumen auf bie iomerglichte und jugleich frantendfte Beife aufgemed

and in eine tonge Reibe, von Beiben und Unghnebmiten. teiten verwickelt wurde, indem ibn feine Gattin auf eine fo schamlose Weise hintergangen batte, daß ihm die Ebre gebot, eine Chenichtigfeitetlage ju erheben, Die gwar als gultig anerfannt murbe, aber einen Projeg jur Folge batte, ber 4 Jahre lang feinen Frieben forte und ibm einen bedeutenden Roftenaufwand verurfacte. Babrend Diefer tummervollen Sabre maltete feine Mutter im baus. lichen Rreife, als aber biefe ju ihrer Rube eingegangen war, fahlte er bas Bedurfnis und bie Nothwendigtett einer neuen ehelichen Berbindung, Die im 3. 1802 ab-gefcoloffen murbe. Mit diefer Che, Die auf Liebe und Ereue gegrundet und burch fromme Gefinnung geheiligt war, fehrte Rube und Freude in das herz und in bas Saus des Bielgepruften jurud und ein freundliches Geschid beglückte ibn mit einer langen Reibe von beitern Tagen, Die nur felten und nur auf furze Beit von außen ber, durch Rrantheit und Sturme bes Krieges getrubt und verbittert murben. In filler Sauslichkeit nur feinem Berufe und feiner Kamilie feine Rraft und fein Streben weibend, im vertrauten Umgange mit Gott und ber Ratur, fern von den Berftreuungen des gesellschaftlichen Lebens fic auf einen engern Areis von Freunden und Befannten beschrantend, Die Stunden Der Duge befonders muffalischer Unterhaltung widmend, erreichte er ein bobes und gladliches Alter. Gin ungladlicher Sturt. bei dem er ein Bein brach, beschleunigte feinen Tob. Den Berewigten konnte man gewiß mit vollem Rechte zu ben Burdigften bes geiftlichen Stanbes gablen. Geine Belehrsamkeit mar nicht mußige Speculation und sein Streben mehr ben praftischen Disciplinen jugewendet. Empfanglich für jebe neue Erfceinung in ber theologi-fchen Literatur beschäftigte er fich noch im fpateften Alter mit ben neueften theologifden, Werten und nahm mit unermudetem Sammlerfleiß Das Bemertenswerthefte in fein Collectaneum auf, bas viele ichanbare, befonders biforifche Notigen enthalt. Mit voller Ueberzeugung bulbigte er bem Offenbarungsglauben, ohne mit undulbfamer Sarte über Underedenkende ju richten, und oft außerte er fic mit bitteren Rlagen über Die undriftliche Lieblofigfeit, mit welcher der Parteifampf, ohne Aussicht auf friedliche Ausgleichung ju gewähren, geführt werbe. Im souften und iconten Sinne bes Borts mar er Gatte und Bater, voll Ganftmuth und Bartlichkeit, voll vaterlicher Milde und unermüdeter, mahrhaft aufopferwoer

Sorgfalt für feiner gamilie Bohl. Bas fein Berhildniß zu seiner Gemeinde betrifft, so mußte er auf eine wirklich musterhafte Weise Warbe des Amtes mit herablassender Milde und berzlicher Liebe zu verdinden; und daß er außer den geistigen auch den leiblichen Bedürfnise sen seiner Gemeindeglieder hülfreich gewährend entgegen kam, das ist erft nach seinem Tode in ein recht belles Licht getreten, indem sein Tod Bielen das Band der Junge loste, welchen er Stillschweigen über sein wohlthatiges Walten zur Pflicht gemacht batte.

## 76. Bollrath Friedrich Ideler,

Doctor d. Abeologie, Superintendent u. Oberprebiger zu Beektow im Regierungsbezirk Frankfurt a. d. D., Ritter d. rothen Ablerordens 8. Rlaffe;

geb. b. 28. Gept. 1757. geft. d. 28. Febr. 1830 9.

Geboren gu Berleberg, mo fein Bater als Prediger von brei bemachbarten Dorfern wohnte, empfing er bie erfte Bildung im elterlichen haufe, bezog fobann bie Domfchule ju Magbeburg und bie Universität halle, murbe 1778 Conrector, 1784 Rector an ber Stadticule au Berleberg, 1790 Rector ber Schule ju Stendal, 1783 Paffor und Inspector ju Wilsnad im Brandenburgifchen, enblich 1800 Paftor und Superintendent ju Beestom. Geit bem 28. Gept. 1788 mar er verheirathet, batte alfo 41 J. in der Che, 52 J. im Amte, und überhaupt über 72 J. gelebt. — Am 4. Juni 1828 feierte er fein Sojah-riges Amtsjubilaum, und-batte bei diefer Gelegenheit ber Berleibung des rothen Ablerordens und der theologifden Doctormurbe burch die Univerfitat Berlin fich gu erfreuen. Gein ganges Leben, insbefondere fein amtliches und baubliches Leben, mar reich an Freuden, und bis in feine letten Lebenstage verweilte fein Beift gern bei ben vielfachen gludlichen Ereigniffen und Erfahrungen feines fruberen Lebens. Doch nie mar er fo gludlich, als wenn er in den fpatern Jahren feines Lebens feine Rinder und Entel um fic versammelt fab. Diese Kamilienversammlungen waren auch fur alle Glieder ber Samilie um fo erfreulicher, als das Elternpaar fich ftets ungeschwachter Rorper. und Beiftestrafte erfreute. Bis in fein bobes Alter blieb fein Berg immer gleich marm und liebevoll; mit ftetem Dante gegen Gott, erfannte er, wie aludlich

<sup>, \*)</sup> Kirgenzeitung 1890. Rr. 147.

er war: West auch für bas Gial und bie Roth Stibe. rer batte er ein reges Mitgefühl, und mit inniger Empfanglichteit bewegte er in feinem Dergen, felbft noch mahrend feiner letten Krantheit, Die grofartigen Erfchels nungen ber Beit, fowohl im Glugelneif alb im Großen. -Sein Charafter verflarte fich mehr von Tage in Tage, weshalb auch die Chrerbietung vor ihm allgemein mar. und bei benen; die ibm ferner ftanden, an beilige Gden grengte. Dit welcher Liebe und Bemiffenhaftigfeit et fein Amt verwaltete, wie fegenbreich er wirfte, bas wird aewiß im Rreife feiner Birffamteit unvergeftich bleiben. Geine gediegenen Kenntniffe und feine vielfeitige Belebrfambeit wurden violfach von feinen Borgefebten und feinen Aunebrudern bemerft und anerkannt: Aus eines nem Antriebe u. ju feinem Bergudgen, obne je eine hers ausgabe feiner Schriften ju beabsichtigen, fdrieb er erea getifche, biftorifche, bogmatifche Auffage, und umer feie men hinterlaffenen: Papieren befindet fich ein befonderes Beft mit ber Aufschrift: curae noctumae. Auch in fein mem Alter bebielt Die Biffenschaft, Die mit Der Religion angleich fein gauges geiftiges Leben burchtrungen batte, immer gleichen Reiz fur ibn. und er blieb nicht hinter feiner Beis gurud. Racht ber Ebeologie fcatte er, wie Buther, nichts bober, ale Die liebliche, berrliche Dufit, und noch in feinen letten Lebensjahren mar ein Quartett im Rreife feiner Gobne eine mabre Bergitartung für ibn. Die beilige Mufit, insbefondere Orgelmufit, jog ibn am meiften an, und mit munderbarer Gemalt mußte Der brave und geschickte Organist ju Becetom bas Berg bes murdigen Greifes ju rubren, wenn er burch feine berrlichen Boffpiele von Predigt und Abendmabl ibn gleichfam in bas himmelreich fuhrte. Gin Rreus pon Gugeifen fomudt jest Die Statte, mo ber Entichlafene rubt von feiner Arbeit, doch feine Berte folgen ibm mach!

## 77. Johann Gottfrieb Moll,

Doctor b. Philosophie u. penfionirter Professor b. Mathematit am Cymnasium gu Stuttgart;

geb. b. 20. Juli 1747, geft. b. 23. gebr. 1830 \*).

Der Beremigte ift mit Recht ben ausgezeichneteren Rathematifern unferer Beiten beigugoblen, obgleich bie

<sup>\*)</sup> Schwab. Martur 1830. Rr, 60.

R. Nefrolog 8. Jahrg.

gelehrte Welt: unt menige litesatifche Geodulie von dien gesehen hat. Sein tiefes mathematisched Wissen wurde jedoch von seinen ehemasigen Schlern und von Milen anertannt, welche ihm naber funden. Die bervorftechenbe Rraft feines Geiftes mar Scharffinn, unterftast burd bas aludliofe Gebachnis. Huch in andern Sachern bes Biffens, wie ben Sprachen, alten und neuen, und namentlich in ber Gefdichte befaß er umfaffenbe Renntniffe. Beine Lebrart mar für biejenigen, welche Ginn und Liebe fer mathematifche Studien mitbrachten ; vortrefflich au wennen, und die Rlarheit und Confequeng feiner Bortrage ben Beift bes Bubbrers an ben Gegenfanb feffeinb and mit fich fortreifenb. - DR. murbe ju Stuttgart geberen : fein Bater war ber Schreiner Dbermeifter Ifrael M. bafelbft, feine Mutter eine geborne Plouceuet. fcon frab bervorftechenden ausgezeichneten Salente bes Pnaben bemogen den Bater, ibn ben gelehrten Studien au wibmen und die vorbereitenben Anftalten bes Stuttgarter Gymnafiums befuden ju laffen. Aufgenommen in bes theologifde Geminar ju Tubingen, widmete er fic mit unennubetem Gifer, neben ber Theologie, inbbefonbere ben mathematifden Biffenicaften. Im 7. 1767 erhielt er ben atabemifchen Grab bes Magifters, ober nach dem beutigen Sprachgebrauche, Doctors ber Bbilofosbie, und trat fodann im 3. 1770 nach beenbigten ale bemiften Studien als hofmeffer in bas baus einer murtenbergifden abeligen Familie ein. 3m 3. 1775 er-bffinete fich ibm eine feinen Araften und Banichen ent-fprechenbe Laufbahn, indem ibn ber Detgog Carl von Martemberg, nebft andern ausgezeichneten jungen Dan-, nern, als Lehrer an feine nen errichtete militarifche Manischule auf der Golitube berief. Dit biefer murbe er nach Stuttgart verfest und erhieft mit ber Ausbehnung ber unter ben unmittelbaren Aufpicien ibres boben Stifters bis jum Range einer boben Soule erhobenen Unftalt einen immer großern Wirtungefreis als Lebrer ber mathematifchen Biffenfchaften. Im J. 4783 murbe ar jum ordenti. afademifchen Profefor ber Mathematif an Der Carle-Atabemie ernannt. Als Diefes in feiner Art einzige Inftitut mit bem Tobe feines erlauchten Stiftere ber Auflofung entgegen ging, wurde DR. im S. 2794 als orbentl. Profeffor der Mathematit und Phyfit un bas Stuttgarter phere Gownafium verfest, und befleibete biefe Stelle bis jum J. 1805. Ein unbefiegbares Mistrauen gegen feine Umgebungen, welches fich um

were Beit obne außere Urfachen bei ibm fengefest batte. und fur ibn Die Quelle von Gemutholeiben geworben war, veranlaßte ibn, fich im 3. 1805 in ben Benftons-ftand verfeten ju laffen. Bon blefem Beitpuntte an jog er fic in gangliche Abgeschiedenheit von ber Belt jurud, und lebte, blos fur einige wenige Jugendfreunde und ebemalige Souler juganglich, in einem Gartenbaufe por ben Thoren ber Stadt, feinen Studien, im Uebrigen aber als ein zweiter Diogenes. Co ließ er feinen Bart fang machfen und fein ftruppiges Daar unbeschnitten bas greife Daupt umfarren. Indeffen nach bem Beugnis feiner Besucher maren es namentlich tiefe mathematifche Serednungen, womit er fich beidaftigte, unter andern dronologifde Rechnungen über Die erften Beiten bes brifenthums, insbesonbere die in ber Apocalopse ange-beuteten Begebenheiten. — Als vor 3 Jahren die 100-sabrige Geburtsfeier bes Grunders ber Carls hoben-schule von bem größten Theise der noch übrigen Lebrer und 3bglinge berfetben aus ber Rabe und Ferne in Stuttgart begangen wurde, tonnte M., ichop ju febr von ber Schwäche bes Alters beimgesucht, war bem foonen Gefte nicht beimobnen, aber eine freundliche Gabe, welche aus ber Mitte ber jablreich versammelten vormaligen Souler in feine Ginfamteit gefendet murbe, mußte bem Breife ein erfreuliches Bengnig fein, bag er mod immer ber bodverehrte ehemalige Lehrer fei. Er farb an Entfraftung in einem Alter von mehr als & Jahren. Er war nie verheirathet gewesen. Seine im Drud bis jeht erschienenen schriftlichen Arbeiten befchranten fich auf Brogramme und andere Gelegenheitsschriften; sehr ju wunfchen ift, bag fein literarifder Rachlag in wurdige Danbe fomme, welche im Stanbe find, feine Schriften Der gelehrten Belt mitzutheilen.

# \* 78. Carl Christian Sometag, Pfarrer zu Gereborf bei Görlig; geb. d. 22. Juni 1760, gek. d. 28. Febr. 1880.

Etterlein im sachfichen Erzgebirge, wo fein Bater, Chriftian S., Rector war, ift fein Geburtbort. Seine Studien machte er in Zwidau und keipzig. 1739 marber Rector zu Königftein, 1738 Pfarrer in Gersbort. Ergeborte zu ben benkenden Dekonomen, und eine von ibm verbefferte. Erespenmable beschrieb er in der (einzigen, von ibm berausgegebenen) Schrift: Berbefferte Erespen.

muble; ein Beitrag gur Berbeffefung b. Landwitthichafte. Boffig 1908, mit Aupfern.

## 79. Johann Georg Diet,

quiest. Rector b. Stabifdute gu Benlenroba im Reuf: Ereigifden ; geb. im 3. 1765, geft. b. 24. Rebr. 1890.

Er war geboren ju Reinsborf bei Breiz, ftubirte bann in Salle Theologie, war Sulfstehrer am königl. Baisenhause baselift, nach bem Abgange von ber Alabemie an einigen Orten Saustehrer, bann kehrer an ber Schule zu Greiz, und seit 1791 Rector ber Schule zu Beulenroda. Er suchte sich nach Kraften nublich zu machen, und schrieb 1798 "einen Leitsaben beim Unterricht in Burgerschulen. Reuftabt a. d. D.; " später "ein Lesebuch für Burgerschulen. Ebb. 1802; " von welchen Buchern vorzüglich bas erste eine nicht unzwedmäßige gesbrechen vorzuglich barbietet. Er hinterläßt eine Wittme, keine Kinder. Wegen Altersgebrechen wurde er wenige Jahre vor seinem Tode in Rubekand versest.

## 80. Comund Sochholzer,

Diftriets : Schulinspector u. Stadtpfarrer in Monsburg, im baler: foen Rartreife;

#### geb. b. 1. Det. 1764, geft. b. 24. Febr. 1880\*).

Der Verewigte wurde zu Landshut geboren. Rach pollendetem philosophischen Kursus trat er in den Orden bes heil. Benedikt auf dem Berge Andechs, legte im J. 4784 die feierlichen Gelübde ab, verrichtere, 1787 am 22. Sept. zum Priester geweiht, sein erstes beil. Meßopfer, und erhielt mit der Priesterweibe auch die Admission in die Seelsorge, Sain Abt ernannte ihn dann zum Haus-lehrer fat seine fängern Mitbrüder, welchem Amte er auch vorstand, die er 1791 den Auf undergerbeit, und ihm folgend, 6 3. hindurch die erste, zweite und dette Grammatif lehrte. Da aber seine von der Geburt die stells schwächliche Gesundheit sehr angegriffen ward, werwechselte er die Prosessur mit bem Amte eines Beichte

<sup>)</sup> Bum Theil aus Felber's Gelehrten und Schriftftellers Priton, jum Theil aus bem "Witwen : m Walfensteunde in bem Igekreise" entlehnt.

paters in dem Jonnenfloker Littenberg unweit Randen. in welchem er bis jur Buflofung beffelben aubharrte. Er tebrie nummehr in feine Deimath nach Anbechs jurad. Aber auch bort erfchien icon nach 4 Wochen bie Aufhebungs . Commiffion und hieß ibn felbe alebald mit feinen Mitbrabern verlaffen. 3m 3. 1806 murbe er Stadtpfarrer in Moosburg, und im 3. 1818 auch Dia Arifit' Soulinspector Des gleichnamigen Sandgerichts, Bezirtes. - D., ber auf einer boben Bilbungeftufe fand, mar ale Soulmann gang von bem Grundfabe burchdrungen, daß die Elementgrichulen, wenn anders Die Geelforger, Eltern und Lehrer harmonifit einwirfen, in ihrem Gebeihen bas Glack und ben Gegen bes fommenben Geschlechts schaffen. Er mar feiner von benen, Die ba glauben, man muffe bas Bolf in Unwiffenheit gefangen halten, weil die Aufflarung überbaupt ber Religion und ben guten Sitten fcablich und gefabrlich fei; vielmehr lebte er ber feften, burch vieljahrige Er-fabrung bemahrten Ueberzeugung, bag nur burch guten Schulunterricht, b. b. burch eine vernunftige Auftlarung, bem Unglauben und ber Gittentofigfeit fraftig entgegen gearbeitet werden fonne. Diefes wohl ermagend, ging 5's. eifriges Bemuben babin, bag in ber Soule Alles bas Geprage eines gefunden Leibes an fich trage, einem Baume gleich, ber unter mildem Grublingshimmel nad affen Richtungen bin 3meige treibt, grunet und blubet. Wor Allem ftrebte er bei ber Jugend auf achte Religiofitat bin: Diefe in Die garten Rinderbergen einzupflangen, wirfte er burd Borte, aber noch mehr burch Beispiel, Er mar felbst ein Muster mabrer Frommigkeit und Reli= giofitat. Den Religionsunterricht in ber Schule ertheilte er bis ju foinem Lebensende fetbft, fo fchwer es ibm feis ner benandigen Arentlichfeit megen oft antam. Er er-fchien in ber Goule mit einer punttlichfeit, Die an's Unglaublide grengt, Die Urt und Beife, wie'er ben Religionbunterricht ertheilte, mar mufterhaft. gnugte fic nicht mit medanifden Musbruden aus bem Ratedismus, fonbern fein Beftreben ging vorzuglich Dabin, bag bas Berg und ber Berftand ber Rinder, nicht leer ausgingen. Auch im Uebrigen mar h. ber liebreichfte Freund und Bater ber Souljugend. Er mar überall der Erfte, mo es galt, den braven Rindern eine Greube ju machen. Die Preifebucher fchaffte er alliabrlich größtentheils aus feinen eigenen Mitteln bei, und viele mabrbaft arme Rinder erhielten von ibm Rloidungs-

fide, Die nothigen Mader u. bergli unbe. Er mar :00 gemobnt, feine offentliche Bergnugungborte ju befachen, galt es aber, ben Aindern eine Freude ju machen, Danis ichlog auch er fich nicht aus und nahm den innigften Antheil an ben Freuden der Rinder. Gelbft ein genndlis der Badagog, und erfahren in der Schulmelt, machte er. was die Lebrer betraf, Diefen ihr Befchaft auf alle moglice Art angenehm und faß, und reichte ju jeber Berbefferung freudig die Sand. Dadurd und burch feine erprobte Rechtschaffenheit gewann er auch von sammtlis-den Lehrern bie bochfte Liebe und Achtung, und lebtemit felben in beständiger harmonie fern von allem Bant und Streft. Er ging von bem Grundfate aus, baf gebe len menichlich fei. Gefcab etwas, bas nicht nach feinen Bunfchen mar, fo fagte er es jebem offenbergig ins Beficht; bann mar es aber auch wieder vergeffen. Beim-Uche Feindichaft u. Groll, Die oft fo üble Dinge ftiften, waren feinem Bergen gang fremb. - S. bat ber Belt einen neuen Beweis abgelegt, daß wer Liebe fdet, Liebe erntet, und daß jene, welche die Lebrer ichagen und achben, auch von biefen wieder gefcatt und geachtet mer-ben. Dag Diefer Beift ber Liebe und bes Friedens auch auf die Eltern und Rinder, und überhaupt auf Die Soule ben mobithatigften Ginfluß ausübte und gute Fruchte berporbracte, mird Niemand bezweifeln, ber Die Macht bes Beispiels fennt. Er mar auch bierin ein Dufter. Gein Tod erfulte Moosburg mit Trauer, und bie an feinem Grabe vergoffenen Thranen maren Beugen, wie viel man an ibm verlor. - Seine Schriften find : Leichenrede auf D. fet. hintritt b. bodmurb. Frau Oberin b. Rloftere Kiliens berg. 1799. — Rebe bei b. feierl. Eroffnung ber neu errichteten Maddenschule in b. Stifte Lilienberg. 1800. -Rede bei d. Sahnenweihe ju Moosburg. 1814.

## 81. Carl Gottfried Frauenstein, königl. sach. Binanzsekretär zu Dresben; geb. d. 2. Oct. 1750, gest. d. 25. Febr. 1880.

Der Berewigte ward in Oresben geboren. Sein Bater war fraber in graft. Brühlichen, und bann in tomiglich fachlichen Dienften ungeftellt. Unter feiner Lebtung machte er große Bortschritte in ber Mathematif, fo bag er schon in seinem neunten Jahre die Logarithmen aufs genaueste berechnen konnte. Der Unterricht, ben er in der Areuzschule zu Oresben genoß, erweckte seine nicht

gundnen Walente in nicht geningan Gende. Ginn fi verischriften in den alten Sprachen war unter au ber Umftand ein Beweis, daß er beim Abgange von ber Areugichtle bei bem gewohnlichen Abiturienben Actus, mo er eine Abichieberebe in lateinifchen Berfen biele von dem Borfteber Diefer Schule einer bffentlichen Minrede in lateinischen Berfen gewärdigt murbe, worauf berfelbe jum großen Bergungen ber Anwesenben in einer langen Gegenantwort in lateinischen extentporis. firten Berfen feine bantbaren Gefable far bas ibin geschenkte Wohlmollen aussprach. Er bestichte die Unio verfitde Leipzig, wo er die Rechte findirte. Obicom et won feinen armen Eltern, die in bem Tidbrigen Ariege und bei bem Bombarbement von Dredben ihr geringes Dab und Gut durch breimaliges Brandunglad verloven atten, pur Korberung feiner Studien und ju feiner Onte ident in Leipzig teine Unterftugung genießen tonnte, 30 fente er bennoch feine Studien mit raftlofem Gifer fort u. Rattete feinen Beift mit allem möglichen Biffensmar-Digen aus allen Sachern ber Wiffenschaften und Ram aus, bas in ben Wer Jahren bes 18. Jahrhunberts auf jenem Mufenfife von ben bamaligen berühmten Gelebe ten geboten murde; obicon er fein anderes Subliftente mittel hatte, als feine gludliche, bamals feltene Gabe, in Fertigung von Gelegenheitsgebichten in beutscher und andern Sprachen, und andern Schriftfellerarbeiten in verfolebenen Beitidriften. In Letteren erfchienen jeboch alle feine Auffabe anonym. Der Einladung, sich in Leip-zig als Lehrer zu habilitiren, konnte er wegen der Krank-lichkeit feiner Eltern, die feine Gegenwart wunschten, nicht entsprechen. Im 3. 1774 ward er in Ortsben bei ber damaligen kurfurft. sach Kammer (bem nachberigen Beb. Sinang Collegium) guerft als Caculator, und nach Djabrigem Dienfte obne Gebalt, als Beb. Finangfefretar angeftellt. Er verheirathete fich im J. 1790 mit einer Rochter bes Slofcommiffars hungar in Dresben, in wel der Che ibm 5 Rinber geboren murben. In feinem Amte, bas er bis jum J. 1815 befleibete, mo er megen ber burch Sachfens Theilung eingetretenen Reduction ber Staatsdiener, Die nicht ju Preugen übertreten moth ten, in Bartegelb gefett murbe, bat er burch treue und redlide Pflichterfüllung, burd raftlofe Thatigleit, befon-bers burd feinen unichafbaren Reichthum an Renntnife fen anerkannte Berbienfte um den Staat und das ausgegeichnerfie Bertritten unt Bohimmillen felfter Borge-

## 82. Philipp Karbach,

Doctor b. Poll., Prebiger ber evangel. Gemeinde ju Danubelm.
Ritter b. Baptinger Bomenorbens;

geb. . . . . . , geft. b. 25. Bebr. 1830 \*). .

Die Gemeinde betrauert ben ju frühzeitigen Berluft eines ausgezeichneten Predigers, eines vortrefflichen Lehegers der Jugend, eines eifrigen Seelsorgers; die Armen, denen er ein vaterlicher Farforger gewesen, und seine Freunde, welche die vortrefflichen Eigenschaften seines Geiftes und herzens erkennt haben, weinen an seinem Grabe und segnen sein Andonsen. Seine Berdienke um die Airdenvereinigung im Großberzogthume Baden, und feine Anfrengung bei Ausarbeitung eines Katechismus für die vereinte evangelische Landesgemeinde hat sein Farft und herr huldreich anerkannt, so wie die verwitzte Frau Großberzogin ibn dadurch auszuseichnen genube, daß sie ihm den Resigionsunterricht der fürklichen Kinder anvertraute, und ihm bis zu seinem Tode rübrende Beweise einer ausgezeichneten huld verlieh.

#### \* 83. Carl Johann Seinrich Subbe, ..., Pfarrer u. Schulinspector am Waisenbause zu Samburgs geb. d. 12. Dec. 1764, gest. d. 25, Febr. 1830.

D. war der alteke Sohn unbemittelter Eltern in hamburg, die ihm zwar keine glanzende Erziehung geben konnten, aber doch seine schon früh sich zeigende Reigung zu den Wissenschaften durch den zweckmäßigen Untersicht auf der Johannisschule in hamburg auszubilden suchten. Er besaß die Gabe, rasch und leicht aufzufassen, verdunden mit einem vortrefflichen und treuen Gedachtnisse, so daß er schon in kurzer Zeit, im J. 1782, sich vorbereitet genug für die akademischen Studien fühlte, und seine Vaterstadt verließ, um auf der damaligen Universität zu Helmstadt Eheorogie zu studienn. Seine Vorletes für dieses Studium traf mit dem Munsche seiner Weltern zusammen, die es gern sahen, daß einer ihrer Gebne den geistlichen Stand erwählte. Die Mutter kammte nämlich vom Parze der aus der kamilie Sand-

<sup>&</sup>quot; Augem. Kirchenzeitung, 1880. Br. 67.

mer woneder bie nuriften Gibeber fichon: felt den Robe mation geifliche Memter betleibet hatten. Um fo wille kommener alfo mußte ber Mutter ber Entichluß bes Cobnes fein, bem Stanbe ihrer Boreltern getren ju bleiben. Er fehrte nach ber Beendigung feiner Studien nach feiner Baterfiabt jurud, eilte aber balb wieber fort, um noch einige Jahre in Medlenburg bei bem Drn. v. D. Rettenburg als Erzieher bes Gobnes fich aufzuhalten, and tam erft nach einigen Jahren jum zweitenmale mie-ber nach hamburg jurad, um im Schoobe feiner Familie fich niebergulaffen. Die große Angahl ber Candibaten ber Ebeologie, Die fich bamals in hamburg befand, machte es ibm, ungeachtet er immer einer ber beliebteften Rangelrebner mar, febr fomer, eine Predigerftelle gu erhaliten, jumal in Damburg nicht, wie an andern Orten, Die Befebung ber Stellen von Auszeichnung und Anciennis tat abbangt. - Richt nur die Liebe fur Die Wiffenfchafe ten überbaupt, sonbern bauptsachlich der Gifer und Die Abneigung gegen die überhandnehmende Charlatanerie Der fogenannten Gelehrten, und gegen die unermubliche Reber Der Makulatur- Scribenten veranlagte in Diefer Beit mehrere junge Manner, unter denen fich auch ber Dr. D. Thieß und h. befanden, im J. 1788 die hambugifche Literaturgeitung herausjugeben. Diefe Zeitung erregte freilich burch ihren freimuthigen und unparteiffcen Charafter vieles Auffehen, mußte aber boch bald wieder aufhoren, da fie ihr Entsteben feiner buchandle. rifden Spefulation verdantte, fondern von den Unternehmern, Die bas Merfantilifche eines folden Unterneb. mens nicht recht überfeben konnten, auf eigene Roften berausgegeben murbe. Bald nach biefer Beit begann eine ber merkwurdigften Perioden fur hamburg, indem piele ber ausgezeichnetften Emigranten aus Krantreich Dortbin flucteten, neues Leben und neue Sitten einfuhr-ten, und ber Sandel ber Stadt burch die bamaligen Beitumftande ju einem nie getannten Glor fich emporfomang. Obgleich es S. Damale bei bem unglaublichen Aufwande und Großleben bes reichen Sandelsstandes, wodurch alle Lebensmittel übermaßig vertheuert murben, febr viel Mube toftete, fich und feinen damals ichon bejabrten Eltern burchaubelfen, fo bielt er boch biefe Jabre immer fur Die intereffanteften feines Lebens, weil feine Gewandtheit, feine Bildung und feine vielfeitigen Renntniffe ibm die Befanntichaft fo vieler ausgezeichneter und intereffanter Menichen veridaften. Er verftand mit Je-

bem muzugeben, wufte von Joben menighend eines ga lernen, und theilte auch gern feine eigenen Erfahrungen n. Renntniffe Anbern wieberum mit. Befonberd angefebm war far D. Die nabere Berbindung, in welche er mit bem Gen. Dumouries trgt. Diefer gab in Damburg feine Lebenbbefdreibung beraus, welche jugleich in frant Bifder und beutider Sprace ericeinen follte. D. bernahm die Bearbeitung der beutschen Ueberfebung, Die mit bem Originale 1795 erfchien. Roch in bemfel-ben Jahre gab ber General Drei andere kleine Schriften, und unter andern auch ben Lettre da General Dumouries au traducteur de sa vie beraus, Die fammtlich nach bem Bunfche bes Berfaffers ebenfalls von D. überfest mur-ben. Im 3. 1791 murbe er jum Katecheten bes ham-burgifchen Baifenhaufes erwählt, und bekleibete biefe Stelle bis jum Unfange bes 3. 1802, um welche Beit er bie Predigerftelle in Allermobe im Billmarber an ber Cibe erhielt und fich verheirathete. Er hat fich in Diefer-Beit viele Berbienfte um ben Schulunterricht ber Bais fenkinder erworben. Mit besonderer Borliebe batte er ich von jeber bem Unterrichte und Ergiebungswefen bingegeben, und feine vortreffliche Babe, fastich und Dos pular, felbft gang abftratte Dinge porgutragen, fette ibn in ben Stand, febr vieles in Diefer hinfict zu leiften. 3m 3. 1792 marb er Mitglied ber patriot. Gefellich. in Damburg, in beren Schriften fic auch mehrere Abbande lungen aber gemeinnubige Begenftanbe von ibm befine Den. Die Deliberations Berfammlung ber Befellicaft mablte ibn fpater jum Bibliothetar ihrer bedeutenben Bibliothet, welches er bis zu feinem Tode blieb, da ibn feine ausgezeichneten und feltenen Renntniffe in ber Literatur ju Diefem Befchafte befonders tuchtig, und bas Befdaft felbe ibm munichenswerth und angenehm madten. Als Prebiger in Allermobe ermirb er fic bie all-gemeine Achtung und Liebe feiner Gemeinbe. Dit groc fer Gefdidlichfeit und Gewandtheit wußte er, jur 3u-friedenheit Aller, manche eingeschlichene Difbrauche abaufdaffen und neue, vernünftige und amedmagige Ginrichtungen ju treffen. Er ging immer frei und offen ju Berte, und icheute fich nie vor Dadbtigeren, fobalb es ber guten Sache galt. Außerorbentliche Berbienfte er-warb er fich mabrend feiner bortigen Umteführung in ber verbangnifvollen Beit ber frambfifchen Decupation, und besonders mabrend ber Belagerung Samburgs. 3m Barbindung mit einigen wenigen Greunden gelang et

den ,-felbe gei ben größen Leiegenmuben bie Dronung in bem annehifden Buftanbe bes Antogebietel ju erhale ten. Gebr vielen Bortheil gewährte ibm in biefer Greb lung feine Renntnis frember Gprachen, und befonders Die große Gertigteit und Gelaufgteit in ber frangoficent Muth und Entidloffenbeit feste er, oft mit Gefahr, ben milben Anmagungen ber Arieger entgegen, und suchte mit fluger Gelaffenbeit und befonnener Freimathigfeit fo viel wie möglich bas Unglad von feiner Gemeinbe und ber umliegenden Begend abzuwenden. Roben ber Actung und Liebe befaß er baber auch bas unbedingte Bertrauen feiner Gemeinde. Gelbft nachdem er im J. 1815 jum Drediger und Schulinfpector Des Baifenban, fes wieber nach hamburg berufen worden war, glaubten oft Gingelne feiner frabern Gemeinde nur von ibm in allen ihren Angelegenheiten Rath erhalten ju tonnen. Beitbem D. aufe Reue wieder mit dem Baifenhaufe in Berbindung getreten war, hat er viel far biefe Un-falt gethan. Bu feinem eigenen Bergnugen errichtete er in Derfelben ein Schullebrer- Seminar, bas aus 3bas Mingen Des Baifenhaufes bestand, und hatte Die Freude, viele tuchtige Lebrer nicht nur fur Die Unftalt, fonbern auch far andere, felbft auswartige Soulen gebilbet in baben. D. murbe allgemein von feinen Mitbargern geachtet und geschatt, von Manchen auch mobl megen felner Berabheit und Freimuthigfeit gefürchtet. Geine wielfeitigen Kenntniffe und feine große Erfahrung, verbunden mit einer raftlofen Thatigteit und feltenen Uneigennütigfeit, machten es ihm moglich, in jeder Lage feines Lebens feinen Rebenmenfchen nublich ju fein. Es bedurfte nur einer freundlichen Bitte, und oft Diefer nicht einmal, um feine Beit und Rrafte fur Andere verwendet ju feben. Obgleich feine Amtsgeschafte und bie wielen Rebengeschafte, benen er fich immer mit ber großten Beweitwilligfeit unterjog, feine meifte Beit in An-fpruch nahmen, fo benutte er boch jeden übrigen Augenblid ju gelehrten Beschäftigungen, um mit ber Biffen-Maft fortjufdreiten. Geine Lieblingsbefcaftigung mar eit vielen Jahren das Studium der altern, befonders Deutschen Satyrifer Des 16. u. 17. Jahrh. Er fucte fic Desbalb noch turg bor feinem Tode von allen geitrauben-Den Rebengeschaften frei ju machen, um mehr ben Biffenfcaften leben ju tonnen. Gein plogliches Dabinicheis ben hat biefes vereitett, und es ift ju bedauern, daß feine vielen gefammelten Rotigen von Undern wenig benuft

werben Sanen, ba fie alle nur tun hingenotfin find und auf Di. fintes und trenes Gebachnis berechnet waren. Er durfte fic ohne weitere Borbereitung unt binfegen, um ju foreiben, und ber gange Stoff lag ibm flar por Augen. Aufer ben icon angeführten Schriften gibt es nur noch wenige von ihm. Gie bestehen meiftentheils aus jerftreuten Broduren, Belegenheits . u. Streitfdriften. Bon feinen Bredigten bat er nur wenige bei befandern Belegenheiten berausgegeben. Er forieb feine Predigten nie ausführlich nieder, fondern predigte frei nach blogen Entwurfen. Bon ben "Unfichten ber vier freien Stabte," Die bei Bilmans in Frantft. a. DR. erichienen find, lieferte D. Den Text ju bem 1. Theile Der Ansichten von hamburg, ber im 3. 1824 erfcien. Der 2. Thi. hat einen andern Berfaffer, weil h. febr wichtige Brunde hatte, Diefen Theil damale nicht ju fcreiben, Die ibn zwar der Berantwortlichfeit gegen den Berlegen nicht überheben konnten, feine fceinbare Rachläffigkeit aber vollkommen rechtfertigen. Die Grunde lagen im befondern Zeitumftanden, Die es ihm fpater wohl moglich gemacht batten, feinen Plan auszuführen. Desbalb abgerte er mit ber Arbeit, ohne boch die mabren Grunde angeben ju burfen. — S. mar unftreitig ein in jebee Dinfict rechtschaffener und bieberer Dann, ein patriotifcher Burger, ein acht-driftlicher Brediger und ein liebepoller Dater, ber fich am gludlichften fühlte im Rreife feiner eigenen Samilie, Die aus feiner Gattin, einem Sobne und zwei an einen Prediger und einen Arzt gluck-lich verheiratheten Tochtern bestand. Im 86. 3. feines Lebens murbe er ploblic mahrend der Ausarbeitung feis ner Predigt für den kommenden Sonntag von einem Schlagfuffe befallen, und gab nach zwei Tagen ohne große Leiden und fdweren Todestampf feinen Beift auf.

## \* 84. Georg Christian Sponagel,

Tonigl. dan. Justigrath, Kammer: Consulent u. Land : u. Lehnes fistal im Perzogehum Lauenburg, lauend. u. medlend. strelissther Regierungsproturator, Erb : u. Gerichtsterr auf Rondeshagen u. Briedheim, zu Rageburg ;

geb, b, 12. Mug. 1763. geft. b. 26, gebr, 1880.

Durch feinen Tob hat bas Herzogthum Lauenburg einen empfindlichen Berluft erlitten, ba feine Borzüge als Rechtsgelehrter und praftifcher Geschäftsmann von

Men Gaduerflandigen anerfannt find. Durch anbalten bes Studium, Reifen und vielfaltige Berbalmife batte er fich ju einer feltenen Stufe juriftifder Bildung ent porgefdmungen, und befaß außer feinen eigentlichen Dientigeschäften eine febr ausgedehnte Praris im viels feitigen Umfange. Gelbft die erften Beborben bes Lam bes fucten in fewierigen gallen erft fein Urtheil eingm gieben, bevor fie ihre Gade jur Entideibung Reliten. Aber auch feine Reellitat, Uneigennühigfeit und Die rege Ebatigfeit, womit er faft bis ins peinliche gebend, alle Anftrage ju betreiben fich angelegen fein lies, hatten ihm Towohl bei Bornehmen ale Geringen ein unbegrengtes Butrauen gefichert und ibn mit Gefchaften Aberbauft. Rur einer Betriebfamfeit, wie die feinige, welche nie rubend, immer nur arbeitend fortftrebte, mar es mogfich. alle Die vielfachen Memter und Dienftleiftungen, melde er ju verfeben batte, punttlich und forgfam ju vollbeige gen. In ben fleinen 3mifdenraumen, wo er nicht fur ben Dienft und mit andern Brivatfachen und Atten be-Schaftigt war, blieb er ebenfalls nicht unthatig, fonbern benutte biefe, gleichfam wie gur Erbolung, fich in biche terifden Arbeiten ju verfuden. Go wie Salent und Reigung ibn biergu angogen, fo murbe er aber quch von außen burch ben freundlichen Bertebr mit einigen geifte vollen Ropfen, Die fich von Beit ju Beit in Rageburg aufhielten, ju biefer Beschaftigung angeregt, und ber Umgang mit einem Ludwig Gernow, Carl Reinbard, 3. 3. Schind, Lud. Rauwerd u. 21., veranlagten ibn guerft, als Dichter aufzutreten, und feine Poefien, Charaden u. Rathfel offentlich mitgutheilen. Inebefonbere murben feine, bem allemannifden Sebel nachgebilbeten Gebichte mit Beifall aufgenommen und weiter verbreitet. - 216 Menich mar G. nicht minder ausgezeichnet ju nemnen, fomobl burd feine Bergensguse und Bieberfeit, als uber-baupt burd feinen edlen Charafter, und icon aus fei-nen Gefichtegugen erfannte geder in ibm ben ichlichten, geraden Mann, welcher das Babre und Gute burchfocht, wo fich ihm nur Gelegenheit darbot. — Geboren murbe ber Berewigte ju Luneburg, wo er auch feine Souls jabre überftand, und bann ju Gottingen fic ben Rechte. tudien widmete. Rach Beendigung derfelben murde er querft Advofat bei bem damaligen furhannov. hofgerichte ju Rateburg, in der Folge Regierungsproturator bafelbit, und im J. 1801 jum Rammerconfulenten ernannt. Baft aleichieitig übertam er darauf eine ordentliche Proture

tur bei ber nunmehr (felt 1814) allfgehöbenen meiflenba Avelinfden Regierung Des Fürstents. Rageburg, fo wie Die Stelle eines Amtsabvolaten u. Land u. Lehnsfistals im Bergogth. Lauenburg, mit Ginfcluß des Landes De Dein. Ruch nach Abtretung ber lauenb. Lande an Die Arone Danemart bebielt er alle blefe Memter bei, und genof anderweitig bie tonigl. Onade, im 3. 1823 gur Du-ertennung feiner bem Staate gefeifteten Dienfte gum 3m-Rigrath ernannt ju werben. Schon im 3. 1794 batte er po verheirathet mit Louise Antoinette Dabn, ber Tochter eines Gaftwirthe in Sannover, und lebte mit biefer in einer gladlichen, burch mehrere Rinder gefegneten Che. Ein Nervenfieber enbete feine irdifde Laufbabn im noch nicht vollendeten 67. Lebensjahre. - Bas G. bem Dublis tum als Schriftfteller lieferte, bem fehlte gibar, mas tieferes Smotum und Kritit ibm batten geben tonnen; Big aber und bie Gabe, Die tomifche Geite ber perfo. men und Begebenbeiten aufgufaffen, ift ibm burchaus micht abzusprechen. Geine Schriften find nun folgende: Meine Atagigen Leiden im Babe ju Pormont. In Briefon an e. Freund. Gine Brunnenferture, in 4 Portionen gu lefen, wenn ber Arat ben Mittagefchlaf unterfagt bat. Dannov. 1809. Reue Linft. Ebb. 1814. Ste unverand. Auft. Oprm. 1824. — Buruf D. Jungfrauen an b. lauenb. Rrieger bei Ueberfendung D. Fabnen am 3. Dai 1813. Gebicht. In Musit gefest v. E. S. Fiedler. Rapeburg 1813. — Des Bettere Feldjug in d. Seebaber v. Dos Deran. Mit 1 Apfr. Sannov. 1826. Rachtrag ju biefer Schrift. Cbb. 1827. — Bu ben "Rabeburg. literar. Blate tern" fleferte er, außer febr vielen fargern Auffagen, Se Dichten, Charaben u. Rathfeln: Bans u. Berene. Gebicht nach b. Allemannischen. 1808. 26. St. - Apologie Der Rlaticherei. Ebb. - Antwortschreiben b. Frau Unter-Auffeberin u. Forfterin Giermahn ju I - w, an b. Frau Runtelruben . Commiffions . Affefforin Sperling an Rrab. winkel. 1809. — Much ein Wort ber Bebergigung fib. Die moberne Tracht unferer modernften Damen. 1810. 4. St. - Gine Erfahrung fib. bas Cicibbeat unter ben Cauben. 18. St. - Meine Empfindungen, als bas Belaute b. biefigen Jungfernglode eine Beitlang abgeschafft war. 25. St. - Meine Anficht ber Mebisance. 26. u. 27. St. - Des Doctors Besuch. Gebicht. 38. St. -Auch ein Wort über Surrogate, 48. u. 47, St. - Ein Bort ju feiner Zeit an bas foone Gefclecht. 48. u. 49.

er bei: Brudflude auf einem noch ungebrucken Roman: Meine Atagigen Leiben im Gibe ju Spirmont 200. 12. u. 12. St. — Das Safermus. Rach b. Allemannichen v. Debel. 27. St. — Giftige Buge a. b. Leben b. verft. Profeffors 2. Bernow. 49: St. — Deirathe Antrag, 44. a. 46. St. - Unetboten von Georg II. 47. Gt. - Det leter in Der Fremde. Gebicht nad Grubel. 52. St. -Charaden, Logogrophen u. Rathfel. — Bu den feit 1818 gu Ratehurg erfcheinenben privilegirten "Lauenburg. Am jeigen" lieferte er folgende großere Auffahe, gewohnlich mit G., Sp. ober Cp. 1. bezeichnet: Ein Bort eines Leien aber b. Dusticismus, 1818. — Die Birtung bes Mergefs, auf d. inwendigen Menfchen angewandt. 1818. - Rrabminteliche Raffee. Unterhaltungen. 1818. - Reflerisnen. 1818. — Ein freundliches Wort an Die Fart manner Deutschlands, von den Beibnachtsfindern. 1818. — Ein Bort ub. Die Conversation. 1819. — Rene Er-Endung. 1819. - Beibnachtsphantafien. 1820. - Etwas son D. Dollandern. 1884. - Ein Beitrag 1. Charaferis Alf unferer Borfahren a. b. 19. Jahrh. Gefchrieben im 3. 1918. 1821. — In Die Weibnachtstinder. 1822. — Der fleine Savoparde. Ein Gedicht in 3 Befangen. Aus Dem Frang. Des Aler. Guiano. 1825. .- Roch eine Bemertung ju b. Bemerfungen ub. b. Urfprung b. lauenb. Bauern te., im 35. St. der Angeigen. 1825. - Ermie berung b. Anfrage in Betreff bes Challfee's (101. Gt. b. Ungeigen) und bes bort gedugerten Bunfches eines Beweifes ub. ben Urfprung bes berrichaftl. Regale aber ben Schallfee. 1825. — Eine Rriminalgeschichte. 1826. — Juftig vor 100 Jahren. 1826. — Gine Reifebemerfung. 1896. — Refterion über Das Sonft und Jest. 1826. — Grobe Ausficht fur's Lauenburgifde; in ben "foleswigbolfteinschen Provinzialberichten." 1820. 1. S. 96, G. f. Eine Bemerkung ju ber darafterift. Anfict bes frn. D. Baderbarth in Dr. 75. bes Intelligenzblattes Diefer Literaturgeitung v. 3. 1819; in bem Intelligenablatte ber Benaischen allgem. Literaturgeitung. 1890. Rr. 88. — Ein-Beine Belegenbeitegebichte.

Somerin.

Fr. Bruffow.

\* 85. Johann Seinrich Friedrich Setynn, 'Fonigl. preut. Poftmetfter au Schleufingen; geb. b. 11. Dct. 1755, geft. b. 26. Febr. 1830.

Er mar auf dem Ritteraute Reulroda bei Schleufingen geboren, ber 6. Sobn ober bas 12. Rind bes pormaligen Erb., Lebn. und Gerichtsberrn, auch turfürfil. fach. Blogcommiffare Georg Bilbelm D. bafelbft, welber in 8 Chen 14 Rinder erzeugte. Geinen frühern Unterricht genoß er im paterlichen Saufe burch einen Saustebrer, und besuchte fodann bal Gomnafium gu Soleu-Angen 8 3. lang, um unter bem berabiten Drof. und Mertor Bald fic jur Universitot vorzubereiten. Geinen Bater verlor er icon im 3. 1769, als er taum bas 14. I. puruckgelegt hatte. Er ftubirte in Leipzig 3. 3. Die Redidwiffenschaft, und wurde darauf Regierungs-Advo-Bat in Schlenfingen. Ginige Jahre nach erlangter Praxis nahm er bie Stelle eines furfurfil, fachf. Poftmeiftere an. Die er 47-48 Jahre hindurd befleibete. Neben diefer Stelle bat er bis jum 3. 1817 Die berricaftl. Scheitbolgfibgerei ju Schleufingen vermaltet, welche fobann auf eine andere Beborbe überging. Er überlebte feine Befcmifter fammtlich, und murbe vermoge feiner traftigen und gefunden Rorperconstitution und feines ftets beitern Temperaments gewiß ein fehr bobes Alter erreicht baben, wenn ibm nicht mehrfache berbe Golage bes Schid. fals, namentlich ber alljufrube Cob feiner Battin, einer geb. Streder aus Schleufingen, welche ibm 2 noch gana unergogene Rinder binterließ, ju welchen fich fpater noch Der Berluft Diefer Rinder gefellte, viele tummervolle Rage in feinem langjabrigen Wittmenftande verurfact Ungeachtet mander, burd Diggunft berbeige-Batten. führten, feinem biebern und braven Charafter aber gang jumiberlaufenden Berlaumbungen, vergalt er, fich foulb-tos bewußt, nicht Gleiches mit Gleichem, fab fich aber Die Somaden feiner Feinde erhaben, ehrte und liebte mabrhaft und aufrichtig feine Freunde, und murbe bes Boblibune fur Sulfebedurftige und Arme nicht mude. Die rechtliche und punttliche Bermaltung feiner Gefcafte als Poftbeamter find mehrfach burch fcmeichel bafte Schreiben seiner bochken Beborde anerkannt.

\* 86. Johann Dietrich Wilhelm Goge,

Doctor b. Medicin, grofherzogl. medlenb. : firelisichet Medicinals rath, hofmeditus, Areisphyfitus u. Mitglieb b. Medicinal : Cras minations : Commiffion ic. 3u Rentrells ?

geb. im 3. 1773, geft. b. 27. Febr. 1880.

Diefer booft thatige, fcarffinnige und menfchenfreundliche Urat, deffen allgu frubes Binfcheiben allgemein betrauert wird, murde ju Reuftrelig geboren, mo Job. Gottfr. fein am 25. Dec. 1801 verftorbener Bater, B., Die Stelle eines bergogl. Saushofmeiftere u. Leib. dirurgen befleibete. Rachdem er den erften Unterricht in ber bafigen fleinen Stadtfcule\*) empfangen batte. befucte er anderweitig Die Domfdule ju Guffrom, mo er von bem nachberigen Superintendenten 2. 3. Buchs, Dem Conrector Sollmann ic. unterwiefen marb. Dierauf bejog er Die Univerfitat Gottingen, wo feine Lebrer ma-ren: Bribberg in Der Anatomie, Phofiologie, Geburtsbulfe und gerichtlichen Arzneifunde; Richter in ber allge-meinen u. fpeziellen Therapie, in ber medicinifcen und manuellen Chirurgie; Blumenbach in ber Naturgeichichte, Ofteologie, Physiologie u. Pathologie; Gmelin in ber Chemie u. Pharmagie; Strobmeper in ber Pathologie u. Therapie, und Soffmann in ber Botanif; nebenbei benunte er aber auch Die offentlichen Spitaler, Rrantenbes ind und Entbindungs Unfalten. 3m 3. 1797 ließ er fic bafelbft ben Doctorgrad feiner Biffenfchaft ertheilen, frirte fic bann als praftifder Art an feinem Geburte. orte, mo er bald als Argt und Chirurg bei bem bergoal. Sufarencorps, fo wie bei bem Land - Arbeits ., Bucht - u. Grrenbaufe in Altftrelig angeftellt und in eine angemefs Tene Wirffamteit verfett marb. 2m 20. Gept. 1801 wurde er aledann mit dem Charafter eines herzogl. Raths jum mirflichen Sofmeditus ernannt, und ihm im folgenben 3. 1802 bas erledigte Amt eines Popfifus im Reu-freliger Kabinetsamte übertragen. Als barauf 1812 bie neu errichtete Dedicinal : Eraminations . Commiffion fur Die Strelinichen Lande ins Leben trat, erhielt er als brittes Mitglied Git und Stimme in berfelben, und rudte in ber golge jum zweiten Mitgliebe auf. Im Dec. 1816 erfolgte endlich, als Erfennung und Belobnung

<sup>\*)</sup> Das jestige Somnanum Rarolinum gu Reufirelis wurde erfi im S. 1806 eingerichtet und eroffnet.

N. Nefrolog 8. Jahrg.

seiner Berdienke, die Ernennung jum Medicinalvathe, und im J. 1819 überkam er, neben Beibehaftung aller seiner bisbetigen Aemtet, noch das Physitat im Neuftre-liger Diftritte, so wie in gerichtlichen und polizeilichen Gallen, eben das in den Städten Neuhrelis; Altstrelig und Wesenberg. Nur seinen erhabenen Pflichten getren, nicht den Rang und das Nermögen des Kranken beachtend, wurde seine Ebätigkeit in einem sehr höhen Grade in Anspruch genommen, so das er daburch oft gebindert ward, für seine eigene Gesundbeit die nöttige Fürsorge zu tragen. Doch mit einem Male und zur allgemeinen Bestürzung entriß ihn der Lod diesem Wirkungstreise, sür den er so recht eigentlich mit Leib und Seele gesschäften war. — Aus seiner, 1803 einigegangenen Seichter, welche mit der Mutter den unersestlichen Verzuschte, welche mit der Mutter den unersestlichen Verzuschtlich und außgezeichnet, und außer seiner Inauguraldlisten bei vomitü. Gättingas 1797, so wie seine etwaigen Beiträge zu Zeitschreiten, nichts weiter drucken lassen.

Schwerin.

gr. Braffow.

## \* 87. Chriftian Friedrich Cunis,

Doctor b. Mebicin u. Philosophie, u. prattifcher Arze in Leipzigs geb. im S. 1759, geft. ben 28. Febt. 1880.

Sein Bater, Christian Friedrich E., war ein schlichter Landkramer ju Zittau, und seine Mutter, Johanna Eleonora, geb. Schertinger, unstreitig ein wackeres, frommes Haar, deren biedere, besonders religibse Gestumung sich auf den Sohn fortpstanzte. Gute Privatlehrer gaben ihm den etsten Unterricht, woraus er in dem Gymnnasium seiner Baterstadt Mullers, Gossels und Huders Lebrstunden mit vielem Rugen besuchte. Im J. 1772 wihmete er sich der Aphtheberkunkt unter Dr. Acoluths, und desse um ihn sehen Ableben, unter Knispels Anleitung, die sich beide um ihn sehr verdient machten. Da er dierauf beschloß, die Arzneigelahrtheit in ihrem ganzen Umfange ju kudiren, bezog er im J. 1783 die Universität Leipzigskatter und Septlin horte er über die Philosophie; Borz, hitdenbürg und den noch im ehrenvollen Aller lebenden, tiesgesehrten Kuhn über die Mathematik und Physik; Reiz und Born über einige griechische und latemische Riassiter, und Bend, Gurscher und Leske über

Die Univerfole, Rirden und Raturgefdichte. Miff voll bereitet ging er ju feinem Sauptftudium über, in wels dem Dobl in Der Botanit, Der noch lebende, madere Efchenbach in Der Chemie, Gebler, Saafe und Ludwig in Der Andtomie, Der fcon ermabnte Rubn und Platner aber die Physiologie u. aber die Augenfrantheiten; und Bebenftreit über Die Pathologie, feine Lehrer maren. Teptere Wiffenicaft, fo mie bie Gemiotit, Chirurgie, Therapie und gerichtliche Arzneitunde trug ibm Kraufe Eherapie und gerichtliche arguettund praftifden Rennt-vor, der ihn auch im Disputiren und praftifden Rennt-niffen ubte; und fich aberhaupt fehr verdient um ihn machte. Bon der medicinischen Fatultat, die ihm das Maltherifde Stipendium ertheilt hatte, erhielt er im Baltherifche Stipendium ertheilt hatte, ethielt er im J. 1786 bas Baccalaureat; im Juli 1792 ließ er fic als Magifter eraminiren und bestand febr gut: 2m 25. Gepf. beffelben Jahres erwarb er fic burch bie unter Rraufe's Borfife vertheibigte Disputation: Longa vita hominum antediluvianorum expensis causis asserta (52 G. in 4.) bas medicinifche Doctorat. Geine offentlichen Borlefungen pro licentia banbelten de regulis diaeteticis, und jus por batte er fich burch eine Schrift de liquore amnii ejusque relatione ad foetum in utere, befannt gemacht; mit ber er bem Dr. Pobl, als berfelbe Profesor gewore ben war, namens feiner Schuler, gratulirte. Cunig — barin ftimmt bas Urtheil Aller, Die ibn naber fannten, aberein - mar ein Mann ohne Mrg und Salfc, Der feine Bflichten als Menich und Staatsburger redlich gu erfullen ftrebte. Ungebeuchelt fromm, gab er auch burch fleifigen Rirdenbejuch ein mufterhaftes Beifviel: erfullte feinen Beruf ale ausubender Argt emfig und uneigennubig; fiebte fein Baterland und befonders Leipzig und beffen Universität aufrichtig, und beforberte nach Rraften beren Beffes und wohnte, wenn es ihm nur moglich war, den afademischen Feierlichkeiten bei. Als achter Maurer - er war von dem unvergestlichen Meister der Loge Minerva ju den drei Palmen, Ed, in dieselbe aufgenommen morben, und verdantte ihr viele genugreiche Stunden - trochnete er im Stillen, mit eigener Aufopferung viele Ehranen, und unterftutte thatig Arme u. wohlthatige Anftalten. - Mit feiner Gattin - Der Toch. ter des ermabnten Dr. Kraufe († 1798), Profesors Der Anatomie und Chirurgie, eines wegen feiner Renntniffe und Rechtschaffenheit gleich ehrenwerthen Mannes. welcher fein einziges Rind gewiß Cunipen nicht gegeben baben murde, wenn er ibn nicht von der beften Seite

genau gefannt, und als beffen vollfommen maidig geglaubt hatte — lebte er, ber ben Werth bes einfachen,
haublichen Lebens schafte, in einer zufriedenen, vielichrigen She. Bon zwei Töchtern hatte er die Freude,
die eine glücklich verheirathet zu sehen. Sie, nebft ihrer
würdigen Mutter, beflagten mit Recht ben Tod bes
treuen Gatten und Baters, der nach einem kurzen Krantenlager flarb, und der ihnen, seinen Kreunden und Bielen. denen er Wohlthaten erzeigt hat, unvergestich sein
wird.

\* 88. Moris Soachim Christoph Paffow, Doctor d. Theologie, großherzogl. medlenb. fcwerinfcher Oberhofprediger u. Confistorialrath zu Ludwigeluft;

92b. b. 13. Mai 1753, gest. b. 28. Febr. 1880.

Der Beremigte, im Stadtden Sagenow, bei Lubmigeluft, geboren, mar ber altefte Gobn bes bafelbft icon am 23. April 1759 verftorbenen Prapofitus und Drebi. gers Friedr. Jofua D. Die erfte Che feines Baters blieb finderlog, und erft aus beffen 2ter ehelicher Berbindung mit Ratharine Dedmig Papfe aus Quaffel, bei Lubtheen, ging unfer Moris als Erfigeborner bervor. Rach ben vorhandenen weitern gamilien - Nachrichten mar übrigens ber Stammvater ber in mehrere 3meige pertheilten Daffowichen Familie in Medlenburg, ein gemiffer Cord. D., Burger ju Magdeburg, beffen Cobn Mar-tin hernach als Bermalter nach Gathe bei Friedland tam, und ale Stellmacher ju Laffahn, 88 J. alt, verftarb. Bon biefem mar wieder ein Sohn, Joachim Conrad, Genior und Prediger ju Tempgin, Bahrenftorf und Bibow; und beffen Gohn Friedrich, Prediger ju Boferin, ift binwieberum ber Batersbruder bes Prapofitus in Sagenom gemefen. Go weit die Genealogie feiner Familie und 216. ftammung. - Bas bes Beremigten Schidfale nun meis ter betrifft, fo fam er nach bem fruben Ableben feines Baters, in einem Alter von 7 3., ju bem mutterlichen Grofvater, Amtmann Papfe auf Quaffel, wohin bie Mutter jog, und genoß bier gemeinschaftlich mit feinen brei Brudern eine Beitlang Privatunterricht. - Spaterbin frequentirte er noch bas Gomnafium gu Luneburg, auf welchem er alle Rlaffen burchging, und ben Unterricht mehrerer febr geschichter bamaliger gebrer genoß, benen er feine feften und grundlichen Soulfenntniffe verbantte. So grundlich und tachtig gebilbet und jum mannlichen

liter herangereist, bezog er die Universide Dallo. widmete er fic ber Theologie, ju ber ibn fcon fret eine befondere Reigung bingezogen batte, und beren Stu-Dium er nun mit ganger Liebe, mit Ernft und Umficht wmfaste, Die Borlefungen eines Roffelt, Gemler, Angop. Cherbard, Soulje u. A. befuchte er insbesondere, lag aber auch nicht minder ben philosophischen Studien ob, wie einigen neuern Sprachen. Rachdem er mehrere jabre auf feinen atademifden Rurfus verwendet batte, tebrte er ins Baterland jurud, ließ fic bort fofort pro candidatura examiniren, und trat als Sauslebrer in Condition bei dem Amtmann Bigenbufen ju Marnig, uns weit Bardim, mo er die mobiwollendfte Aufnahme fand, und fich eine große Liebe und Anhanglichfeit bei feinen Boglingen ermarb, meshalb er auch bis ju feiner Unftele lung als Rector in Ludwigsluft in Diefer Familie blieb, und dann im 3, 1779 borthin abging. Die portreffliche Ginrichtung, welche er belb ber bamals noch im Berben begriffenen Soule gab, und welche ben Beifall feines Surften fofort erlangte, batte jur Folge, bag er icon im 3. 1783 jum Inftrutter bes bamaligen Erbgroßher-joge Friedrich Ludwig, ben er auch, fo wie jum Theilbeffen Befcmifter, fpaterbin confirmirt bat, berufen marb. Richt lange fand er jedoch biefem michtigen Poften por, und erhielt nun im folgenden Jahre die Bokation jum-Dofdiatonate dafelbft, mit der febr ehrenvollen Anwei-tung, dem herzoge bei Entfernung von Ludwigsluft alles mal auch außer dem hoflager zu folgen. Im 3, 1798 erfolgte feine Ernennung jum wirklichen Sofprediger, u. unter feiner Dithulfe gefchah im folgenben Jahre bie auf allerhochften Befehl von feinem Rollegen, bem nunmehr verkorb. Dberhofprediger u. Confiftorialrath C. F. Studemund beforgte Derausgabe eines neuen Gefange buches fur die Schloggemeinden in Ludwigsluft n. Schwerin, was jeboch nicht fofort Beifall erlangte, und womit fpaterbin die Berausgeber felbst nur theilweise zufrieden waren, weil es weniger einer Sammlung driftlicher Dynnen, als einem poetischen Lehrbuche ber driftlichen. Religion gleicht "). Unserm P. war inden noch ein ansberer Wirfungefreis porbehalten. Nach dem Ableben Des Superintendenten Kriedrich überkam er 1794 bie Bo-

<sup>&</sup>quot;) Reues medlend, Gefangbuch für die Dofgemeinden zu Schwer: ein und Ludwigsliff, nebft einem Auhange von Gebeten, wie auch Evangelien und Epistelu. Schwerin 1796.

fation an beffen Stelle jur Superintenbenfur if Ciern. berg, wohin er aber erft im folgenden Jahre abging, u. augleich mit bem Charatter eines Confifterialrathe beanabigt marb. Go ehrenvoll Die Beforberung gu einemi folden Poften mar, und fo rubmlich er die ibm angewiefene Stelle auszufullen vermochte, fo mar Diefelbe Doch auch für ibn, bei meiter vorgerudtem Alter, mit großen Unftrengungen, melde bas viel umfaffende Gebiet feiner Beidafiethatigfeit von ibm forberte, verbunden, und er nabm besbalb wiederholt ben an ihn 1818 ergangenem Ruf jur vafanten Oberhofpredigerftelle in Lubwigelink an, moneben ibm jugleich bas Ruratorium über bas frie ber von ibm eingerichtete und hernach immerfort verbef. ferte Landichullebrer Seminarium mit übertragen warb. fo wie Die Oberinfpection der bafigen lateinifden Soule. Dit großer Berehrung u. Liebe murbe er bier jum zweis tenmale empfangen, und viel bat er feitbem noch für Rirde und Soule geleiftet. Die allgemeine Anertennung Diefer feiner großen Berdienfte wurde ibm abet auch bafur von allen Seiten. Go erhielt er unter an-berm am 12. Nov. 1819, bei Belegenheit ber Gatulars feier ber Roftocficen Afabemie, von bafiger theologifcher Rafultat bas Chren Doctorat Derfelben, mehrere gemeinnubige und gelehrte Gefellicaften recipirten ibn gu ibe rem Chrenmitgliebe, und ale er endlich am 26. April 1829 feine Sojabrige Umtewirtfamteit feftlich beging, murben ibm außer ben gnabigen Ehrenbezeugungen bes boben Surftenhaufes"), felbft aus naber und weiter gerne

<sup>.</sup> it) Der Grefterzog ließientet anbebm jur Beier bes Sages eine Gobach misenunge in Gold und Gilber pragen, mit ber Infibrite & Friederious Franciscus, Megapoleos magnus dex, viro optime merito Mauritio Joachimo Christophere Passovio. The Decongionatori aulico primario consistorio a consiliis muneribus in schola et ecclesia per L. annos d. XXVI. April, MDCCCXXIX, egregie functo. Sm Revera berfelben befindet fich ein Kelch mit einem daneben rubenden Rreuze, imb einer aufgeschlagenen Bibel, auf ber man die Stellen ber beil. Schrift bezeichnet findet: 1. Korinth. 1, 18 und 1. Korinth. 10, 16, mit ber Umichrift: Propter Nomen Domini leboravit nuque Auch mehrere feiner Berehrer bedietrten ihmi defatigatus est. Drudflittiften , 3, Bisbie Phofeffaten. Franz und Cert Poffen -Breslau und Berlin, der Prof. Lud. Wachler zu Breslau, der Pras pofitus Georg Breem ju Gagelow, ber Superintendent Job. Rleis ninger gu Sternberg, bet Licentiat ber Theologie Doct. Gail Bruger gu Schwerin , ber Rector Doct. Gueno Carlftedt ju Busom u. ber Paftor Doct. Stebinge au Boffow, bei Bismar.

febra poblipide Bemaife allgemeiner und großer Weil-nehme gespender. Er genog bis furs por feinem Enba e bauerbafte Gefundbeit, bis er endlich an einer ploglichen Labmung der Lunge in feinem 77ften Lebensjahre feine Laufbahn bienieben befolog. - Der Beremigte binterlief eine Bitme, Bilbelmine Margarethe, geborne Benft, eine Cochter bes weiland Predigers ju Geedorf, bei Lengen, mit ber er fich fcon am 4, Nov, 1785 ju Dambed, bei Reuftabt, ebelich verbunden. Debrere Rine ber gingen aus Diefer Berbindung bervor, manen ber altefte Gabn. Frang Ludwig Carl Friedrich (geb. ben 30. Sent. 1790), jest Profesor ber alten Literatur an ber Uminerfinat ju Breslau ift und fic als Philolog febe rubmuch ausgezeichnet bat; ein jungerer Gobn, Carl Friedrich Rubolph, seitiger Profesor am Joachinsthal foen Gomnastum ju Berlin, bat fic gleichfalls foon Ruf erworben; Die Tochter find, größtentheils verbeirathet. Alle liebte er mit innigfter Bartlichfeit und mar ein Dufter in feinen bauslichen Berbaltuiffen. Go bin-terlagt er ihnen ben Gegen eines frommen Gatten und Baters, und ben Rachrubm eines edlen, murdigen, nur den reinften Beftrebungen gemidmeten Lebens u. Wirfens. Gowerin, 1" Fr. Bruffom.

\* 89. Richard Broderfen, Doctor b. Mbilosophie, Prof. u. Rector ber lateinispen Soule 34 Rendsburg;

geb. b. 6. Junt 1798, geft. im Febr. 1830.

Er war ju Fleusburg geboren und bezog 1812 die Universität zu Rief. Rachdem er auf dieser Sochschule und namentlich in dem dortigen philologischen Seminar unter dem vortrefflichen Latinisten Carl Friedr. Heinrich in Berbindung mit mehrern ausgezeichneten und gleichzestwinten Jünglingen, wie dem leider bald nach ihm verewigten Kollegienrath und Prof. Dr. Joh. Balentin Franck in Dorpat, einen alanzenden und sichern Grund in seiner wissenschaftlichen Ausbildung gelegt hatte und bort an dem Reformations Judesselte 1817 zum Doctor der Philosophie promovirt worden war, ging er als Lehrer der Kinder des Staatbraths und Prof, v. Savignp nach Berlin. Die vielsache Gelegenheit zu allseitiger Ausbildung und zu gründlicher und umfasseder Kenntris seiner besondern u. der derselben naher verwandten

<sup>\*)</sup> Peffen Biographie f. unten (6. Dct.)

Biffenfdaften benuger 65. mit einem Gifer mit mir. nem Erfolge, ber ihn vor vielen feiner Berufdgenoffen in hohem Grabe ausgezeichnet hat; und funbigte alebann auf ber bortigen Universität philologische Borlesungen an. Aber noch ebe er fie angefangen, betam er bie Radrict von dem Weggange Beinrichs nach Bonn, und Die Ginladung feiner Freunde in Riel, die angefundigten Borlesungen bort zu halten, jumal da auch burch ben Abgang bes oben genannten France, der eine Zeitlang bort Privathocent gewosen war, als Subrector nach Blensburg, eine Lade im Lebrfache ber Alterthumswiffenschaft eingetreten war. Doch wurde er bald biefem scho-nen Berufe, für den er besonders durch das Feuer seines mandlichen Bortrags sehr geeignet war, entzogen, da die Babl der Regierung für das ledige Rectorat an der Gelehrtenichute in Rendsburg auf ihn fiel. Und es war nicht ju beffagen, daß er in biefes neue Jach überging. In einer Reibe von ungefahr 10 Jahren Rand er Diefer Soule mit einer Rraft und Befdidlichfeit vor, bie ber Soule aus entfernten Begenben fogar manden Bogling augeführt hat; auch gieren ichn jest Schller biefer Um falt mit bedeutenbem Rufe anfehnliche Stellen in ben paterlandifden Rirden und Schulen. Er war ein geiftreicher und lebendiger Erflarer ber Alten; gewiß erin pern fich viele Schaler mit Dant und Liebe bes unter feiner Leitung empfundenen Genuffes bei Lefung ber alten Rlaffter. Ginen Beweiß von feiner Autoritat und Energie in ber oberften Leitung feiner Soule liefert bas Beugnif ber Eltern, Die begierig fur ibre Rinber biefe Soule benutten, und andererfeite bie eigenen, fraftigen. jum Theil etwas befremblich gewesenen Meuserungen Des Berewigten in feiner Schulfdrift: hinderniffe bes Bietens an ber Soule, Er binterlaft ein gan; bebeuten bes Bermogen, movon er (wie er benn unverheirathet war) bei feinen Lebzeiten einen ihn ehrenden Gebraud. namentlich jur Unterfubung armer Grubirenber nuchte. - Seine Schriften, Die von vieler Gelehrfamteit, Um-Acht und einer icarffinnigen Combinationsgabe jeugen. fitto: De philosophia Pyrrhonia. Kiel 1819. — De arceaila, philosopho Academico, commentatio para prior. Al-tona 1821. — hindernisse des Wirkens an der Schule. .1keb Gragment. Schleswig 1822.

3 90. Carl August Bogistam von Schwerin; Erd = und Gerichtsberr auf hobenbringom, Strelom, Rehberg, Janow, Langtron, Reuendorf 1c., Ritter d. St. Johanniteroxpens, in Rehberg, im Regierungsbezied Stettin;

geb. b. 11, 3an, 1775, geft, b. 1. Mary 1830,

Der Beremigte murbe in Alt. Brandenburg geboren. Bein Bater Diente ju jener Beit in bem bort garnifon renden Infanterieregiment von Raumer als Sauptm med wohnte fpaterbin, verabschiedet als Obrifilientenant, auf hobenbrungom, bei Demmin. Seine Mutter mar eine geborne v. b. Dften. Ban frühefter Jugend an jon Cavallerieregiment Leib . Carabiniers in Ratbenom ein marb 1791 Offizier u. nahm als folder 1792 an bem gefte piente er noch bis 1796, verebelichte fich 1798 mit Laura D. Comerin, Tochter bes Landrathe v. G. auf Dargebell ") mend abernahm, ba fein Bater in bemfelben Jahre farb, Die Bermaltung ber Gater Sobenbrungom und Strelom; Bleich barauf marb er jum gandichafts Deputirten bes Demminer Rreifes ermablt, welche Stelle er & 3abre befleibete; ba er aber 1803 nach Ableben feines Dheims, Des Rriegerathe v. G. Deffen Guter Rebberg, Janow, -Zangtron, Reuendorf und Antheil an Bartom ererbte, überbem in ben ungludlichen Jahren 1806 u. 1807 Die ferhalb viele eigene Gefchafte batte, fo legte er jene Stelle nieber, marb ieboch in ber Rriegszeit in Rreisgeschaften febr baufig ju Deputationen erwahlt, ba er bei feiner Uneigennühigfeit ftets nur bas Intereffe bes Rreifes obne Berudfichtigung feiner felbit, im Muge batte. -1812 bezog er Die ererbten Gater Janom zc., batto eber
1813 bas Unglud, burch ein Gemitter ben gangen hof in Janom in Flammen untergeben ju feben. Dies ind Die manderlei eigenen Befdafte bielten ibn ab, wie es fonft fein Bille mar, 1813 in Die Reihen ber Baterlands. vertheibiger ju treten. In bem Winter von 1813 u. 1814 befcloß Die Proving Pommern, ibre in ben Berliner Lasaretben vermundet liegende Landbleute aus eigenen Dit. teln ju verpflegen, und es mußte biegu ein Mann ermablt werden, ber Die Leitung Diefer Berpflegung übernabin. Es fiel die Babl auf v. G., obne Beigerung unterzag er fich diefer Sendung und entledigte fich berfelben mit

<sup>&</sup>quot;) Deffen Lebensb. 7. Jahrg. G. 328.

Gemisenhaftigfeit und gur Aufriedenheit der Groving, Er empfing dafur von dem Konige ein in den someichelhafteften Ausbrücken abgefaßtes Kabinersichreit ben und spaterhin (im J. 1818) den St. Johanniterorben, In den letten Jahren seines Lebens midmete er sich lediglich seinen eigenen Geschäften bis es der Borsehung geffel, ibn von biefer irdifchen Laufbabn abgurufen. Denich geborte er ju ben Ebelften feines Beitalters. baber er auch von allen, die ibn fannten, geliebt und ges achtet wurde. Gein Geiftemar bell, fest und rubig, fo bag en fich felten von Seftigteit ober Born bureifen ließ, da von der Zukunft so zwie von seinen Mitmenschen, ver gle wie Brüder liebte, steth das Boffe erwartete und alles in einem milben Lichte fab. Gein Cheratten war fast ju weich far ben Mann, ba er allen Menschen unbebingt trauete, und fich nie aberzeugen tonnte, bak man es mit ibm nicht auch gut meinen tonne. - Streng band er fic an fein gegebenes Bort und wenn es ibm, durch Berhaltniffe gebindert, unmöglich mart, es zu bale tan; fiblite er fich mabrhaft ungludlich und befummert, Beben Leibenbe, jeder Aummervolle fand bei ibm offened Obe und Herz, und wenn es ihm nicht möglich war, at belfen, fo batte er boch ein troftendes Wort für ibn. in buß ber Erauernde ibn erleichterten Bergens verfieß, wir Freuden gab en bis an feinen Tob, feines eigenen Bebatf ungeachtet, fogar feine Rleibungbfinde armen Bebarftigen; und bewieß baburch, bag feine erhabene Dien-

91. Ronrad von Braun, geifili Rath, Pfarrer an ber Stiffetirche zu St. Peter n. Menaben n. Blitter b. fonigl. batet. Gibliverbienftarbens, zu Afdaffenburgs i. geb. b. 28, Rev. 474%, geft. b. 2. Matr. 1860 ?),

schenliebs in allen Berhaltniffen bes lebens sicht gleich blieb. Geine Lebensweise war hocht einsach und maßig, keine Beibenschaft boberrschte sohn klares, filles Gemuch und nur Must und Mablerei liebze und triebe er mit anhahren Beig. Uebrigens war er in beiben, Kanten nur Difetunt und in ben lehten Jahren beschen, Kunten nur Difetunt und in ben lehten Jahren beschaftigte er sich word gemen und Anstelle und Enstalle er fich word gegenden und Anstelle, boren er mehrere hat lithographiren laffen.

Der Beremigte war geboren zu Altheim, einem Pfarriorte im Tauberkreise beb Großberzogth, Baben. Sein

e) Aus einer v. Dott. 3. M. Goldl ju Afcaffenburg Berand: gegebenen Gebachtnifrebe auf ben Appflabenen.

Fre "ein allgenein geathettes und beliebter Lebrer ber Jagend und tachtiger Schulmann, lief fich Die Erziebung feines Cobnes febr angelegen fein, und ruftete ibn frubjeitig mit ben notbigen Kenntwiffen aus, um bas Gom-naftun in Mannheim beziehen ju tonnen. Dit Aus. jeichnung von ba entlaffen, machte B. ben philosoph. Rurfus In Mains, in welchem er auf gewohnte Beife excellirte, fo bag er in ben Sefuttenorben aufgenommen murbe - jebenfalls eine Quejeichnung, welche feine ge-biegenen Renntniffe und feinen vollkommen fittlichen Cebensmandel beurfundet; benn wer von fich fagen fonnte, in Diefen Orden aufgenommen worben ju fein, Der mußte, wie man auch über benfelben benten mag, boch immer ein burch Bleif und Renneniffe ausgezeichneter Jungling fein. Indeffen bald nach feinem Gintritte erfolgte bie befannte Aufhebung bee Orbens im 3. 1773. 38. trat bemnach in ben Weltpriefterftand und begann fogleich feine Borbereitung dagu im Rlerital Geminar gu Mains Rad vollendeten theologifden Stubien bafelbit murbe er am 10. Mary 1776 jum Priefter geweiht? und ate Raplan in Obernau bei Afchiffenburg angeftellt. Richt lange follte ber Treffliche biet'in feinem tleinen Biri fungetreife weilen; befannt burch feine fruberer wiffent foatliche Ausbildung und burch feinen warmen Gifer, Das flaffifde und theologifde Studium fortgufeben, wart er foon nach Berlauf eines Jahres jur Profeffur am Somnafium in Michaffenburg berufen, welche Grelle er gegen 7 Jahre ruhmlicht betteibete, mabrend welcher Beit er fo manchen Jungling jum murbigen Rirchen- und Staatomanne bilbete. Diefe feine Berdienfte anertens nend, übertrug man ihm von Geite bes Stiftes bie Stiftepfartei ju Afcaffenburg mir ber Bitarie im 3. 1785. wo ibm man auch Gelegenbeit geboten murbe, feinen warmen Religionseifer bet feiner, wiewohl Damals nur noch fleinen, firchlichen Gemeinde mertbar machen in tonnen. Unmoglich konnen wir bier einen Lichtpunkt in feinem Leben übergeben, Der ibm in feinen letten Sagen noch lieblich und freundlich entgegenleuchtete. Um Diefe Beit geschat namlich Die Bermablung bes nachmaligen baier. Ronigs Maximilian mit ber Pringeffin Bibeldune Mugufte von Seffen Darmftabt, und ba in Der Stadt Darmftubt und fein fatholifder Geelforger fic befand; fo murbe unferm B. Die Auszeichnung zu Theil, bag er von dem ehemaligen ergbischoflichen Ordinariate ermach \$ 33 A.B. T

gt werte, die Ete bet bemats nur noch Pringer Muri-illaus von 3weibraten mit ber Prinzeffen von B. nach bem fatholischen Ritus baselbit am 30. Sept. 1785 einzufegnen. Wer hatte ibm wohl bamals meiffagen mogen :-"bu fogneft beinen einftigen Landesvater ein, beffen Entel Du noch ichauen wirk!" Diefer lebhafte Bebante war es auch nur, mas ihm biefe ehrenbe Sandlung in feinem Bebochtniffe erhielt; benn ju befcheiben mar er, als bas er die Ebre ber Auszeichnung in Anschlag batte bringen mogen. Go flein auch bamals ber Sprengel feiner Pfarrei in Alchaffenburg mar, so unermuldet thatig bewied er fich in allen feinen Amtoverrichtungen; er predigte jeden Sonne und Feiertag, besuchte täglich die Schule und die Rranten, linderte ihre Leiden fomobl bes Rorpers als Des Beiftes u. troftete Die Betrübten, welche Schaarenweife fic por feinem Beichtftuble einfanden. Roch im boben alter und bei feinen ziemlich fichtbar zugenommenen torperliden Schwachen fonnte ibn nichts abhalten, jeden Gonn : und Feiertag im Beichtftuble jur Gemiffenspflege bereit ju fein und Die Ranjel ju befteigen, um bas Wort Gottes, bas er burch feinen Banbel predigte, auch mit bem Munde ju vertundigen. Go gering bamals feine Pfarrgefalle noch maren, fo vertrat er boch ale ber Meltefte feiner Familie bei feinen jungeren Brudern Die Batersfielle; er nabm feine 5 Bruder nach und nach ju fic im fein Saus, ließ fie unter feiner Leitung und Sorge Audiren, und hatte an ihnen in der Folge ben Troft, vier ale Sigatediener und Geiftliche burch feine Unter-fabung in feiner Rabe wohl verforgt und gladlich ju feben. Begen feiner anerkannten Berdienfte marb er in bem Rapitel, in welchem er lebte, von feinen geiftlichen Mitbrudern u. Umtegenoffen jum Borftanbe u. Dechant gemablt, und er rechtfertigte burch feine Ebatigfeit und bruberliche Theilnahme Die getroffene Babl. Bei ber Dragnifation Des Soulmefens im gurftenthume Michaffenburg, im 3, 1805, warb er als Mitglied ber Soulinfper-tion und Director ber Normalfoule ernannt, und ibm gebubrt ber Rubm, Diefe Bildungsicule burch feinen Gifer und burd feine verftanbige Leitung querft eingerichtet und belebt ju beben. Durch bie im 3, 1821 er folgte neue Gintheilung ber Pfarrfprengel in ber Stade Micaffenburg ward feine Pfarrei bedeutend ermeitert. und ibm jur Mithulfe ein Raplan beigegeben. Mit neuem Gifer widmete er fich nun in feiner um Bieles erweiterten Pfarrei allen feinen Amtepflichten bem gangen Um-

inge nach. Auf jebe Borkellung, welche wohlmeinende, fie fein phofifches Bobl beforgte Freunde und Amelganoffen an ibn ergeben ließen, er moge boch feine Befundbeit und feine abnehmenden Rrafte fconen, pflegte er ju antworten: "Dafur bin ich berufen, dafur bin ich Pfarrer, fo lange ich grbeiten tann, ift es auch meine Dflicht." Go nun beforgte B. beinabe bis an bas Enbefeines Lebens Die eigentlichen Parodialverrichtungen perfonlich, befuchte, wie fonft, ben Beichtftubl, und theilte mit feinem Raplane Die fonn. und feftigigen Predigten. Seinem boben Greisenalter mar noch eine Frende, ja eine Ehre aufbewahrt, an bie ibn fein befdeibener. bemathiger Ginn wohl nicht benten ließ; indem namlic ber Ronig Ludwig bei feiner Anwesenheit in Afchaffenburg ibn mit Dem Ritterfreuze Des Civilverdienftorbens Der baierifden Rrone fcmudte, und mit bem Titel eines geiftlichen Rathes ehrte. Es wurde ibm auch die befonbere Gnade ju Theil, auf allerhocht fpeciellen tonigl. Befehl die Taufe ber bamals eben in Afchaffenburg ge-bornen tonigl. Prinzessin Alexandra porzunehmen, was dem Berftorbenen ftete eine unvergefliche Auszeichnung blieb. Obgleich in bemfelben Jahre bereits jum Jubel priefter herangereift, wollte er boch bies Riemanden wiffen laffen, und wirtlich verftrich bas Jahr, ohne bag befen Ermahnung geschehen mare; aber gerabe bies wollte ber Befcheibene baben. In feinem letten Lebensjabre und in ben letten brei Monaten mußte er beinahe ftets im Bette liegen - er fublte nun fein Lebenbende berannaben. 3bm mar ju Duthe, wie einem von ber Tages. bige ericopften und burd bie Laft ber Arbeit barnieber. gebrudten Arbeiter, ber mit Freuben ber Stunde ber Rube gebenft, und bie Dubfeligteiten bes Tages vergift. Dit großer Benauigfeit bestellte er fein Saus, b. i. feine geiftigen und weltlichen Angelegenheiten, und ordnete Die funftige Bermaltung ber Bfarrei, fogar fein Begrabnig, Das er fich fo einfach als moglich ausbat, an, nahm berg-lichen Abichied von ben Geinigen, und verichied fanft und rubig. - Berabe und offen im Umgange mit Soben mie mit Rieberen, untabelbaft in feinen Gitten, freigebig und milbthatig gegen bie Rothleibenben, fanft und liebreich gegen Die Meinen, mit benen er fich auf gang eigene Beife gu unterhalten mußte, um. fie auf bas Gine bingufchren, mas Uns Allen Roth thut; in Thatigteis und Bernistreue ein Mufter ber Seelenforger, ber Mann obne Mrg und Balfd, dem vielleicht bas feltene Glud gu

Abeil marb, keinen Beind gu Sinterloffen, und bem allges meines Bebauern und bobe Berebrung ins Grab folgt.

\* 92. Carl Traugott Santi, zonigl. facht. Landes : Regierlings : Setretar ju Dresben ; geb. b. 6. Oct. 1762, geft. b. 2. Marz. 1830.

Er wurde ju Dresben geboren, wo sein Bater ein angesehener Kausmann war, und erhielt den ersten wis senschaftlichen Unterricht auf der dortigen Areuzschule, worauf er die Universität in Wittenberg bezog. Im J. 1788 wurde er als 6. Supernumerar Settetar bei der damals furfürfil, sach kandes Regierung angestellt. Besen seiner ausgezeichneten Kenntnisse wurde ihm am 30. Aug, 1798, zugleich die Stelle eines Superniumerar, Setretars bei der Dekonomie und Commercien Dehutztion ibertragen. Im J. 1806 rückte er als wirklicher kandest Regierungs Setretar ein, und hat seit dieser geit dis 24 Tage vor seinem Tode als ein allgemein anerkannter tichtiger und ersahrener Geschäftsmann rastlos gearbeitet. Er war zweimal verehelicht. Aus der ersten Ehe lebent 8 Köchter, 2 Sohne und aus der zweiten She, 2 Sohne und 1 Tochter.

93. Samitel Thomas von Sommerring, Doctor v. Medicin, tonigl. haier. Seh. Rath u. Atademiter, Mittee des Civilverdienstordens di baier. Krone, des taiserl. russ. St. Ans nens 3. Klasse und des tonigl. hannon. Guelphenordens u. Mitglied vieler Atademien u. gelehrt. Gesells, zu Kraft, a. M.; geb. d. 26. San. 1765, gest. v. 2. Mar. 1830\*).

Gein Geburtsart war Thorn, in Westpreußen, Die Baterstadt des großen Copernicus. Sein Bater, Physikus daselbst — ein Schuler von Voerhave und Albinus in Leiben — starb als rustiger Greis von 23 Jahren, und schoen eine fester Hand bis 3 Tage vor seinem Lode, sein Tagebuch. Auch unser S. suhrte sein Tagebuch bis 3 Tage vor seinem Dinscheiden ununterbrochen fort, und sprach dann, ruhig seinen Namenszug darunter seigend: "bas ist das latte, was ich schreiben werde." — So war es auch! Die erste Bildung ethielt v. S. in der Gelebritenschule seiner Vaterstadt. Bon Rindheit auf zum Arzie bestimmt, ging er 1774 nach Gottingen, wa er den 7. April

<sup>1 9</sup> Bestelliber 1880, Rugefin ........

1778 promovirte. BriDerg, BMbinger; Richter, waten feine Lebrer; mit Blumenbach und Lichtemberg, ftanb er auch fpater noch in genauer Berbinbung. Balb nach feiner Promotion murbe ber Beremigte als Profeffer ber Anatonite an bas Carolinum in Caffel gerufen, an welches ibn bestohders def Umgang mit dem jungern Forfter feffelte. Er folgte auch demfelben Freunde nach bem bamals fo blubenden Main, wo er in Verbindung mit Beidman, Forfter, Beinfe und Johannes von Mallet, feine gludlichten Tage verlebte. Die erften Doctoren, Die er promovirte, maren bie Gebruder Bengel \*) und noch lebt und mirtt auch in Frankfurt mancher feiner ebemaligen Schlier. Er verheirathete fich 1792 mit . Margar. Elif. Grunelius und folgte, als bie bobe Goute ju Main; aufgehoben murbe, feinet Gattin nach beren Ge. burteort Frankfurt, mo er eine Reibe von Jahren bindurch ale prattifcher Argt mirtte und Daneben mehrere feiner großern anatomifchen Werfe aubarbeitete. Im J. 1804 empfing v. G. ben Ruf nach St. Petersburg und Din. den ale Academifer, nachdem er fury juvor (1803) einen Ruf nach Beibelberg ale Professor abgelehnt hatte. Er entschied fur Munchen, wo ihm ber Umgang mit Jakobi, Schelling, Jacobs, Schlichtegroll \*\*), Fischer, v. Moll u. andern Freunden Das Leben erheiterte. Gin (1808) mie. berbolter Ruf nach St. Petereburg und ein gleicher nach Salle murbe von ihm abgelehnt. Erft im J. 1820 febrie er nach Grantfurt in Den School feiner Samilie gurud; Die Battin batte er, leiber! fcon fruber verloren. -Bon großer Bichtigfeit für Die Richtung feiner Stubien, waren für ben Beremigten fein früherer langerer Aufentbalt im Saag, bei bem vaterlich gegen ibn gesinnten gesten Anaromen, Beter Camper, und fein zweimaliger Befuch in Großbritanien, wo er bie beiben Sunter tennen lernte. In Soinburg hielt et sich fast ein Jahr auf, u. Alexander Monron, fonft nicht verschwenderisch mit Lob, bebandelte ben jungen beutschen Argt ftete mit ber großten Auszeichnung. Gein Sauptftudium war und blieb Anatomie und Physiologie der Menschen; vorzugsweise Bearbeitete er die Organe bet Geele; namlich Ginne, Gebern und Rerbenfoftem überhaupt. Rant ließ feinen gro-Ben Berbienften um die Phofiologie volle Gerechtigteit widerfahren und ftand lange Beit mit ibm in Briefwech-

<sup>\*)</sup> S. Metrolog 5. 34hrg. G. 901.

<sup>\*\*) &</sup>amp; Refrolog 1: Jahrg. &: 1:

Brab foon jog ibn bie Entrathfelung foffler Ebierrefte der Borwelt an, woraber er mehrere febr ausfahrliche Abbandlungen, und unter andern feine lette Gorift befannt machte. Auch physifalifde und demifche Unterfuchungen beschäftigten vielfach feinen nie raftenben Geift. Im Greife — ber auf feine Landsmannschaft mit einem Copernicus und Develius mit Recht ftol, mar; im Greife lebte Die frubere Liebe jur Aftronomie von Reuem auf. Debrere Jahre hindurch beobachtete er mit feltner Aus-hauer die Sonnenfieden. Gein Cifer war felbft feiner Befundheit mehr ale einmal nachtheilig. Er folof feine Untersuchungen erft mit bem Beginn feines letten Lebendiabre und fprach im Borgeflihl bes nabenden Tobes-"Ich werde die Sonne nicht lange mehr beobachboten: Seinen großen und vielfaltigen Berbienften um ten !" Die Wiffenschaft marb auch vielfaltige bffentliche Aner-tennung zu Theil. Bon ben Beberrichern Auflands, tennung zu Theil. Baierne und Sannovere murben ibm Orden verlieben. Bebn Afademien und mehr als funf und zwanzig gelehrte Gefellicaften, jablten ibn unter ibre Ditglieder: mit allgemeiner Theilnahme und vielfachen Strenbezeugungen, murbe am 7. April 1828, fein 50jahriges Jubelfest als Dr. ber Medicin gefeiert. Mit ben berühmten Forfern und ben gefeierten Dannern, Cuvier, Sumbolb. mit dem ehrmurdigen Gothe, und mit andern Beroen bes In , und Auslandes ftand er bis an feinen Eod in ber freundlichten Berbindung. Unter feinen altern Freunben verdienen die Doctoren Ebel und Deloner, unter ben ipatern der Baron von Bach und der Staatbrath Rluber noch besonderer Erwähnung. Theilnehmender Forberer und Burbiger jedes miffenfchaftlichen Strebens, fo viesen edlen Geiftern innig befreundet, mit Achtung felbst bort genannt, wohin die deutsche Junge nicht reicht, wer bes Greises Erinnerung der reichste Schat bentwurdiger Lebensverhaltmiffe und Beziehungen. Wer so, wie Er, ben Besten seiner Zeit genug gesban, ber hat genug gelebt far alle Beiten. - Geine jablreichen Schriften find folgende: Diss. inaugur. de basi encephali et originib. nervor., cranio egrodientium, libr. quinque. Gott. 1778. (Mit wesents. Beronder. und Bus. abgedr. in Ludwigii Scriptorib. neurologicis minorib. T. II. Lips. 1792.) — Progr. de cognit. subtilior. systemat. lymphatici in medicina usu. Cass. 1779. - Abbandl. ub. b. forperl. Berichiedenb. b. Mobren vom Europäer. Main; 1784; neue verm: Ausg. Frantf. u. Maini 1785. — D. de lapillie vel prope, vel

intro plandalum pinealem, sitis, sive de acervalo cerebri. Mogant. 1785. - D. de decussatione nervorum opticornia. ibd. 4786. - D. de perturbatione critica et crisis. Ibd. 1786. - A. v. hallers Grundr. D. Phofiologie für Botleftingen; nach b. 4. lat. Ausg. bon neuem überf. u. mit Ann. verf. Berlin 1788. - D. Sirn : und Rudenmart. Maing 1788. — Ueb. D. Schablickeit D. Schnurbrufte. Lpgg. 1788. — Reue Ausg. mit 1 Apfr. Ebb. 1793. — B. Bau b. menfol. Rorpers 5 Eb. Frantf. 1791 bis 1796. - Abbifd. u. Befdreib. einiger Diggeburten auf b. ana tom. Theater au Marburg. Daing 1791. - Pr. de cura-tione calculi. Ibd. 1791. - Pet. Camper über b. naturf. Unterfd. D. Befichtsinge bei Menfchen verfd. Begenben n. verfd. Alters u. f. w. Nach b. Berf. Tobe berausgeg. v. f. Sohne. Mus b. Soll. überf. Mit Aupfrn. Berlint 1792. - Bemert. über Berrentung u. Bruch b. Rudar. Mit 1 Rupfr. Cbd. 1798. - Adams, Bufd und Lid. bemberg über einige michtige Pflichten gegen b. Mugen; mit einigen Ammert. Frankf. 1794; 8. Mufl. 1797; 4. Mufl. 1808; 5. Aufl. 1819. - Dr. Matth. Baillie's Anatomie b. franth. Ban's v. einigen b. michtigften Ih. im menfol. Rorper. A. D. Engl. mit Buf. Berlin 1794. — De corporis humani fabria, Latio donata ab ipso auctore, aucta et emend. T. I. de ossibus. Traj. ad Moen. 1794. - T. II. de ligamentis ossium. Ibd. 1794. - T. III. de musculis. tendin. et bursis mucosis. Ibd. 1796. - T. IV. de cerebro et de nervis. Ibd. 1798. - T. V. de Angiologia. Ibd. 1800. - VI. de splanchnologia. Ibd. 1801. - De concrementis biliariis corporis humani. Ibd. 1795. - De morbis vasorum absorbentium corp. hum. etc. lbd. 1795. - Ueber Das Draan ber Geele. Mit Apfrn. Ronigeb. 1796. - Tab. sceleti femini, juncta descript. Francof. ad Moen. Icones embryon, human, etc. juncta descript. Ibd. 1798. - 21nm. und Berichtig. ju d. deutsch. Ueberf. v. Monroe's Bemert. u. d. Stuftur u. Berricht. Des Rervenf. Leipz. 1787. Er gab ferner mit Anmert. heraus: Phil. Michaelis ub. D. Burchfreugung b. Gehnerven (Salle 1790). - Unm. ju G. g. Dangens Grundrig ber Berglieberunget. eines ungeborn. Rindes in d. verschiedenen Beiten D. Schwangerschaft. 1. Bochen. (Gießen 1792). - Buf. ju &. B. Dfianders Abbandl. über bas vortheilhafte Aufbemabrett thierifder Korper in Beingelft (Bottingen 1793). - Etmas vernünftiges vom Drang Dutang. Im Gottingenf. Tafdentalender 1781. — Ueber D. Bereinigung D. Gebnerven. In ben beffifc. Beitr. St. 2 (1784) u. St. 4 M. Netrolog 8. Jahrg.

(1786). - Beflätigte Durchfreugung b. Sehnerbet quid im Menfchen. In Blumenbache mebic. Bibliothet Bo. 2. St. 2. (1786) — Wiberlegung v. J. Punters Meinung aber b. Samenblaschen. Ebb. 35. St. 1. (1788) — Schreiben über b. Gichtfnochen. Ebd. St. 3. (1791) -Bemert, über b. Gothalich. Softalenber für 1787. In Baldingere medic. Jowenal Gt. 11 u. 16. - Gebanten u. Man 3. Errichtung eines bequem. Berglieberungshauses. Ebb. St. 17. (1788) — Ueber Berfchiebenbeit. b. Anochen nach b. Rationen. Im teutsch. Ruseum 1790. St. 7. S. 715 bis 743. — Ueber b. in Leibnit Protogena abgebild. Fossil. Thierknochen. In R. Groffens Magaz. für D. Maturgefch. bes Denfchen Bb. 8. St. 1. (1790) -Gefronte Preisfdrift; Beantworg. D. v. b. tonigl. Gocictat b. Wiffenich. au Gotting, für bas J. 1796 ausget. Preiffrage: Barum find jest b. Bruche (Herniso) bei b. Jugend in d. Dorfern viel gemeiner als fonft, und mb-Durch fonnen fie am ficherften verhutet werben? In D. neuen bannov. Dagaj. 1796. St. 82. ff. Much befonbers abgebr. 1797. — Er arbeitete feit 1790 an ben gotting. gelehrt. Ang. — Einige Bemert. v. ihm find in (Deinfe's) hilbegard v. Sobenthal (Eb. 1.) eingefcaftet. - Tab. baseos encephali. Francof. ad Moen. 1799. - B. b. Berfe: . B. Bau D. menfchl. Rorpere" erschien b. 2. Al. in 5 Tb., beren letter 2 Abtheil. bat. Ebb. 1800. Joder b. Theffe wird unter folg. Eitel besonders vertauft: Lebre von ben Anochen und Anerpeln. 2. umgearbeitete Aufl. -Lebre von D. Bandern u. Anochen. 2. umgearb. Auft. -Mustellehre. 2. umgearb. Auft. — Gefäslehre. — Lebre . Dirn u. v. d. Rerven. 2. umgearb, Auft. (Diefe 5 Th. mit der Jahres. 1800) — Eingeweibelehre, ober w. ber Beschaffenheit u. Wirkung ber Wertzeuge bes Athmens m. b. Berbauung 1796. — leb. b. Tob burch b. Guillo tine. In b. Alio, einer Monatsschrift f. b. frang. Zeitgesch. 9. Seft (1795) — Icones herniarum. Francos, ad Moen. 1801. - Abbilbung des menschlichen Auges. Ebb. 1801. - Er gab auch mit Sartenfeil herand : Dr. Mug. Schaarfomibts anatom. Cab. Dit Bufagen vermehrt u. mit Regiftern perf. neue Muft. 2 Bbe. Ebb. 1803. — Gailielmi Heberden Commentarii de morberor, historia et curatione. Ibd. 1804. — Abbild. bes menfclichen Sororgans. Dit 9 Rpfen. Ebb. 1808. — Latein. von ihm felbft. Ebb. 1806. - Commerring u. Reiseifen über Die Struttur b. Berricht. und ben Gebrauch D. Lungen. 3mei Preisfdriften, melde von der tonigt. Mademie b. Wiffenfc. ju Berlin

beiten ber Sarnblafe u. Serntobre Beimannern im boben Alter: Gefronte Beantwortung einer v. b. faifett. ton medie. ichrung. Josephs Afabenite im Blen in b. J. 4806 u. 1807 aufgestellten Preisfrage. Frankf. a. M. 1809, 2. Aus. 1822. — Sur le supplice de Guillotine, Leips. 1796. Prafung b. Schun . u. Lublattern it. f. w. Frankf. a. D. 1801. — Abbild. bes menichlichen Organs b. Geldmads u. ber Stimme. Cbb. 1806. - Latein, von ibm felbft. Cbb. 1808. — Abbild. Der menichlichen Organe d. Ge-ruche. Cob. 1809. — katein. von ibm felbft. Cbb. 1810. Meber ben Saft, welcher and ben Nerven wieber eine gef. wirb, im gefunden und franten Buftanbe bes menfcht. Borpers. Gine Abhandl., welche ju Amfterbam b. Dreis D. Monnithoficen Legats im J. 1810 erhielt. Landsh. 1811. — Ueber die Urfache, Erkentnis und Behandlung ber Bruche am Bauche n. Beden außer ber Navel. u. Leiftengegend. Gekronie Preisschift: Frankf. a. M. 1841. - Ueber D. Urfache, Ertennemiß u. Behandl. b. Rabel. brude. Cbb. 1811. - Er hatte auch Antheil an ber neues Ren Ausg. von Hug. v. Sallets Grundrif der Phyfiologie far Borlefungen, beraubg, v. heinr. Maria v. Leveling (Erlang. 1795. 2 Bbe. 2. Aufl. 1800) - Andersch fragmentam descript, nervorum cardiacorum, ed. in C. F. Ludwig scriptoribus neuroligicis minoribus selectis, T. II. (Lips. 1792) Nr. 2. — Commentatio de foramine centrali limbolateo cincto retinae humanae; in Comment. Goetting. Vol. XIII. p. 3. sqq. — Comment. de trunco vertebrali vaserum absorbentium corp. hum.; ibd. p. 111. sqq. - Academicae manotationes de cerebri administrationibus anatom. vasorumgue eins habitu. In d. Dentichr. b. Afademie d. Wiffenich. an Manchen 1808, S. 57 bis 80. — Ueber einen eleftrischen Eelegraphen. Ebb. 1809, mathem. Ri. S. 401 bis 414. mathem. Al. G. 89 bis 158. - Berfuche und Betracht. aber b. Berichiedenheit b. Berdanftungen bes Weingeiffes burd Saute von Thieren und von Federbarg, G. 273 bis 292. - Ueber D. Crocodilas priscus, ober in Baiern ver-Reinert gefundenes ichmalfieferichtes Arofodil, Guvial D. Borwelf. Ebd. 1814 bis 1815, mathem. Rl. G. 9 bis 82, - Ueber Lacerta gigantea Der Bormelt. Ebb. 1816 bis 1817. mathem. Rl. G. 37 bis 58. - Ueber einen Drnithocephalus brevi rostris der Vorwelt. S. 89 bis 104. - Ueber

-bie fosstlen Refte einer graßen Flebermansgattung, welche fich zu Carlbrube in der großberzogl. Sammlung befinstiden. S. 105 bis 112. — Ucher die Zeichnungen, welche fich bei Auflösung des Meteoreisens bilden. In Schweige gets Beimagen 4. Chemie m. Phosif. 20. Bb. S. 91 bis 94.

\* 94. Lubwig Diebrich Philipp von Zanthier, großberzogl, beff. Major it la mutte in General: Berollmächtigter des Gugfen zu Stollberg : Metnigerobe in Gebern, zu Gedern, fin der gwoßberzogl, Proping Oberheffen;

geb. b. 16. Dec. 1758, geft. b. 3. Mars 1830.

Er wurde gu Ilfenburg am Sars, in ber Graffchaft Stollberg - Wernigerobe geboren, mo fein Bater Oberforftmeifter war. Seine Mutter mar eine geb. v. Schier-fidt. Rachdem er mit ben geborigen Remmiffen ausgeruftet mar, trat er in tonigl. preug. Militarbienfte, fab fich jedoch feiner fcwachlichen Gefundheit wegen gendthigt, im 3. 1794 feinen Abschied ju nehmen. Er erhiele benfelben mit bem Sauptmannscharatter, und erhielt barauf 1792 von dem regierenden Grafen Christian Friedrich von Stollberg : Bernigerobe ben ehrenvollen Mus trag, über feine Gobne auf Universitaten Die Aufficht gu führen und fie nach vollendeten afademischen Studien auf Reifen ju begleiten. Er entledigte fic Diefes Anftrage jur volltommenen Bufriedenbeit bes Grafen, und nachdem er in einem Beitraume von 9 Jahren Die Dber-aufficht über vier feiner Cobne geführt batte, murbe er im 3. 1802 von ihm jum General Bevollmachtigten ernannt, um in Diefer Gigenfchaft Die graff, follberg : mernigerodische Befigung Bedern, im Deffen Darmfidbtifcen, ju abminiftriren. Er ftanb biefem poften bis an fein Ende vor und wußte fich babei nicht allein bes ibm geschenkten Bertrouens vollkommen murbig ju maden, fondern auch die Liebe, Buneigung und Dochachtung fei-ner Untergebenen und feiner Betannten, fo wie aberbaupt Aller, Die mit ibm in nabere Berührung tamen. ju geminnen. In Anerkennung feines thatigen Gifers jum Besten der bestischen Landwehr ernannte ibn der Großberzog v. Deffen Darmftadt bei Aufhebung ber Lettern im 3. 1820 jum Major à la suite. Verheirathet batte er fic 4 Jahre juvor mit Laurette v. Mogen.

### \* 95. M. Gottfrieb Camuel Winger, luther. Pfarrer gu Schnis im Delftuer Breife;

.geb. b. 25. Ren. 1761.a, geft. b. 6. Mars 1880.

Sein Geburtbort mar Ifchackborf, bei Triebel, in ber preuß. Rieberfausit. Gein Bater mar bafelbst Pfarrer, murbe fpaterbin nach Eriebet und bann eis Super, intenbent nach Baruth, im Regierungsbegirt Potsbam, verfest. Rachdem er von feinem 14. 3. an bas Gomna-fum gu Sorau; in ber Rabe feines Geburtsortes, befucht batte, bezog er ble Universität Bittenberg, findirte-bafethe 8 3. lang die theologischen Biffenschaften, bess trat denn die gewöhnliche Sandlebrenlaufbabn, erhielt nach emigen Sabren die Stelle eines Diafonus ju Genba. bei Bittenberg, und ftand berfelben 2 %. binburd mit mufterhafter Treue und Gewiffenhaftigteit vor. Done 3weifel in Berudfichtigung biefer Eugenben wurde ibm jest (1790) bie Ausficht eroffnet, Die erfte Pfaurkelle ju Reinftadt bei Stolpen ju erhalten; er murbe auch mirt-lich, nach gehaltener Probepredigt, ermabit; ba inbeffen fein Universitatbfreund, ber bortige zweite Pfarrer, M. Goninger, Die Stelle zu haben munichte, fo feiftete en, bas eigene Intereffe ber Freundschaft jum Opfer barbringend, auf Diefelbe freiwillig Bergicht. Balb Darauf aber ftarb ber Pfarrer ju Gebnig, ber Bater feines Freunbed, und nun trat er an beffen Stelle. Geine Gemeinde ablte nicht weniger als 10,000 Seelen, und zu seinem Sprenget gehörten außer der Stadt vier Dorfer. hier maltete ber Berewigte bis an fein Enbe mit Gegen, und man fonnte mit Recht von ihm fagen, bag er im mabren Sinne bet Wortes als Geelforger fur bie ibm anvertraute Gemeinde unablaffig thatig mar. Was man burch feinen Tod an ihm verloren batte, zeigte fich bei feinem Begrabniffe. Canfende von feinen Beichtfindern, und außer ber benachbarten lutherischen Beiftlichkeit -fogar mehrere tatholifche Beiftliche ans bem benachbarten Bobmen ichloffen fic dem Leichenjuge freiwillig an. - Geine Battin, eine geb. Bogt aus Neuftadt bei Stolpen, mar ibm bereits im I. 1819 in Die Emigfeit vorangegangen.

# 96. Martin Beinrich Anguft Comibt,

ger, b, 26, Mai 1776, geft. b. 7, Mars 1880 °).

Er mar gu Braunichweig geboren, batte auf bem bafigen Catharineum und Caralinum, fo wie auf ben Univerlitaten gu Delmifabr und Gottingen feine Bilbung erbalten, wo Seuffinger, Efdenburg, Luber, Sente und Ammon feine berehrteften Lebrer gewefen maren, batte alsbann, nachdem er eine Zeitlang Dauslehrer in einer abeligen Samilie bei Laneburg gewesen war, als geldprediger bei ber preußischen Gardo du Corps ben Gelding von 1806 und 1807 mitgemacht, und ward bann im 3, 1812 als Prediger nach Testow bei Potsbans, und von Da 1817 nach Derenburg, bei Salberftabt, verfest. — Dem Bernebmen nach wird eine Auswahl feiner ichag-baren Gedichte von einigen Freunden des Berewigten veranstaltet und jum Beften feiner hinterbliebenen in Drud gegeben merben. - Er ift ale Mitherausgeber bes Euphron, als Ueberfeger von Doungs Rachtgedanten und als Berfaffer ber Seftgaben, fo wie mehrerer, namentlich vaterlandifcher Gebichte (bie Bolferichlacht bei Leipzig, Die großen Tage bes Junius 1815 u. a.) ruhmlicht bestannt, ein Mann von überaus vielseitiger Bilbung und menichenfreundlicher Gesinnung. Er farb ju frub für Die Wiffenschaften, seine Gemeinde und Freunde, Die ibn verehrten. — Geine sammtlichen Schriften find folgenbe: Den = Richmond; ein beschreibendes Bebicht. Braunfom. 1806. — Der Geift Deinrichs bes tomen; ein Gedicht. Ebb. — Gelegenheits u. and. Gedichte. — Electron. Gedichte an d. Ofifee in d. J. 1807 u. 1808. Lpag. u. Berl. 1810. — Albert u. Mathilbe, ob. b. Ete. mente, Ebb. 1810. - Der fromme Belbenmuth fabrt 1. mabren Ebre. Predigt am 24. Febr. 1811. Berl. 1811. — Die Bolferschlacht bei Leipzig, Gin Selbengesang. Cbb. 1814. 2te verb. Muft, 1815. — Berlin an d. Gieges. ein Bedicht. Ebb. 1814, - Des Marichalle Uebergang üb. ben Rhein; eine Dichtung, Ebb. 1814. — Die großen Tage d. Juni 1815; ein helbengedicht in 6 Ge-fangen. Ebb. 1816. — Mit C. H. Muller: Berdienst u. Dant; 2 Reben, bei d. Rien Jubilaum d. Resormation gehalten. Queblinb, 1818. - Gefigaben f. gebildete Got-

<sup>\*)</sup> Allgem. Rirdenzeitung, 1830. Rr. 79.

tebuernbrer, Salverft, 1849. — Gebichte in b. Beitung f: bie elegante Welt (1807).

\* 97. Johann Carl Salomo Thon, großherzogl. weimar. Seh. Rath u. Ober = Confistorial = Director, auch großberzogl. beput. Rath b. Rammer zu Eisenach, Komthur bes weimar. Falkenordens, zu Eisenach;

geb. b. 1. San. 1752, geft. b. 7. Darg 1830.

Der Veremigte mar bas jungfte von 8 Rinbern bes Raths und Juftijamtmanus D. Cb. E. ju Oftbeim, einem weimar. Stadtchen an ber baier. Greuze. Bu Lichtenberg, einem uralten, vormals von den bennebergifchen Grafen bewohnten Bergichloffe, mo fein Bater Damals als Rentbeamter und Juftjamte Aftuar bes Amtes Lichtenberg wohnte, wurde er geboren, und - wir bemerten bies bier beilaufig - er felbft mar es, ber 55 Jahre fpater ben Plan jur Berftorung feines Geburtbortes, ber jest nur noch als Ruine ba fieht und feine andere Gour, als einen 130 guß boben, von Sandquadern erbauten Thurm juruckgelaffen bat, entwarf. — Soon in der frubken Jugend zeigten fic bei unferm E. Die trefflichften Gelftebanlagen, und hierdurch fab fich fein Bater um fo mehr veranlagt, ihn gur beffern Entwidelung biefer Lalente nach Salle ju ichiden, um die dortige Baifenbausfoule, an ber ein alterer Gobn als Lebrer angestellt mar. ju besuchen. Er legte bier ben ausgezeichneiften Gleiß an ben Cag, erwarb fich tuchtige Renntniffe in ben alten Sprachen, Der Mathematif, Gefdichte und Den Anfangsgrunden ber Philosophie, bezog, fo ausgeruftet, nach einigen Sabren Die Universität Jena, ftudirte Dafelbft Die Rechtswiffenschaften, und lernte, nachdem er mit bem rubmlichten Gifer und bei dem mufterhafteften Lebensmanbel feine afabemische Laufbahn vollendet hatte, gu-nachft unter ber Leitung feines Batere bie erworbenen juriftifden Renntniffe prattifd in Anwendung bringen. Doch bald fprach ibn das Juftigfach nicht mehr an: es neigte fich fein Ginn ju ben Rameralwiffenschaften bin, und er munichte febnlichft, Die tameraliftifche Laufbahn betreten ju tonnen. Gein Bunich murbe erfullt, indem er ber großberzogl. Kammer ju Gifenach beigegeben marb. Dier bewies er balb, bag er in feiner Sphare fei. Mit ganger Geele widmete er fich feinen Berufegeichaften, und mo dies der Gall ift, da fallt es nicht fcmer, eine Grandlichfeit und Tuchtigfeit in Allem, mas man vornimmt, an den Tag ju legen. Go auch bei unferm E.

Er empfahl fich in febr furjer Boit feinen Borgefehten wert D eibi trinen bem unvergeflichen Earl Anguft .... felba feinen feines Scharfblides und feiner Menichen-ber, premitt balb berverioa. ihn Anfanga am Denichenber, vernich bab berverzog, ihn Anfangs jum Rammertenning jum Landfammerrath und nicht lange barand finer Jugend, jum Rammerrath ernannte. Um Diete Bei perebelichte er fich mit ber als Schriftfellerin biete 30, geiftvollen Eleonore Robern, Tochter bes Seinenmomere R. ju Gifenach, mit welcher ein fob. Beine geines Lebens begann. Ein Cohn mar be ant biefer glidlichen Che; er ftarb jeboch in ber Butter fon im 3 1807 mit Lode abging. Ihr Berluft mar unferm comerglich, als bag er je batte versuchen follen, eine zweite Gattin benfelben ju erfeten. Uebrigelang es ibm, bas von feinem Furften in ibn ae. Bertrauen nicht allein in jeder Dinfict ju rechtfermen, fondern fich auch immermehr barin gu befeftigen. erhielt bavon mehrfache Beweife. Go murbe ibm miter anderm ber Auftrag ertheilt, bas martburger Ardie ju erdnen, und er entledigte fich beffelben, fo groß and Die damit verfnupften Schwierigfeiten und Befowerben maren, ju allgemeiner Bufriebenheit. Gine Brucht biefer Arbeit mar namentlich auch fein vielgelefenes Berf: "Schlof Bartburg; ein Beitrag jur Kunde ber Borgeit (Gotha 1792; 2te verm, u. verb. Aufl. ebb. 1795; Bte ebenfalls verm. u. verbeff. Mufl. ebb. 1815)." welches von dem Dublifum mit dem größten Beifalle aufgenommen murbe. Dem unfterblichen Luther bat er barin ein schönes Denkmal gefett, und feine por meh-reren Jahren bei ber sogenannten Luthersbuche vor ber Liebenfteiner Brunnengefellicaft gehaltene Rede wird noch lange in lebenbigem Anbenten bleiben. Das Orbinen bes Archivs auf ber Wartburg indeffen mar mehr als eine Mebenarbeit fur unfern E. ju betrachten; feine großte Wirtfamteit bewies er in feinen eigentlichen Be-Er batte fic ausgezeichnete Renntniffe rufsgeschäften.

<sup>\*)</sup> S. beffen Biographie Netrol. 6, Jahrg. S, 554.

<sup>\*\*1</sup> Aon ihr find im Drud erichienen: Carl Leukforth Briefe. Eifenach 1782. — Abeiheid v. Rastenberg; ein Araperfp. Weimar 1783. — Julie v. hirtenthal, 8 Thie. Eigen. 1780.— 83. — Marianne v. Theodille; eine Eradhlung. Epga. 1798. — Gedicte, lleberfezzungen u. prosaische Ausläche, die theils unter bem angenommenen Plamen, "Jenny, " meiltens aber ohne Ramen, in Musenalmanashen, in der Dug Potriba, den Capiers de Lecture, im Modejournal und in acher, periodischen Schriften Aersteut find.

vom Strafenban angueignen gewuft, welche in Anwenbung ju bringen fich ibm jest bie trefflichte Gelegenheit barbot. In bie Ibeen, welche in Diefer hinficht fein gurft begte, eindringend und feine Buniche erkennenb, arbeitete er in Gemeinschaft mit feinem thatigen Freunde, bem Saurath Sartorius, an bem Bau ber trefflicen Landfragen, welche das eifenachiche Gebiet faft in allen Richtungen burchtreuzen. — Aber man tann mit Recht fagen, daß der Lieblingsgegenftand, auf den er feine. Aufmerkfamkeit richtete, das Armenwesen war. Raftiofer hat vielleicht Niemand für die Armen gewirtt, als er. Die meiften Armenpfleger ober Armenvorfteber glauben fic mit ben Mitteln begnügen gu tonnen, welche auf ben gewöhnlichen Wegen fich ihnen barbieten, und glauben Alles gethan ju haben, wenn fie einzelnen, vielleicht erf burd britte Perfonen empfohlenen Urmen bann und wann ein Paar fparliche Broden jumerfen. Richt fo unfer E. Er fann, mochte man fagen, Lag und Racht auf Die geeigneten Mittel gur Beforberung ber phoft foen und moralifchen Boblfabrt ber Bulfsbebarftigen. Er war auch in ber That recht erfinderisch barin. Go nahm er durchaus keinen Anstand, reiche und betagte Perfonen, von benen fic voraussegen ließ, daß fle vielleicht von eben fo mobibabenden Seitenvermandten bereinst beerbt werden murden, um ein Legat für feine Armen anjuprechen. Wie febr feine raftlofen Bemubum-gen mit Erfolg gekront wurden, lagt fich fcon aus bem einzigen Umftande abnehmen, daß er den Armenfonds in Eifenach (von bem übrigens die dortigen Spfpitaler 2c. unterhalten merben), binnen wenigen Jahren von 11,900 Ebalern nabe an 58,000 Chaler brachte! Ginft murbe er von einer bedenflichen Rrantheit befallen, jedoch jum Blud wieber bergeftellt. Als er nun jum erftenmal wie-Der die Rirche besuchen wollte, fand er icon in der Frube feine Wohning mit grunen Gewinden und Rrangen von ben bantbaren Armen geziert — Die einzige, aber auch Die fconfte Belohnung, Die ibm pon ihnen werben tonnte! - um ben großen Umfang feines Befchaftetreis fes auf eine in die Augen fallende Beife gu geigen, bebarf es blos ber Bemerkung, bag er 1) als beputirter Rath Die fammtlichen Rammer Ungelegenheiten in bem Surftentb. Gifenach beforgte; 2)- Die obere Leitung Der Chauffeebauten; 3) Die Inspection u. Abminifration ber fammtlichen gabireichen Leide im eifenach, Kreife; 4) bas Directorium Des Ober : Confiftoriums ju Gifenad, und 5)

, ben Porfit bei ber grofbergeal. Immebiate Commiffic für Die tathel. Airden- und Schulangelegenheiten batte. Berner mar er 6) Mitglied ber großbergogl. Immebiat-Commiffion fur bas Erziehungswefen, und endlich war ibm ?) Die Oberaufficht über bas Armenwefen, Die Dofpis toler ic, ju Gifenach übertragen worden. Alle biefe, jum Theil febr wichtigen Beschäfte, besorgte er mit einer seltenen Bunktlichkeit und Umsicht. Bon feiner Borliebe für fromme Stiftungen gab der biedere Mann noch in ben letten Stunden den sprechendften Beweis, indem er seinen gangen, wenn gleich unbedeutenden Rachlaß dem Baisenbause zu Eisenach vermachte. — Go thätig und umfichtig Diefer Mann in feinen Dienftverhaltniffen war, fo liebenswurdig mar er im gesellschaftlichen Umgange. Wer ihn kannte, mar ihm bold, und wer ihn kennen lernte, erfreute fich einer bochft intereffanten Bekanntschaft. Stets beiterer Laune, wußte er felbft noch in seinem Greisenalter die Unterhaltung durch beitere, barmlofe Scherze zu marzen. Jak jeben Sommer besuchte er zu seiner Erholung auf einige Bochen ben Babeort Bridenau, spoterbin bas Bab Liebenftein. Die regelmatigen Badegafte freuten fich fett feiner Antunft, und faft in teinem froblichen Rreife burfte er feblen. Uebri-gens war es gang ber Gerabheit und Gebiegenheit feines Charattes angemeffen, daß er allen außern Prunt baste und fete einfach, jedoch anftindig gefleidet einber-ging. Auch hatte er die Eigenheit, daß er, obgleich in ben Unficten, Biffenschaften und Grundfaten gleichen Schritt baltend, im Meußern dem Alten und Bergebradten treu blieb. Go fonnte er fic weber von feinem langen Bopfe, noch von feinen turgen Beintleibern mit Aldernen Anieschnallen trennen.

### 98. Pater Athanasius Pleper,

Inbelpriefter u. Guardian bes Franziskanerklofters zu Bamberg; geb. b. 19. Dec. 1753, geft. b. 8. Marz 1880.

Der Oberbibliothefar Idd fagt in seinem Pantheon der Literaten Bamberge von ihm: "Den Elementar-Unterricht genoß er in seiner Baterstadt Bamberg, darauf wurde er 1772 jum Magister der Philosophie ernannt, trat im Derbst besselben Jahres in den Orden des beil. Franzistus, erprobte sich 1775 über seine Bildung unter Julian Burfardinus, prof. der Philosophie zu Augsburg—den 9. April 1777 zu Galzburg unter Balentin Bam-

Speologie, und endlich 1780 wieder ex chronologie vet. textamonti ex explanatione librorum proverd, socionianicie, cantioi canticorum et Ester unter Bictorin 3 int 3u, Buggburg über seine theologische Bildung, Nach vollens deten Studien ward er zuerft Prediger zu Bamberg und Porcheim dann Novizenmeister zu Bamberg, Pifar zu Borcheim, Guardian zu Marienweiher und da fielbe auch 1801 zu Bamberg, in welchem Amte er dis zur Auslösung des Klosters (2d), Sept. 1806) ausharrte. Sein übriges Leben beschloft er, in filler Aube den prieskerlichen Geschäften zu widmen, In seiner That tigkeit für Geichteboren und Messelesen harrte er dis zu geinem Tobe aus."

\* 99. Johann Cakpar Trooft, Eduigt. wens. Kommerzienrath u. Tabrithere zu Conifentijal, bei Midlibeim a. d. Rube:

geb. b. 6. Febr. 1759, geft. b. 8. Dary 1830.

Er mar ber Gobn bes Raufmanns I. ju Louisenthal bei Mubihelm a. b. Ruhr, wurde bafelbit feboren, und empfing feine Schulbildung ju Duisburg auf bem bortigen Spmnasium. Im J. 1788 verebelichte er fich mit A. G. Menfenburg aus Elberfelb, welche ibm zwei Sobne und brei Tochter gebar. Der Beremigte mar einer ber ausgezeichnetften Manufakturiften Deut ichlands; Durch ibn murbe jum Theil Die Baumwollen . Copinnerei mittelft Dafcbinen auf dem Geftlande eingeführt. 1791 grundete er die Sabritanlagen in Louifenthal, mit Erbauung von Spinnmafdinen beginnend; ju einer Beit alfo, wo jene Mafdinen auf dem Continent laum bem Ramen nach befannt, und in England beren noch menige in Betrieb maren. 3wei Jahre fpater errichtete er eine bedeutende Baumwollen Beberei, welche jeboch nebft einer Spinnerei und einem bedeutenden Ebeile Der abrigen Sabritgebaube in ben 3. 1796 u. 1797 faft gang-lich ein Raub ber Flammen murbe. Dies verhinderte unfern I. jedoch nicht, im J. 1801 auf ein ne ues Unternehmen einzugeben und eine Callicot Drucerei anzules gen. Benige Jahre barauf wurden ihm von Seite bes. preug. Bouvernements febr ehrenvolle Borfdlage gemacht, um auch in Berlin berartige Sabrifen git granben. Die Dieferhalb eingeleiteten Unterhandlungen murben je-Doch burch Die Ereigniffe bes Jahres 1806 geftort. Das

murkt sige ind verdäglisvolle Jihr 1913, weigel so weilen Ambritanlagen ben Ruin bereitete, vermocke ben thatig en Mann in seinen Unternehmungen nicht zu heinemen. Hortwabrend brachte er in wahrhaft deutschemen. Hortwabrend bruchte er in wahrhaft deutschem Minnet dem Baterlande die größten Opfer bar, und war nur deinem Baterlande die größten Opfer bar, und war nur deinem Baterlande minder im webr und wert und wehr und bein In 1828, wo er bereits sein 70. Jahr erreicht hatte, gestaltete er seine ganze Spinnerei durch Erdau ung und Einschtung der neuosten Maschinen ganzelich num, und sein Wert ist jest dahin gedieben, daß samt liche, durch ibu gegründete Kabristweige, die jest in den Handen seiner beiden Sohne sind, ungefahr 1000 bls 200 Menschen beschäftigen. War er als Seschäftsmann ausgezeichnet, die siehe Schne Rater, Freund, genug als Mensch, noch deber. Seine Grabstätte ziert ein saches Densmal mit den Worten Jean Pauls als Inschrift: "Sein Ernst war das überirdische bedeckte "Keich, das seich der Sottheit, der Unsterblicheit und "der Krast. Ohne das gibts in der Lehensde nur Senschles er es, und es hielt ihn dis zum Lode."

#### \* 100. Johann Friedrich Schulg, geifft, Dbert: Rircheurath ber Graficaft Bentheim u. altefter Prebiger in Rordborn;

geb. b. 8. Aug. 1766, geft. b. 9. Mars 1830.

Geboien zu Bentheim, trat er den 28. Oct. 1777 zu Mordhorn sein Predigtamt an und verwaltete es 52 J. Achtmal rourde er nach andern Gemeinden berufen; die Andanzlichkeit an seine ihn berzlich liebende Gemeinde bewog ihn aber, seden Auf auszuschlagen. Er zeichnete sich durch eine schon außere Gekalt und durch vortrefflich: Kanzelgaben auß; in seinen besten Jahren strömten zahlreiche fremde Juhorer an sedem Sonntagenach Nordhorn, um ihn zu hören. Oreisig Jaste war er Mitzlied der oberen Kirchenbehörde in der Grafschaft Bentheim. Als Erzieher angehender Prediger machte er sich besonders sehr verdient, und mehr als 30 junge kente, die gegenwärtig mit Ruhm in den Riederlanden als Religionssehrer wirken (von weichen Witsschafte einer der vorzüglichken Kanzelredner in Amsterdam ist), verdanken ihm ihre erste Bildung. Sein Lebensweg war mit vier-

ien Dornen befaet; er beste zwei Sattianen und 18 lieber. Aus ber erften She hat nur ein Gobn, gegennicht eig Prediger in Zwartfluis bei Zwolle, ben Bater aberlebt.

# \* 101. Franz Satob Schubad, ctor b. Philosophie u. Privatgelehrter gie Damburg

Dottor D. Philosophie u. Privatgetehrter 3t Damburg 5 geb. b. 15. Mai 1774, geft. b. 12. Marg 1830.

Des bodverbienten hamburg geboren und mar ber Gibin ju feinem 13. J. mar er Billens gemefen, ju ftubir en, und batte bereits im bortigen Johanneum einen gu ten Grund in den alten Sprachen gelegt, als eine fo fta rie Lieblingeneigung jur Sternfunde in ihm ermachte, Idaß er no entichlog, ben Sandlungsftand als Broderm erb ju ergreifen, um nebenber feiner Lieblingeneigung richt nachbangen ju tonnen. Dachdem ibn aber in feinem 16. 3. fein Obeim, Johannes G., Chef eines ber angefeb et-fen bamburg. Sandlungsbaufer, auf fein Comioir genommen batte (1790), verdrangte Die Philosophie, morin er mit Eifer ju forichen begann, allmalig bas Stu-bium ber Aftronomie, obgleich er Die Lettere gu ichatzen und nebenber ju treiben nie aufborte. Ungeachtet Die fer Lieblingsbeschäftigungen verfah er mit Bleig und Durittlichfeit feine Comtoirarbeiten, und erwarb fich in fo bobem Grade Die Bufriedenheit feines Oheims, Daß Die fer ibn in ben Stand feste, bereits mit 23 Jahren gu bei rathen. Um Diefe Beit mar es, als G., burch Die Un gewigheit und Berfchiedenheit ber Philosopheme Dabin ge= tommen, Die hiftorifche Gewisheit als Leitstern angufe-ben, Diefe hiftorifchen Forfchungen auf Die Religion gu übertragen begann, und fich mit allem Gifer barauf legte, au erforiden, ob fich bie Offenbarung nicht historifch er-weifen liefe? Dabei mard er von Rlopftod, deffen Befannticaft er um Diefe Beit gemacht hatte, unterflugt und auf Bulfemittel baju aufmertfam gemacht. er fo gle Beit, welche ibm feine fehr gehauften Comtoirarbeiten übrig ließen, auf religiofe Forfdungen verwandte, gelangte er bald ju einer feften Ueberzeugung von ber Babrbeit ber driftlichen Religion. Wegen einer Gemathetrantheit, welche theils burch ben Cob feiner innigk geliebten Gattin, theils burch ben feiner Mutter, theils burd andere Urfaden berbeigeführt mar, gebrauchte 6. im 3. 1806 die Brunnenkur in Carlsbad, und kebrte,

Bad bem ei noch var Seebab in Dobberan befick batte. fatt ganglich bergeftellt jurid. Da erwachte aufe Reie feine giebneigung geg en den Sandelsfand, und er entschloß fic, ba er be= relits mehrere Jahre einen Antheil an ber handlung ge-hat it und baburch ein fleines Berinogen erwofben batte, fich ganglich von ben Geschaften gurudguziehen und bent Un terrichte feiner Rinder (er batte fich 1799 jum gwei= ten male verheirathet) und felbft gemablter Thatigfeit feil te Beit ju midmen, jumal ba feine Rrantlichfeit ibm bei gebundenen Gefcaften fehr hinderlich mar. Dabei bei fcaffte er fich ben Titel eines Doctors ber Philofophie, um fich ganglich von bem Sandlungeftande ju trenneit, und ben Biffenschaften, benen er immer obgelegen bat te, nun auch außerlich anzugehoren. Er jog fich Darau f nach ber Borftadt jurud, mo er feitbem, im Schoofe fei ner gamilie, in ber großten hauslichen Gludfeligfeit feb te, frei von allen gebundenen Befchaften, aber nichts bel to weniger fur feine Mitburger, wie fur bas Bobl Dei: Menfcheit überhaupt, thatig. Reben dem Unterrid te feiner Rinder beschäftigte ibn namlich am meiften Die hamburg altonaifche Bibelgefellicaft, beren wichtig fle Gefcafte viele Jahre hindurch hauptfachlich von ihra beforgt murben. Außerdem mar er ein großer Freund Der Botanit, mit ber er fich auch praftifch in Dugeftunbeit viel beschäftigte. Rachdem feine fcmache Confitution allmalig immer mehr gelitten batte, machte ein Rerverifieber feinem Leben ein Ende. - Richt nur ber ge-leb rten Belt, fondern auch den religibs gefinnten Laien bat G. fich ruhmlichft befannt gemacht burch einen "Grundriß der driftlichen Religion nach Luthers Ratedismus" (2te Mufl. Samb. 1818), burch feine anonymert "Bemertungen eines Laien gegen Die Ginfabrung einer allgemeinen Beichte," burch feine Doctor Differtation über die Borguge ber protestantischen Religion vor ber katholischen (betitelt: "Lutheranis"), so wie burch brei fleine Schriften über bie Bibel und beren Perbreitung. Außerbem faßte er mehrere wohlgelungene Befic beziehend und daselbst in Stein gehauen, in "J. E. Rybei's Carlsbad" (S. 234. Prag 1828) sich befindet. — Augemeine Theilnahme erregten G's. lette Rrantheit und fein Tob; benn er mar pon jedem, ber ihn tannte, ge-ehrt und geliebt. Bei aufgezeichneten Geiftesgaben befaß und bewies er mabre Gommigteit und Religiofitat,

istein er fich, wie auch die oben angesuhrten Spriften innen, eben so fern von Schwarmerei, wie von Freivellierei, hieft. Seine große Rchtischeit und Aneigenikatigeit, seine ftrenge Gewisenhaftigkeit, sein au jeder Beit bewiesener Patrivitsmuß, so wie endlich seine Obenksertigkeit und Wohlthätigkeit, indem er wo er nur Selegenheit sand, nach besten Ausopferungen bei-sand, werdienen allgemein anerkannt und als Muster ausgestellt zu werden. — Außer den schon genannten Sovisten Sb. verdienen hoch solgende erwähnt zu werden: Die Vertheilung d. Bibel ohne Ausleg, u. Abkung wurch d. Bibelgesellschaften. Freier Auszug a.e. Rede d. Hrn. prof. Rapfer; in d. protest. Bibelgesellschaften. Berdeutschu, mit e. Borworte versehen. Hamb. 1821. — Der Werth d. dilern Bibelsberf. Freier Ausz. a. e. Rede d. Prof. Angehangt Dr. Luthers Brief an e. Arbologie Studierenden. A. d. Franz. Lestere Stelle n. d. Lat. verdeutscht.

### \* 102. Johann Heinrich Walther,

Doctor b. Philosophie u. Theologie, großberzogl. metlenburg-firelig. Schulrath u. Professor u. Rector b. Symnasiums ju Resbrandendurg, Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften;

geb. b. 20. Sept. 1748, geft. b. 13. Mary 1880.

Unter die Jahl der wackern und achtungsmerthen Saulmanner Meklenburgs gehört auch unstreitig der Nektor derseiben, von dem dieser Nektord unstreitig der Nektor derseiben, von dem dieser Nektord und berdett, und welcher nach 54jahrigem verdienstvollen Wirken für Menschertsteiden und Menschenerziedung in seinem 84. Lebendsabre dinieden das Zeitliche segnete. Derselbe murde geboren zu Blankenburg an der Schwarza, im Kürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt. Sein verstorbener Vater heinr. Balentin B., dessen Vorsahren in den Ariegen des 17. Jahren. aus dem Johenschischen nach Thüringen kamen, tried daselbst Handel mit Landesprodukten und lebte in der Folge von den Einkünsten seiner Keldgüter; seine Mutter, Marie Sophie Schneider, war die Tochter des dassen surst. Baumeisters. Die erste Bildung in Neiligion, Sprachen und andern Wissenschaften erhielt er von seinem 5. Jahre an in der Schule seiner Baterskadt, vorzüglich von zwei aus einander solgenden Recto.

ren, Langauth und Benel. Im 3. 1763 gegen Offern wurde er auf bas Gymnafium Friedericianum ju Rubelfabt gebracht, wo er ben vortrefflichen Unterricht bes Directors M. Friedr. Rifol. Ullrich, Des Konrectore 3. B. Schops und Des Subrectors L. M. Balther genob. und außer ber Unterftugung ber weiland ichwarzburg. Burften Johann Friedrich und Ludm. Gunther, fo mie Des Damaligen Erbpringen Friedrich Carl, fich ber befonbern Gunft Des aus Guftrom geburtigen, im 3. 1777 perforbenen bortigen Bebeimeraths und Ranglers Chr. Ullrid v. Rebelhobt, und anderer gemichtiger Danner erfreuete, fo bag er 5 Jahre lang mit Ruten biefe blu-benbe Unftalt frequentiren fonnte. Nachdem er bier feit bem 3. 1766 bie 2jabrige Aufficht über einen jungen Abligen, v. Planit aus Sildburghaufen, geführt und folden jur Konfirmation vorbereitet hatte, auch 1767 bet einem feierlichen Schulafte als Respondent gegen 9 Opponenten in Gegenwart Des Sofes febr rubmlich aufgetreten war, nahm er in einer lateinifden Rebe am Darauf folgenden 28. April auf Die Sochfdule ju Jena. um bafelbit bauptfachlich bas Studium ber Theologie und Philologie fortgufegen. Geine Lehrer in der Theologie waren bier insbefondere Die Profefforen Bald, Spraden Sirt und Bobn, und in ber Philosophie Dathematit, Geschichte und Naturgeschichte Ullrich, Gut-tow, Wiebeburg, Bald und Somidt, sowie baneben jur Erlernung ber englifden Sprace, welche er mit großem Gifer trieb, ber Dr. Tanner. Auch ben offentliden Disputir-Uebungen, unter bem Borfite Des bame-ligen febr fertigen Disputators, Prof. Ullrich, wohnte er fleißig bei, und verschaffte fic baburch nicht allein die Belegenheit, fich in einigen öffentlichen Disputationen als Opponent ju empfehlen, fondern auch die Gewogenbeit und Freundschaft ber Debrzahl feiner Lebrer. ter biefen und abnlichen fur feine Umftande febr gunftigen Begegniffen verlebte er im Genuffe einer ununter-brochenen Gefundheit brei und ein balbes Jahr ju Jena und befolog bafelbft diefen gludlichen Theil feines Lebens mit Ausarbeitung und offentlicher Bertheidigung einiger Exercitationum exegeticarum über Matth. 22, 31 -38 und 25, 31 - fin. - Im Laufe Diefer Beit warb auch anberweitig noch fein Bunfd realifirt, Die Univer-Atat Gottingen auf einige Beit besuchen ju tonnen, in-

bim Br atf Berbenben bes weiland General Gunerine fentent Edwarts ju Rubolftabriffbr betrachtliche fiebe. leipendien bagu erhielt, fowie einen ber Greitifche, wels de ber regierenbe Burft in Gottingen auf 2 Jahre ju vergeben batte. 21m 9. Det. 1774 tam er bierauf in Gbringen an, nachbem er auf ber Reife bortbin ben Sofrath Bieland in Erfurt' gefprochen, ben nachberigen faiferl. Rath Riebel in feinem Appelte besuch und bem Greitbaren Dr. Comibt tenmen gelernt batte. Die theor logifden Borlefungen eines Bald, Jacharid, Les, Ditte ler ic., fowie bie philologifden bes Dofrathe Denne murden bier fleißig von ibm frequemirt;" auch murbe et Mitalieb. Des unter Der Direction: Des De. Legi beichem ben Prediger-Geminare, was in ben golge für ibn won großem Ringen mar. - Unter Diefen febr glidelichen Berbaitniffen waren mieberbolt 2 Infre verfloffen, mabe rend welcher, Beit er auch noch ben Unterricht Der Mine der bes Dr. Bacharia beforgt bette fals er fich mun nad vollendetem atademifchen Gurfus bei ber Batang eines baffgen Repetentenfelle melbete, und folche im G. mrie mit einem jabrlichen Gehalte von 450 Ribirn. erhietei Geine vor bem Eramen Deshalb eingereichte Abbende lung: De integritate s. s. inprimis V. T. difficulter restituenda, erlangte fofort ben Beifall ber theologifchen Satuftat, ift aber ungebrudt geblieben. Ruffer feinen Bortefungen, melde er nun ex officio und unter ber bes fondern Direction Des Konfifteriafrates Bald ju halten batte, mußte er auch einige beftimmte Gonn und Gefts tage in ber Universitatifirme predigen; Die fibrige Beif permanbte er auf Benugung ber atabehifden Bibliothet und auf Berfertigung einiger Geiften, Die theils befonders, weils in andern periodifden Berten gedruckt find. Mitten im Laufe Diefer Beichaftigungen erhielt et gegen bas Ende bes 3. 4775 ben Ruf gum Rectorate am Onmnaftum ju Rendrandenburg, wo er mit bem Charafter eines Profesors am 24. Jan. 4776 von bem Ronfiftvialrath und Superintenbenten, De. A. G. Mafc and Reuftrelis († b. 26. Det. 1809) mit einer Rebe de officio rectoris scholae gravi et diguo feierlichst introbus cirt und an fein neues 2mt angemiefen warb. .. Goon im folgenden Jahre, unterm 4. Mary 1977, murbe ibm pon ber philosophischen gatultat ju Gottingen Die bochfte Barbe in ber Beltweisheit ertheilt, und am 24. Jan. 1836 genoß er enblich bas feltene Gflid, feine Sofabrige treue Amteführung burch eine ber Wichigfeit Des Sa-15 R. Retrolog 8. Jahrg.

Er empfahl fich in fohr furjer Boit feinen Borgefehten und felbft feinem Burften, bem unvergeflichen Carl August ). ber, vermoge feines Scharfblides und feiner Menichentenntnig, ibn balb bervorzog, ibn Anfangs jum Rammer-Affeffor, bann jum Landtammerrath und nicht lange barauf, tros feiner Jugend, jum Kammerrath ernannte, Uit Diefe Beit verebelichte er fich mit ber als Schriftftellerin befannten \*\*), geiftvollen Eleonore Robern, Tochter Des Beleitseinnehmers R. ju Gifenad, mit melder ein fob. ner Beitabichnitt feines Lebens begann. Ein Gobn mar-Die Frucht Diefer gludlichen Che; er farb jedoch in ber Blatbe feiner Sabre, wie denn auch deffen Mutter foon im 3. 1807 mit Cobe abging. Ihr Berluft mar unferm E. ju fcmerglich, als bag er je batte versuchen follen, burch eine zweite Gattin benfelben zu erseten. Uebrigens gelang es ibm, bas von feinem Furfien in ibn gefeste Bertrauen nicht allein in jeder hinficht ju rechtfertigen, fondern fic auch immermehr barin gu befestigen. Er erhielt davon mehrfache Beweise. So wurde ibm unter anderm ber Auftrag ertheilt, Das wartburger Ar-din gur erbnen, und er entledigte fich beffelben, fo groß and Die Damit vertnupften Schwierigfeiten und Befowerben maren, ju allgemeiner Bufriebenheit. Gine Brucht Diefer Arbeit mar namentlich auch fein vielgelefenes Werf: "Solof Wartburg; ein Beitrag jur Runde der Vorzeit (Gotha 1792; Lie verm, u. verb. Aufl. ebd. 1795; Bie ebenfalls verm. u. verbeff, Aufl. ebd. 1815)," welches von bem Publifum mit bem großten Beifalle aufgenommen murbe. Dem unfterblichen Luther bat er barin ein icones Denkmal gefest, und feine por meh-reren Jahren bei ber fogenannten Luthersbuche por ber Liebenfteiner Brunnengefellichaft gehaltene Rede wird noch lange in lebendigem Andenken bleiben. Das Orbi nen des Archive auf ber Wartburg inbeffen mar mehr als eine Rebenarbeit fur unfern I. ju betrachten; feine größte Wirtfamteit bewies er in feinen eigentlichen Berufdgeschaften. Er batte fich ausgezeichnete Renntniffe

<sup>\*)</sup> S. deffen Biographie Netrol. 6, Jahrg. S. 534.

<sup>\*\*\*</sup> Aon ihr find im Druck erschienen: Carl Senkforts Briefe. Eisenach 1782. — Abetheid v. Rastenberg; ein Trapersp. Weimar 1788. — Parjanne v. Theoville; eine Erghfung. Spic. Eisen. 1780. — Sedicte, Ledersezzungen u. prosaiche Aussabe, die theils unter dem angenommenen Plamen "Jenny, "meistens aber ohne Namen, in Musenalmanashen, in der Dug Vorthab, den Casters de Lecture, im Modejournal inch in andern venichtischen Echristen be Lecture, im Modejournal inch in andern venichtischen Echristen verstegent wer und in andern periodifchen Schriften gerftveut find.

Dom Strafenban anfneignen gewuft, welche in Anweitbung ju bringen fich ibm jest bie treffliche Gelegenheit barbot. In bie Ibeen, welche in Diefer hinficht fein gart begte, eindringend und feine Buniche erfennenb, arbeitete er in Gemeinschaft mit feinem thatigen Greunde, bem Saurath Sartorius, an bem Bau ber trefflicen Landfragen, welche das eisenachsche Gebiet fast in allen Richtungen burchtreugen. Aber man tann mit Recht fagen, daß der Lieblingsgegenstand, auf den er seine Aufmertsamteit richtete, Das Armenwefen war. Raftofer bat vielleicht Riemand fur Die Armen gewirft, als er. Die meiften Armenpfleger ober Armenvorfteber glauben Ach mit ben Mitteln begnugen ju tonnen, welche auf ben gewöhnlichen Wegen fich ihnen barbieten, und glauben Alles gethan ju haben, wenn fie einzelnen, vielleicht erft burch britte Perfonen empfohlenen Urmen bann unb wann ein Paar fparliche Brocken juwerfen. Richt fo unfer E. Er fann, mochte man fagen, Lag und Ract auf ble geeigneten Mittel jur Beforberung ber phoft foen und moralifden Boblfahrt ber Dalfebebarftigen. Er war auch in ber That recht erfinberifc barin. nabm er burchaus feinen Anftand, reiche und betagte Perfonen, von benen fic vorausfegen ließ, baß fie vielleicht von eben fo mobibabenden Geitenvermandten bereinft beerbt werben murben, um ein Legat fur feine Armen angufprechen. Wie febr feine raftlofen Bemubungen mit Erfolg gefront wurden, last fich icon aus bem einzigen Umftande abnehmen, daß er den Armenfonds in Sifenach (von bem übrigens die dortigen Spfpitaler 2c. unterhalten merden), binnen menigen Jahren von 11,900 Thalern nabe an 56,000 Thaler brachte! Einft murbe er von einer bedenklichen Rrantheit befallen, jedoch jum Blud wieder bergestellt. Als er nun jum erftenmal wie-Der Die Rirche besuchen wollte, fand er icon in der Frube feine Wohnnng mit grunen Gewinden und Rrangen von ben dantbaren Armen geziert - Die einzige, aber auch Die foonfte Belohnung, Die ibm von ihnen merben Connte! - Um ben großen Umfang feines Gefchafterei. fes auf eine in die Augen fallende Beife ju zeigen, be-Darf es blos ber Bemerkung, bag er 1) ale beputirter Rath Die fammtlichen Rammer Angelegenheiten in bem Arftenth. Gifenach beforgte; 2) die obere Leitung ber Chauffeebauten; 3) die Inspection u. Administration ber sammtlichen gabireichen Teiche im eisenach, Kreise; 4) das Directorium Des Ober . Confiftoriums ju Gifenach, und 5)

ben Borfin bei ber großherzagl. Immebiat. Cominiffices für Die kathol, Nirchen- und Schulangelegenheiten batte. gerner mar er 6) Mitglied ber großherzogl. Immebiat-Chmmiffion fur bas Ergiebungemefen, und endlich mar ibm 7) Die Oberaufficht über bas Urmenwesen, Die Sofpitaler ie, ju Gifenach übertragen worden. Alle biefe, jum Theil febr wichtigen Beschäfte, besorgte er mit einer feltenen Bunftlichfeit und Umlicht. Bon feiner Borliebe fur fromme Stiftungen gab ber biebere Mann noch in ben letten Stunden ben fprechendften Beweis, indem er feinen gangen, wenn gleich unbedeutenden Rachlag bem Baifenbaufe ju Gifenach vermachte. - Go thatig und umfichtig Diefer Mann in feinen Dienftverhaltniffen war, fo liebenswurdig war er im gefellschaftlichen Umgange. Ber ibn tannte, mar ibm bold, und mer ibn tennen lernte, erfreute fich einer booft intereffanten Befannt Stets beiterer Laune, mußte er felbft noch in Maft. seinem Greisenalter die Unterhaltung durch beitere, barm-lofe Scherze zu wurzen. Jak jeden Sommer besuchte er zu seiner Erbolung auf einige Bochen ben Babeort Bridenau, spaterbin bas Bab Liebenftein. Die regelmaßigen Babegafte freuten fich fets feiner Untunft, und faft in teinem froblichen Rreife Durfte er fehlen. Uebris. gens war es gang ber Geradheit und Gebiegenheit fei-nes Sparattes angemeffen, daß er allen außern Prunt hafte und ftets einfach, jedoch anftandig getleidet einberging. Auch hatte er Die Eigenheit, daß er, obgleich in ben Unfichten, Wiffenschaften und Grundfagen gleichen Schritt haltend, im Meußern dem Alten und Bergebrad: ten treu blieb. Go fonnte er fich meber von feinem langen Bopfe, noch von feinen turgen Beinfleidern mit Albernen Aniefdnallen trennen.

#### 98. Pater Athanafius Pleyer,

Inbelpriefter u. Guarbian bes Franziskanerliofters zu Bamberg; geb. b. 19. Dec. 1753, geft. b. 8. Marg 1880.

Der Oberbibliothekar Jack fagt in seinem Pantheon der Literaten Bambergs von ihm: "Den Elementar-Unterricht genoß er in seiner Baterstadt Bamberg, darauf wurde er 1772 zum Magsker der Philosophie ernannt, trat im Derbst desselben Jahres in den Orden des heil. Franziskus, erprobte sich 1775 über seine Bildung unter Julian Burkardinus, Prof. der Philosophie zu Augsburg—den 9. April 1777 zu Salzburg unter Balentin Bam-

des is in dendlich 1780 wieder ex chronologie, vet. testamondi ex explanatione librorum provert, eoclas igutie, cantici canticorum et Ester unter Victorin din tugingburg über seine theologische Vildung. Nach vollens veten Studien ward er zuerft Prediger zu Bambergt und Vorchbeim dann Novigenmeister zu Bamberg, Pifar, zu Norchbeim, Guardian zu Marienweiher und da ffelbe auch 1801 zu Bamberg, in welchem Amte er die zur Anflosung des Klosters (20, Sept. 1806) ausbarrte. Sein übriges Leben beschloß er, in stiller Rube den prieserlichen Geschäften zu widmen. In seiner That tigkeit sur Lobe aus."

\* 99. Johann Caspar Erooft, Binigl. poeuf. Kommerzienrath u. Sabritherr zu Conifentijal, bei Riblibeim a. d. Rube;

geb. b. 6. Febr. 1759, geft. b. 8. Marz 1830.

Er mar ber Gobn bes Raufmanns T. ju Louisenthal bei Mubibeim q. d. Ruhr, murbe dafelbft. geboren, und empfing feine Schulbildung ju Duisburg auf bem bortigen Somnafium. Im J. 1788 verebelichte er fich mit A. G. Menfenburg aus Elberfeld, welche ibm zwei Sobne und brei Tochter gebar. Der Berewigte mar einer ber ausgezeichnetften Manufakturiften Deut ichlands: Durch ibn murde jum Theil Die Baumwollen Copinnerei mittelft Mafchinen auf dem Jeftlande eingeführt. 1791 grundete er die Sabritanlagen in Louisent bal, mit Erbauung von Spinnmafdinen beginnend; ju einer Zeit alfo, mo jene Dafdinen auf dem Continent l'aum bem . Ramen nach befannt, und in England beren noch menige in Betrieb maren. 3mei Jahre fpater errichtete er eine bedeutende Baumwollen : Beberei, welche jeboch nebft einer Spinnerei und einem bedeutenden Ebeile Der abrigen Sabritgebaude in den 3. 1796 u. 1797 fast gans lich ein Raub der Flammen murde. Dies verbinderte unfern I. jedoch nicht, im J. 1801 auf ein neues Unternehmen einzugeben und eine Callicot : Druderei angulegen. Benige Jahre barauf murben ihm von Seite Des. preuß. Gouvernements febr ehrenvolle Borfolage gemacht, um auch in Berlin berartige Sabrifen gu grunden. Die Dieferhalb eingeleiteten Unterhandlungen murben jebod burch Die Ereigniffe bes Jahres 1806 geftort. Das

unrut sie sind verdäginfvolle Jihr ibis, welchel, so welen Indritanlagen ben Ruin bereitete, vermoche ben
thatig en Mann in seinen Unternehmungen nicht in venmen. Fortwahrend brachte er in wahrhaft deutschem
Ginne! dem Baterlande die größten Opfer dar, und war
nur dirauf bedacht, seine Anlagen immer mehr und wehr
au ernoeitern. Im J. 1828; wo er bereits sein 70. Jahr
erreicht hatte, gekaltete er seine ganze Spinnerei durch
Erdau ung und Emsährung der neuesten Maschinen ganzlich nim, und sein Wert ist jeht dabin gedieden, daß
sammt liche, durch ibu gegründere Fabriszweige, die jeht in den Handen seiner beiden Sohne sind, ungesähr 1000
bls KNO Menschen beschäftigen. — War er als Seichtsemann ausgezeichnet, so kand er als Geichtsemann ausgezeichnet, so kand er als Gatte, Auter, Frennd,
genug als Mensch, noch dober. Seine Grabstätte ziert
ein ein saches Densmal mit den Worten Jenn Pauls als
Inscript: "Sein Ernst war das überirdische bedeckte
"Reich, das sogar der biesigen Richtigkeit noch sich unnterbauet, das Reich der Bottheit, der Unsterblichet und
net Arast. Ohne das gibts in der Lehensobe nur Seus"eles er es, und es bielt ihn dis zum Tode."

## \* 100. Johann Friedrich Schulb,

geifft. Dber: Rirdenrath ber Graficaft Bentheim u. altefter Pre-' biger in Rorbbern;

geb. b. 8. Mug. 1766, geft. b. 9. Mars 1830.

Gebowen zu Bentheim, trat er ben 26. Det. 1777 zu Rordhorn sein Predigtamt an und verwaltete es 59 J. Rotmal tourde er nach andern Gemeinden berufen; die Anhänglichkeit an seine ihn berglich liebende Gemeinde be wog ihn aber, jeden Ruf auszuschlagen. Er zeichnete sich durch eine schöne außere Gekalt und durch vortrefflicht: Kanzelgaben auß; in seinen besten Jahren strömten zahlreiche fremde Zubörer an jedem Sonntagenach Nordhorn, um ihn zu hören. Dreisig Jaste war er Mitglied ber oberen Kirchenbeborde in der Grasschaft Bentdeim. Als Erzieher angehender Prediger machte er sich besonders sehr verdient, und mehr als 30 junge kente, die gegenwärtig mit Auhm in den Riedersanden als Kezligionslehrer wirken (von welchen Withschaft einer vorzuglichken Kanzelredner in Amsterdam ist), verdanken ihm ihre erste Bildung. Sein Lebensweg war mit vie-

ien Dornen befaet; er beste zwei Sattinnen und 18 lieber. Aus ber erften She bat nur ein Gobn, gegenvoletig Prebiger in Zwartfluis bei Zwolle, ben Nater aberlebt.

### \* 101. Franz Jakob Schuback,

Doctor b. Philosophie u. Privatgetehrter zu Damburg ; geb. b. 15. Mai 1774; geft. b. 12. Marg 1830.

Er mard ju Samburg geboren und mar ber Gibn bes bochverbienten bamburg. Synditus, Jatob G. 1576 su feinem 13. J. war er Millens gewesen, ju ftudit en, und batte bereits im bortigen Johanneum einen gn telt Grund in den alten Sprachen gelegt, als eine fo fta ife Lieblingineigung jur Sterntunde in ihm ermachte, Daß er fich entichlog, ben Sandlungsftand als Brobern erb qu ergreifen, um nebenber feiner Lieblingeneigung richt nachbangen ju tonnen. Rachdem ibn aber in feinem 16. 3. fein Dheim, Johannes G., Chef eines ber angefeb einen bamburg. Sandlungshaufer, auf fein Comtoir genommen batte (1790), verbrangte die Philosophie, worin er mit Gifer ju forfchen begann, allmalig bas Stu-Dium ber Mftronomie, obgleich er Die Lettere ju fchatjen und nebenber ju treiben nie aufborte. Ungeachtet Die fer Lieblingebeichaftigungen verfab er mit Bleif und Burittlichfeit feine Comtoirarbeiten, und erwarb fich in fo bobem Grabe Die Bufriedenheit feines Dheims, Dag Die fer ibn in ben Stand feste, bereits mit 23 Jahren gu bei ratten. Um biefe Beit mar es, als G., burch bie Unge-wißheit und Berfcbiedenheit ber Philosopheme babin getommen, Die hiftorifche Gewigheit als Leitstern angufe-ben, Diefe hiftorifchen Forfchungen auf Die Religion gu abertragen begann, und fich mit allem Gifer barauf legte, au erforicen, ob fich bie Offenbarung nicht hiftorifc erweifen liebe? Dabei mard er von Rlopftod, beffen Be-Canntichaft er um Diefe Beit gemacht hatte, unterflugt und auf bulfemittel baju aufmertfam gemacht. er fo gle Beit, welche ibm feine febr gebauften Comtoirarbeiten übrig ließen, auf religible Forfdungen verwandte, gelangte er bald ju einer feften Ueberzeugung von ber Babrbeit ber driftlichen Religion. Begen einer Gemathefrantheit, welche theils burch ben Tob feiner in-nigft geliebten Gattin, theils burch ben feiner Mutter, theils burd andere Urfachen berbeigeführt mar, gebrauchte 6. im 3. 1806 Die Brunnentur in Carlebad, und febrte,

ftubiren, in bem gefunden, difftigen Ruchen awache mar, fo fügte die Borfebung auch Alles auf foide Beife, bag ibm die Erfallung biefes Bunfces mbelich und leicht wurde. Bieles, Großes und Rieines, mußte gludlich jufanmentreffen, um bem funftigen, fegenerel-den Bertunder Des Evangeljums ben Beg ju feinen Musbilbung ju babnen. — Eine balbe Stunde: von Bolperishaufen, ju Reistirchen wohnte ein frommer Pfarrer, ber feinen Gobnen einen Sauslehrer beften mußte, welcher fich freute, gegen einige Bergutung, ben lernbegierigen Rachbarffobn an bem Unterrichte jener Theil nehmen ju laffen, welcher nun von 1775 bis 1779 jeben Tag ben Weg vom Baterbaufe in Die Lebritum-ben und mieber gurud ins Baterbaus machte. Ber weiß, wie vielen im Aurgem eine folde Unftrengung, Die weiß, wie vielen im Aurzem eine joide angrengung, Die Luft au findiren, verleidet hatte! Der an torperliche Beschwerden gewohnte Anabe sand hingegen teine Laft darin: jeden Morgen erschien er, weber von Kalte, noch von hise guruckgehalten; freudig in seinen Lehr-ftunden, griff Alles muthig an, und ward bald ber Lieb-ling seines treuen Lehrers, weil er schnell vorruckte in der Kenntnis der beutschen, lateinischen und griedischen Enrache somie auch in der Meschichte und griedischen Sprace, fowie auch in Der Gefdicte und Erbefchrei-bung, fich dabei aber burch Folgfamfeit, Ordnungsliebe und einen frommen Ginn febr auszeichnete. - Im legtgenannten Jahre tam er auf dem fürftl. Gomnafium au Weilburg in die 1. Rlaffe; behauptete gewohnlich die oberfte Stelle in feiner Ordnung und befriedigte in fo bobem Brade Die Erwartungen, welche Die Damaligen Lebrer auf die erfte Prufung gegrundet hatten, daß fie ibm auch in feinen beonomischen Bedurfniffen zu Salfe tamen und unter andern ber Provector Red, ein febr grundlicher Philolog, bem boffnungsvollen Souler in feinem Saufe freie Bohnung gab. — Dies mar ein neuer Lichtpuntt felges Lebens: benn bas tagliche Bu-fammenfein mit Diefem Manne, bie fcone Bibliothet und die Privathulfe deffelben, besonders im Lateinschreiben, forderten feine Fortidritte außerordentlich; er verfab jugleich bas Auffeberamt über einige jungere Goaler Des Saufes, ertheilte Diefen Unterricht, und fand bier erwunfchte Gelegenheit, fic auch in ber frangofiichen Sprace Uebung ju verschaffen, Da ein befonderer Lehrer Derfelben für Die Pensionare Des Sandberrn gehalten murbe, und bei ihnen wohnte. — In Diefer an genehmen Berbindung blieb er 31 Jahre, — Go vor-

wer will der et fin Det. 1983 mater Die Rheologie erenben au Giefen aufgenommen, wo ju jenet Beit Rofenmuller, Souls, Bohm, Schlettwein, Miller, Somidt und Roos lehrten. Richt ohne Gorge, mober Die vermehrten Ausgaben bestritten: werben follten, bezog er die Mabemie; und taum in die frembe Welt eingen treten, fonnte er fich bas Meifte, mas fein maßiger Und terhalt forberte, burch eignen Bleif erwerben, namlich Dutch Privatunterricht, worin er langft Uebung erlangt batte, und wogu ibm, bei unausgefestem fleife und eis wer feften Gefundheit, Beit genug abrig blieb. Downdo dischnes ! war obnebin fein Lieblingefprud und ift aud an ihm bemabrt worden. Unter ben Lebrern ber timb perfitat folog er fic am meiften an den trefflichen Ro. fenmaller, beffen Gpftem ibm vorzüglich gulagte, und ber burd grundliche Eregeje und Rirdengeiciote in feine theologifden Unfichten ent belleres Licht brachte. - Racht Diefem verbantte er viel bem beutlichen Bor. trage Des Mathematiters Bobm, ungeachtet er an ber Bolffcen Philosophie deffelben wenig Gefcmad fand. Schulgens Bortefungen über Moral und über bas M. Tekament maren ibm ebenfalls wichtig und Schlettwein regte manche neue Ibee in feinem Geifte auf. Schabe, bag fur Philosophie und Philologie im Allgemeinen ju wenig geforgt war! Schmidt und Roos genugten ben foon weiter fortgerudten Buborern bei Ertidrung ber Griechen und Romer nicht vollkommen, und außer bem alternben Bohm las Riemand über Philosophie, als Solettwein, ber weniger ein Spftem bauen lehrte, als Durch einzelne lichte Funten jum Rachbenten reigte. -Das bringende Bedurfniß, auch von Diefer Gette nicht guradgubleiben , fuchten mehrere, für Biffenfchaften etmarmte Junglinge burd Errichtung einer literarifden Sefellicaft 1785 ju befriedigen, welche ber nachberige Profestor Suell D leitete und ju ber ber G. R. Rath Schmarz in Deibelberg, Intpector, Beter Snell ju Grandobernborf, Bfarrer Somidt in Bilmerod, Seminardirector Roth in Friedberg u. a. geborten. Dan verfammelte fich regelmäßig ju gewiffen Beiten, um ge-genfeitig feine Gebanten gu mechfeln, über Ebefes gu bidputiren und fich in feriftlichen Auffaben aller Birt an vervollkommnen. Gewiß ein berrliches Mittel für junge Freunde ber Biffenschaft, mit beiterer Unterhal-

<sup>1)</sup> Deffen Biographie fiche & Jahrg. G. 916 ff.

tung boffere Amede gladfith ju verbinden: S Baell hatten anch bereits von Kant einige Rotig gennen-wen, und bemichten fich, seine fremde Sprache zu verbieben, wodurch die übrigen ebenfalls ihre Philosophie zu verfen nerenlaft merchan eafen veranlaft wurden. Dem Berewigten bendet brigens ber Umgang mit ben oben genannten Freunden noch ben nicht genug ju fcatenben Borthell, baf er durch fie in Die Gefellicaft achterer Samilien einge-fibet wurde, fich freier bewegen lernte und mehr bet An ber gestteten Belt annahm. — 3m J. 1786 verbief er Siefen, unterrichtete baranf ein Jahr lang bie Ainber bes Juftigraths Rabl von Lilienftern in Dillenburg, bereitete fich mabrent biefer Beit auf fein Eramen por und erhielt bann, nach ehrenvoll beftanbener Brafune 1788 ben Ruf als Caplanei-Bicarius nach Rirch land, ber Damaligen Wintet-Refiden; Des fürftl. maß fan-weilburgischen Hoses, in der Rade des Douners-berges. Soon in August besselben Jahres wurde er als Caplan baselbst angestellt. Richt allein die liedliche Lage des freundlichen Stadtschens und die Aumuth der gangen Gegend machte ihm biesen Ausenthalt dalb lied, dandern ger schless auch in Ouesen bas ab bette beit fondern er fiblte auch in Aurzem, baf er bort in Anfebung feines geiftigen Treibens an bem rechten Orte fei. Bu ben Berufsgeichaften bes Caplans, ber eigentlich 2. anther. Pfarrer war, gehörte als Zugabe ber Unterricht einiger Anaben, die mehr forberten, als bie Clementarthule geben konnte, wodurch ein junger Mann immer in Bekanntschaft mit ben Schulmiffenschaften erhalten wurde. — 3m J. 1780 verebelichte er fich mit ber als teften Cochter bes Inspectors Salje, welche mit ibm in einer gludlichen Che von beinabe 41 Jahren lebte, und tom 5 Ainder gebar. — In Die erfte Beit feines Che-fandes fiel ber Anfang ber frangofifden Revolution, burch welche Rirchbeim, wie die gange Pfalg, feten Umstuben ausgefest mar. An Gefahr und Berdruf febite es in jener Begend redlichen Beiftlichen Damats nies male: oft tampften Demofraten und Ariftofraten wild gegen einander, und man machte ben Pfarrern gumeilem Bummthungen, Die fich mit ber Chre bes Mintes nicht Derbinden ließen; indeffen unfer drifticher Brediger, ehrlich und jugleich flug, fand felbft unter ben Sibri men ber Parteien Achtung und Butrauen, nahm aber, allelich geborgen, aus ber vielbemegten Beit in Die rubigere burd Erfahrung geprufte Standhaftigteit, neue und richtigere Lebenbanficen mit binuber, fo bag er

mit Weranigen ribmte, wie vief gernde biefe veranatifoode Beit ibm genunt babe. - Mabrent ber frangbifden Unruben bearbeitete ber unermubet thatige Mann in den Jahren 1795 und 1796 die Schriften Des R. Teftamentes nach ben beften eregetischen Berten. -3m 3. 1797 beforberte ibn fein gurft jur Pfarrei in Beilmunfter, Amts Weilburg, an welchem Orte er 213 Jahr bis jum Antritte bes Decanats in Ufingen:bliek Das große Kirchspiel Weilmunter, welches aus 7 Doei fern und bem Marttfleden Beilmunfter beftand, und me manches Dorf & Stunden von dem Bohnorte Des Beife liden entfernt lag, brachte Arbeit genug, und in ben letten Jahren tam noch eine febr weitlauftige Schulin fpection über bas gange Amt Beilburg hingu, wo ibm bie neue Organisation ber Schulen febr wiele Mabe verurfacte. Deffen ungeachtet unterrichtete er feine Rinder felbit und hatte mehrere Jahre hindurch noch Boglinge. Er ftubirte ununterbrochen fort und granbete auch, um bies bei ben Rachbarn ju erleichtern, querft eine große, nachber von ibm eine Reibe von Jahren bir Durch erhaltene Lefegefellichaft fur Prediger, moffir ibm jest noch viele bantbar find. - Er außerte immer ben Bunfch, bag er nie Diefen Birtungstreis verlaffen modte, und bachte baber and nicht an eine Berfebung. Aber Die Borfebung batte es anders befchloffen und ibm einen bobern und michtigern Birfungsfreis jugebacht. Er ichied baber im 3. 1818 von ber ihm burch 21ido-rige Dienftgeit lieb und theuer geworbenen Gemeinde, und fein Abichied erregte allgemeine Betrabnig. -Bollen wir bas, mas feine Amtsführung betrifft, turg jufammenfaffen, fo tann es nicht folichter gefcheben, als mit ben Borten bes Apoftels: "er fucte fich felig ju maden und Die, welche ibn borten." Geine Predigten wurden mit großer Gewandtheit ausgearbeitet und ins Bedachmiß gefaßt. Dem Ausbrude feiner Bebanten fehlte es felten an Deutlichfeit und Leben, aber er blieb fern von Schwulft und leerem Wortflange, in Der Gprade fich etwas über ben gebilbeten Eon bes gemeinen Lebens erhebend, nicht felten bilberreich, mehr in furgen als langen Gagen fich bewegenb. — Diefer Geift feiner Bortrage empfahl fic allen fur Bahrheit fuhlenben Buborern; nur mar bas ju bedauern, bag ibm bie Natur Die Gefdmeidigfeit Des Organs verfagt batte, welche foonen, fraftigen Gebanten, icon ausgesprochen, Doppelte Rraft gibt. - Noch beller als im Pfarramte

#### 288 Marie Antoin. Bernh: Bulp, Louife v. Chauroth.

glangt fein Berdieuft im Deannte berger. "Die weich Beschäfte besselben kannte er theoretlich und praktig Ordnungeliebe und Sparfamteit ber Beit, woran er fid leicht, viel ju leiften, und auch bas, was ihm noch fremd wan, bald ju übersehen. — Die seiner Obhnt untengebenen Beiftlichen jengen ohne Aubnahme von ber Tach-tigfeit ihreb Borftebers, er mochte Rirdemifitationen halten, Caudidatenprufungen vornehmen (in 22 Jahren hatte er namlich 11 derfelben zu besorgen), Stremigkeiten folichten, ober Irrende und geblende gurechtweifen. Arante bueften fich nicht vergeblich nach feinem Bufpru-de febnen; Armen mar er gerne Burfprecher und helfer in ber Roth; bas Bobl ber Schulen lag ibm pornamlich am Bergen und Die Borbereitung ber Confirmanben; mo Camilienfreit ju folichten mar, erfchien er oft ale Friedensflifter, und wenn es fout ibm moglich war, Jemanden burch Rath und That ju Dienen, fo that er's mit Luft und ohne Gigennut, mifchte fic aber in keine Angelegenheiten, woburch fo manche Unannehmlichfeiten, Die fich oft gut bentende, aber un-Bluge Beiftiche bereiten, von feiner Perfon entfernt blieben. - Bobl ibm bem Ebeln, bem Trefflicen, bak er fceiben tonnte mit bem Bewußtfein, feine Renichen wurde behauptet und bes Guten unenblich viel gewollt und vollbracht ju haben! War gleich feine irbifche Laufbabn oft beschwertich, hatte er gleich mit mancherlei Lei-ben zu tampfen, wie fie von dem hausvater, dem rochtschaffenen Staatsburger und Beiftlichen nie entfernt blies ben, fa barf man boch fagen: er bantte Gott mit Recht fur fo vieles Gute auf Erben, Sauslicher Friede, Freude an Rindern und Enfeln, Liebe ber Freunde, Achtung feiner Gemeinde und Borgefesten und ein fanfter Tob waren die schonften Belohnungen der Treue und Red-Aichteit.

\* 106. Marie Antoinette Bernhardine Balpurgis Louise v. Schauroth, geb. Freiin von Nachen zu Gisenach;

geb. b. 5. April 1798, geft. b. 17. Mara 1830.

Sie wurde ju Munfter geboren und verlebte ihre erfen Jugendiahre bis jum Tode ihres Batere, Elem.

# Marie Antoin, Bernh. Balp. Louife b. Schauroth. 247

Mag. Freib. D. Maden, tonigt. preuß, Danymann, bei ihreg Eltern. Spater übernahm ihre altefte Schwefter Chartotte, Freifrau von Lilien ju Bert, ibre meitere Ausbildung. - Dit ihrer perfonliden Goonbeit, fowohl ihrer Gestalt, als Gesichtsjäge, und krafulgen Ge-fundheit, vereinigte sich in ihr eine nicht minder schone, reine, kraftige Geele, und vorzügliche Liebensmarbigkeit im Umgunge. Der Freiherr Elem. Aug. v. Schorlemmer, welcher fich mit ihr ebelich ju verbinden beablid. tigte, baju aber, als gemefener Domberr, ber pabftlichen Einwilligung bedurfte, und nicht erhielt, interefferte fic feit jener Beit, gleich einem mobibentenben, liebenoffen Bater far fie, und trug biefes Gefühl- felbft nach ihrem Lobe auf ihr Aind ebelmuthig iber. Bon mehreren an fle gemachten Deiratbsantragen jog fle, auf Anrathen ihres vaterlichen Freundes, ben des großberwogl. fachf. Beimarisch. Lammerberrn u. Mejord, Reicheritters von Soauroth, Ritter bes weißen Falfenordens, ale eine gute Befannte feiner erften Gattin "), vor, und wurde mit felbigem am 30. Dai 1825 ju Erfurt gegraut. 216 Folge einer porzeitigen Entbindung wurde ihr erft am 3. gebr. 1827 bas Giud zu Theil, Mutter eines gefunden, mohl gebilbeten, fraftigen Anabens zu werden, ber Die Ramen Clemens August Friedrich erhielt. Am & Dec. 1829 batte fie swiften Gotha und Gifenach auf ibrer Ruckfahrt von Erfurt, mo fie ben tatholifchen Got tesbienft befuchte, bas Unglad, burch bie Unvorfichtige feit bes Rutiders und Durchgeben ber Dferbe, mit bem Bagen in, einen tiefen Abgrund geschleift zu wer-ben, wo sie burcht Eis brach, sich aber tros ber großen Kalte nicht einmal bine Erkaltung zuhog. Erk 14 Bochen spater, als sie in der Leberzengung Jebte, guter Soffnung ju fein, überfiel fie ein beftiges Etbre-den mit Appfichmerten, welches Die Aerste irre leiteta, und De fo nach Berlauf weniger Cage unter ben beftigfen Sometzen ihr Leben in feiner beften Rraft verlor. Sie war eine febr fiebenswurdige Battin und Mutter und vorzüglich aute Stiefmutter, Tochter, Schwefter und Areundin.

<sup>\*)</sup> Deren Biographie im & Jahre, b. Retrol. G. 1108 u. 1109.

#### \* 107. Sebaftian Reumeler

grofbergogt, Rath u. etfter Lehrer am Naubflummeninfiftute ge

geb. b. 9. Mov. 1780, geft. b. 18. Darg. 1890.

Der Berewigte murbe ju Freiolsheim im babifc. Minte Bernebad, geboren, mo feine Eltern folichte, brave Landleute maren. Schon frub zeigte fich bei ibm eine vorherrichende Reigung ju ben Biffenicaften, mas benn auch bie Eltern bewog, ibn zwedmäßig unterriche ten und junachft zu einem Soullebrer beranbilben gu loffen. Bu biefem Ende übergaben fie ibn in feinem 12. Jahre ber Furforge eines tuchtigen Schullebrere ju Ets lingen und thaten ibn fpaterbin in bas Lebrinfitut am Mit den beften Bengniffen aus Diefer Anftalt Baden. entlaffen, befleidete er aufange verschiedene Unterlebrer-Rellen und wurde bann im 3. 1808 als Soulverwefer an die Stabtioule ju Bruchfal berufen. Bereits nach Bereits nach Berlauf eines Jahrs erhielt er bas Rectorat über Diefe Schule und fand Diefem Poften 18 Jahre bindurch mit Segen vor. Da er dem Lebrfache auf das Eifrigfte erzgeben war, fo genugte ihm bald der ihm angewiesenz Birtungefreis nicht mehr und er fann auf Mittel, ibn euf eine zwedmaßige Art zu erweitern. Die Gelegen-beit dazu bot fich ihm dar. In Bruchfal befanden fic 5 taubftumme Rinder. Ginige Renntniffe von ber bei folden Ungludlichen ju befolgenden Unterrichtsmethode fic aneignend, faste er ben Entschluß, Diefe Renntniffe bei jenen Rindern in Anwendung ju bringen ju fuden, und gab ihnen ju diefem Ende taglich zwei Stunden unentaeltlich Unterricht. Balb fab er feine eblen, uns eigennatigen Bemubungen mit einigem Erfolge gefront. und er tonnte feine Boglinge fogar bet Soulprufung mit unterwerfen. Bei Diefer Prufung beftanden fie fo gut, daß ihrem Lebrer von Seite der Regierung eine Renumeration von 50 fl. quertannt wurde, welche er augenblidlich zu einer Reife nach Carlbrube verwendete, um fich von bem hofrath hemmeling, Borfeber bes bortigen Caubftummeninftitute, in beffen Unterrichtsme-thobe einweiben ju laffen. Er fand die freundlichte Aufnahme; in wenigen Bochen batte er fich biefe Dethobe angeeignet, er febrte alfo nach Brudfal jurud und fing an, nach berfelben feine ungludlichen Boglinge, Die fic mittlerweile um 3 vermehrt hatten, ju unterrich= ten. - 3m 3. 1826 murbe ibm die Direction über bas

Naubstammeninklitur in Pfoindsim sberwegen, wo er, für seinen bermatigen Berny fich immerungte ausbildend, bemfelben auf bas Kronlichte vollag. Sein Kurt bei wieß ihm die Anerkennung seiner Verdiense namentlich baburch, daß er ihn zum großbergot. Stath ernanntet Leiber! zu früh für das Wohl der leibenden Menschheit warde er aus seinem Wirtungstreise durch den Cod gerissen. Der liebenswärdigke Charafter, in dem dez sonders Demuth und Sanstmuth glänzten, war ihm eigen. Auch nicht die geringste Spur von Selbstucht war bei ihm zu sieden er schafte und wirfte nur für andern wird die ihm zu sieden Losen, glöcklichen, jedoch sindering be mit Aberesia, einer ged. Jocher, die jeht alls hinterlassene Wintwe seinen Bertuft mit Recht betranert.

### \* 108. Carl Benebitt Suttinger,

Mag. d. Philologie u. Rector b. Spreums zu Labben, Bitter bes roth. Ahlerorbens 4. Al. 3

geb. . . . , , geft. b. 18, Mary 1830.

Er war im Meißnischen in der Didecke Großenhann bei Etherwerda geboren. Die frichten Lebendereignisse bieses Mannes sind in fosern merkwirdig, als sie einen neuen Beweis liefern, wie sehr die Borsehung sich der armen kudirenden Jänglinge annimmt, und wie Muth und Ausdauer immer zu einem erwänschen Ziele sühren. — Die Familie Guttinger kammt eigentlich ausdem hern herzogt. Niederösterreich ab, und kand unter Berdinand ill. und Ledpold 1. in großem Anschen. Denn der Lettere ethob solche in den Abelstand, und Jos. Bapt. Guttinger von Thurmhof, welcher mehrere grändliche juristische Schriften derausgab, ward kalsert. Rath und niederösterreich. Ausgerungs-Eanzler. Da aber die Familie sich zur proteskattischen Religion bekannte, so ward sie vertrieben, und größtentheils ihrer Gater benandt, worauf sie in das Erzgebirge zog. Von Vermden wurden Sie. Averschen einbem keinen Gebrauch von ihren Abelsprivilegien, obwohl die Urkunden noch in der Familie ausbewahrt werden. Sie. Großvater, Ramens Epristian, war Bildbauer und besah aus kleine But Gablenz bei Ebemnis. Dessen Sohn, Ehrist. Gottsen. S. (welcher im July 1762 starb), war Pastor in Saate dans in der Broßenhapner Didees, und dort war auch

unfer G. geboren. - Bis ins 12. Jahr unterichtett ibn fein eigener Bater: barauf genof er & 3abre ben Unterricht eines Sauslehrers, und bezog im 3. 1984 bie Gurftenioule ju Deigen, wo Joh. Alb. Alimm, M. Joh. Lebr. Schreper, M. Chr. Friedr. Beife und M. Joh. Gottfr. Sone feine Lebrer waren. Raum batte er bier ein Jahr jugebracht, als fein Bater ftarb und feine Samilie in bochft burftigen Umftanben gurudließ; er mußte Daber bocht fummerlich feine Jugenbjahre burdbringen, und mare gang von bem Studiren abgegangen, wenu er nicht gehofft batte, daß ansehnliche Familienftipenbien, Die bei ehemaligem Wohlfein gestiftet maren, feiner in Chemnis barrten. Dit Diefem Eroft bejog er im Dad 1766 Die Universitat Leipzig, und bier war fein Anfang fo Durftig, bag, nach Bezahlung bes gubrlobnes fur feine Sabfeligfeiten, von bem gangen Gelbe, mas feine arme Mutter bochft fummerlich aufgebracht batte, ibm gerabe 2 gr. übrig blieben. Schredlich mar baber ber erfe Morgen in einer fremben Stadt, und burdaus feine Ausficht vorhanden, 4 Bochen in Leipzig auszuhalten, um nur Die ablicen Beugniffe ju erlangen, obne welche auf Begiebung eines Stipendiums nie gerechnet merben tann. - Doch gerade, als er am erften Tage bochft niedergeschlagen aber den Martt ging, eröffneten fich ibm einige Ausfichten ju einem fparlichen Unterhalte. Gin gewiffer Lauer, mit dem er in Meißen ftubirt hatte, und ber G. Durftige Lage kannte, begegnete ihm bier aufällig, und trug ibm bas Geschaft auf, feinem ans Dresben geburtigen Stubenburschen, ber fruber teine Soule besucht hatte, Unterricht in ber. lateinischen Spran de ju ertheilen. Go gewann unfer G. boch einen mo-natlichen Bufchuf von 1 Thir, und lebte bavon bei Baffer und Brob, bis er im Befit feiner Zeugniffe als wirklicher Student, nach Chemnis abreifen konnte. Sier Bellten fich ihm wieder große Schwierigfeiten entgegen. Die Collatoren feiner Kamilienftipendien (Die fuft 200 Eblr. betrugen) fannten feine brudenbe Armuth und glaubten beshalb, bag er fich mit leeren Borten wurde binhalten laffen; fie wiesen ibn baber geradegn ab. Da B. aber unerschrocken entgegnete, daß er fofort nach Dresden geben und fich befragen murde, ob er fic ba bei beruhigen mußte, fo mard ihm endlich ein Stipenbium bon 24 Ehlrn., auf 3 Jahre, angeboten, welches er auch deshalb annahm, ba er teine Ausficht vor fic fab, feine Sade mit Rachbrud burchzusenen. Diefet

bocht mafige Stipendium und ber geringe Ertrag feie ger Informationen war alles, mas er in ben erften 8 Jahren auf feine theologifden Studien verwenden tonnte. Erft gegen Ende 1789 gludte es ihm, burch Gellerts Empfehlung in bas Freisiche haus ju tommen, und von da begann die eigentliche Zeit, wo er mit Luft und Eifer ftudiren konnte. Auch genoß er die Freude, daß er feine arme Mutter zu sich nach Leipzig nehmen und fie während des J. 1772 — wo die drückendste Theurung in Cachfen berrichte - unterhalten tonnte. Cachfen berrichte — unterhalten konnte. Rachdem er 1771 Candidat der Theologie und 1775 Magifter in Bittenberg geworden mar, fette er feine theologischen und philologischen Studien, um fich für ein atademisches Lebramt ausgubilden, eifrigft fort. In Diefer für ibn gludlichen Beit gab er eine Sammlung driftlicher Lie-ber beraus; auch erhielten durch ihn mehrere Junglinge Die jur Universitat nothige Borbildung, ju benen ber nachmals als Prediger bochgeachtete Regis \*) gebort. 3m 3. 1780 ging er, feinen alten Plan aufgebend, auf Beranlaffung bes Damaligen Rectors Thieme am Epceum ju Lubben, feines alten Soul- und Universitats. Freundes, ale Conrector an das dortige Enceum und wirfte gemeinschaftlich mit jenem bis 1784, in welchem Jahre er Thieme's Nachfolger im Rectorate murbe. Babrend feiner Birtfamfeit in Den Jahren feiner boch-ften Rraft und Bluthe behauptete Dag Lyceum ju Labben, unter febr gunftigen außern Berhaltniffen, mo nicht ben erften, doch einen ausgezeichneten Rang unter ben Bildungsanftalten ber Nieberlaufin. G. fliftete ale Leb-rer in ben alten Gprachen und in ber Mutterfprace, ber Geschichte, Raturkunde und Religion viel Gutes und wußte seine Schuler burch bas von ihm errichtete Lehrinftitut auch mit bem Trefflichen, mas bamals bie blabende beutiche Literatur hervorgebracht hatte, befannt ju machen. An ber burch bie Stande bes Martgrafthums Riederlaufig 1792 veranftalteten neuen Rirchenlieberfammlung nahm er vorzüglichen Untheil. Außer einigen eigenen Arbeiten, Die er baju lieferte, legte er and fur fic eine Sammlung an, welche größtentheils in die hauptsammlung aufgenommen murde. feiner gebildetften Schuler (unter andern ber jest als padagogischer Schriftfeller bochgeachtete Bicebirector Dolz zu Leipzig) waren ihm dabei bulfreich zur Band.

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie f. oben S. 116.

<sup>.</sup> N. Nefrolog 8. Jahrg.

hat S. auch dem großern Publifum als SchriftRel ler weniger genutt, fo bat et boch für feinen Rreis man-des 3wede und Beitgemaße gefchrieben. In feinen In feinen Schufprogrammen bat er Die erfannten Mangel Des Da. maligen Soulwefens freimuthig gerugt, und bebergigens. werthe Vorschläge jur Berbefferung bes innern und an-tern Schulmefens gethan. - 3m J. 1847, ba man ans Mangel an nothigen Schulfonds, in Folge ber, burch Beranberung bes Landesheren berbeigefahrten neuen Soulorganifation, bas vormalige Lyceum in eine bobere Burgeridule vermandelte und ihn penfioniren wollte. rog er es vor, ba er an Ebatigleit gewohnt war, auch in biefem neuen Birkungsfreife fortjumirken. Endlich im 3. 1829, ba feine Arafte fichtlich abgenommen bat-ten, ethielt et eine felbft gewanschte ebrenvolle Benfion bon feinem Konige, fubr jeboch fort, in ber bobern Sar-gericule noch einige Stunden Unterricht in ber Gefchichte an ertheilen. Den 9. Febr. 1890 feierte er fein Sofdbris nes Amthjubilaum burch bie Beranstaltung bet alternt Schuler bes Epceums auf eine fur ihn booft erfreuliche und rubrende Beife. Der eble Greis fand in ber bunts baren Unerkennung feines vieljabrigen verdienflichen und anfpruchlofen Wirtens eine Art Genugthung für ben Schmert, ben Untergang jener Unftalt erlebt zu buben. Bar er bei biefer Aufbebung auch gang obne Sould, und gefcat biemit felbft bas, mas er oft jum Beften Der Proving vorgeschlagen batte; fo konnte biefe Der-anderung boch nur schmerzlich für ihn fein. Gine kurze Beschreibung ber Jubelfeiet, nebft ben trefflichen Reben und Gebichten, Die fie veranlaft bat, iff im Drud er-fchienen unter bem Sitel : Eringerungeblatter an Die Beier bes funfgigjahrigen Umtbjubilaums bes Rectors 6. Rury nach Diefer bantbat bon ibm aufgenommenen Reier ftarb er. Der ihm von feinem Ronige, in Anter-Tennung feiner Berbienfte um bas Stulmefen ertheilte tothe Ablerorden 4. Al. traf erft nach feinem Tobe ein ind fonnte nur fein Leichenbegangniß noch verherrlichen. — Seine in Drud gegebenen Schriften fint folgende: Berfud einer pratt. Ueberfenung einiger Pfalmen; a. b. Sebraifden. Leipg: 1770. - Chriftl. Lieber; erft. Bergud, nebft einem Unbange. Ebb: 1780. - 3ft eb nothwendig, bag bie bebe. Sprace foun auf Soulen bon Thuftigen Theologen und Gredigern erlernt werbe? Besantwortet, nebft einet Anzeige v. b. Methobe bes Berfast, Diese Sprace ju lebren, u. e. liebetsetting b. 19.

Pfalms, Labben, 1798. — Meltete terfunben b. Meil-ichengefol., in b. erfien 9 Capitelif b. Buch Dofe, a. D. Debedifchen überfest, mit Anmert. n. e. Borrebe ub. D. Erlerung b. bebtauchen Sprace auf nieb. Goulen. Leipz, 1786. — Pr. De recte legentid Homero in acho-lis inferioribus. Partic. I, Lubben, 1788. Partic. II 1288. — Progr. Bon bem Rugen bes Unferrichts in b. Ge-Beidicte bei Ergiebungsanstalten und Der Dethode, mie fie in Lubben gelehrt mird. Ebb. 1787. - Empfindung gen am Grabe meines geliebten Rodus Job. Friedtic michaelis. Ebd. 1788. — Progt. Etwas über Deklamation u. die auf der Schule zu Lübben eingeführten Uebungen im Deklamiren. Ebd. 1789. — Progt. Absicht u. Eintichtung des an d. Schule zu Lübben seit d. 1. Juni 1787, errichteten Leseinstituts u. der davon abhängenden Lesebibliotheke. Ebd. 1790. — Ueber d. Privations eines Weldnicht und Versicht und Versich feiß auf Soulen, nebft einer Radricht von b. Errich-tung eines Juftituts bei b. Soule ju gubben, bas bie offentliche mit b. Privatergiebung verbindet. Ebb. 1790. - Unficht von b. feit bem J. 1793 veranderten Ginrich-tung b. Stadticule ju Lubben. Ebb. 1793. - Berfuch einer pfpologifd : pabagogifden Erffarung ameier Er-fdeinungen, Die man ju unferer Beit an ben Stubirenben bemerft. Leipg. 1799. - Progr. Bie muffen Eltern ibre Rinder ergieben, wenn Die offentl. Lebranftalten ibre Bunfche befriedigen follen? Lubben 1803. -1812 fing er an, eine beutiche Befdichte berauszugeben, Die jedoch unvollendet geblieben ift. Gie fuhrt ben Titel: Befdicte b. beutiden Reiches von 843-1806 mit befonderer Rudficht auf Das Rutfurftenthum u. Konig-reich Sachfen. — Auf Beranlaffung ber Landesftanbe in ber Nieberlaufit hatte er großen Antheil an ber Aus-fertigung bes neuen Gefangbuchs fur die Rieberlaufit, u. b. Citel: Sammlung geiftl. Lieber jur offentlichen u. baubl. Gottesverehrung, Lubben 179 .. - Ueb. Die in D. Laufit bei ben gelehrten Schulen gewöhnl. Sings cor; in Rupertis u. Schlichthorfte neuem Magagin für Schullehrer; Bb. I. St. 1. Nr. 13. (1792). - Much in Die Jugendzeitung und Die mit Derfelben verbundes nen Biloungeblatter, fowie in Die Schulgeitung lieferte er einige Auffate.

\* 109. Georg August Friedfich Benbt, Campfpubifus bes Derzogthums Lauenburg ju Rageburg; geb. b. 19. Aug. 2779, geft. b. 19. Mar. 1880.

Der Berewiste wurde ju Schönberg, im Fürstenthum Rabeburg, geboren, und war ber alteste Sohn von
Den 19 Kindern zweiter Ehe des duselbst am 26. Dec.
1793 verstorbenen Pastors primarii Joh. Bernhard M.
Seine noch lebende Mutter, hedwig Ehristiane, war die
Tochter des weisund Domprobsten Ernst Martin Ditmar
ju Rabeburg († 1796), dessen Vorsahren schon um das
J. 1310 in Mecklenburg in geistlichen und weltlichen
Nemtern sich Auhm ind Verdienst erworben hatten J.
Durch den Bater schon frühzeitig unterrichtet, besuchte
er unter dem Aectorate des damaligen Professors A. J.
Juchs (s. d. Biogr. In 6. J. d. Netrol. S. 296) die Domlouse zu Rabeburg, und war daselbst einer der ausgezeichnetsten Schöler, so daß er, ausgerüstet mit den
Joniten Kenntnissen beziehen komtte. Dier midmete er
sich mit allem Ileiße den Studien der Jurisprudenz,
innt wurde nach Beendigung derselben Novsta und
Profurator bei dem derzeitigen kurdamoverschen Nofgerichte zu Rabeburg, darauf in der Folge zum sauenburg.
Landschafts. Secretar erwählt und endlich im J. 1821
an die Stelle des zum Regierungsrube besorderten
Etatsraths und Ritters J. M. E. Guttschalk, zum LandErnstigkeit hat er die vielen und schwierigen Seger Thätigkeit hat er die vielen und schwierigen Seger Ehätigkeit hat er die vielen und schwierigen Seger Ehätigkeit hat er die vielen und schwierigen Se-

<sup>\*)</sup> Bu biesen gehört auch ber mettenb. schwerinsche wirkliche Seh. Nath, Freih. Gottfr. Nubolph v. Ditmar († d. 17. San. 1795), welcher sich von der Stufe eines Kanzellisten bis zu gedachtem Range erhoben batte. Er war der Bruder des mütterlichen Erosvaters unsers W. und als der Sohn eines Predigers, im Febr. 1716 zu Schlagsterf, im Fürstentum Radeburg geboren, hatte nur ein Aahr zu Wittenberg studier, und sich dernach durch eigene Studien weiter fortgeholfen. Er war es, der durch seinen anhaltenden Eiser die Beendigung der langwierigen Frungen zwisschen dem den derzog von Mestend. Schwerin und der Altterschaft durch den landesgrundzeselssichen Erdwerzleich im I. 1755 benorkte, wosur die metlend. Ritterschaft ihn recipirte und ihm 10,000 Athfr. (hentte. — Von seiner metlend. Staatsberfassung und Kechtsgelederschmeit (1. Tdeil, Kostos 1757), sind nur wenige Eremplare ins Publikum gekommen; nach seiner Dimission im S. 1702 ließ er sie in Makustatur verwandeln.

forgiam, ungencher vielichriger Experifiquer Leiben, bis zu feinem im 57. Lebensjahre erfolgten Tobe, betrieben, und fich burch seine Herzensgute und Bieberkelt bis Achtung und Liebe aller berjenigen erworben, welche ihn naber kennen ja lernen Gelegenheit hatten. — Selv bem Jahre 1801 verheirathet mit Amalie Lucie, des Lochter bes weisand Oberamtmanns Hoffmeister zu Agathenburg bei Gtade, hinterließ er Dieselbe als kinderisse Bittwe.

Schwering

fr. Bruffom.

# 110. "Abalbert Zahndrich,

Abt des tonigt. Pramonstratenser: Stifts zu Seelau im Cjasa, Lauer Areise, Abt zu Geras in Niederöfte., inful. Pralat im Asa nige. Bodmen u. Mitgl. d. pomalog, Bereins zu Prag;

geb. b. 7. Mebr. 1776 . goft. b. 20. Mars 1830 \*).

In ihm versor das Nationalmuseum eines jener wirkenden Mitglieder, die gleich bei der erften Bildung dieser gemolinätigen Geselschaft, zu ihrer soliden Begrändung und ferneren Emporheinng rühmlich zusammengetreith waren. — Zu Schlan in Bohnen geboren, legte er seine erften Studienjahre theils zu Brir, theils zu Prag zurück, und wurde dann nach dem zu Prag absoliten philos. Eursus 1797 in den canonischen Orden zu Geselau ausgenommen, wo er am 12. Apr. 1890 die Ordensgelitbe ablegte und hierauf und dem an der Prager Universität absolivirten theol. Studien in d. I. am 21. Sept. das erste Opfer als Priessien in d. I. am 21. Sept. das erste Opfer als Priessien in d. I. am 21. Sept. das erste Opfer als Priessien in d. I. am 21. Sept. das erste Opfer als Priessier darbrachte. Die ihm in dem Stifte und in der Geschorge übertragenen Pflichten erfüllte derselbe zur vollen Ausriedenheit seines Ordensdartehers, nach dessen Ableben er im I. 1807 am 19. Jan. zum Abt erwählt wurde. Seine erste Sorge zing dahin, die von seinem Borgafiger Sigism. Hemerfa bereits eingeleiteten Berbandlungen wegen der Uebernahme des deutschlichen Berbandlungen wegen der Uebernahme des deutschlichen Strotert Schmelzen u. A. das Gymnasium schon mit Ansang des Nov. 1807 eröstnet und der Unterricht von Seeslauer Stistsindividuen ertheilt werden konnte, web

<sup>4)</sup> Bohm. Muftum 1830. 1. 186. 2. P.

barth aber die Babl der Arieker im Stifte so nermi bert murbe, bag ber Preigt felbit bie Rateberenfelle bei ber Geelauer Pfornicule sine geraume Beit verfat und 3 3. fpater auch Borlefungen über Die Gegenftanbe bes erften theologifden Jahrgangs bielt. Gine nicht minbere Gorgfalt widmete er ber Detonomie, ale ber Daupt auelle, burch melde bie Eriften bes gangen Stiffetorpere gefichert merben fonnte. Geine ofenomifche In-ftruction fur Die Wirthichaftsbeamten jeugte von feiner geneuen Lofaltenntnig und von jenem Durchbringenden Blid, ber nur bem erfahrenften Defonomen eigen ift, wofur jugleich Die von ihm auf's zwedmaßigfte errichteten Birthichaftigebaude fprechen. Betrachtet man aber bie pielen neuen und unter feiner eigenen Leitung ge-Chirten Strufenguge auf ber gangen Berricaft, fo lagt fo fein Bemeinfinn nicht verfennen. 218 Staatsburger jeichnete fich berfelbe in bem fur Desterreich fo verhang-nifvollen 3, 1909 und bem barauf folgenden auf eine fe glamenbe Urt aus, bag ber Kaifer feine Burgertugenben mit bem fibernen Civil. Chrenfreuge im 3. 1815 befohnte, wo er bann fo geschmudt als Deputirter ber Stande bes Konigreiche Bobmen nach Bien reifte, als man nach ber nenen Bermablung bes Raifers ber Can-Desmutter Die Suldigungemuniche Des Ronigreichs Darbrachte. - Bas ber Beremigte als Priefter ber Rirde, als Abt ben Ordensbrudern, als Obrigfeit ben Untertha-ben, und überhaupt als Menich feinen Rebenmeniden gewesen, und wie febr fein Berluft ju betrauern fei. fubten am meiften bie, welche fein tagliches Birten gu beobachten Belegenheit batten.

\* 111. Georg Friedrich Arnold Sturg, Pfarrer zu Anobelsborf, unweit Waldheim im Leipziger Areife; geb. d. f. Jan. 1787, geft. d. 28. Mary 1830.

Ex ward zu Zeiz, im Derzogthum Sachsen, geboren, wo fein Bater die Stelle eines königl, sachsen gathes befleibete. Derselbe hatte, außer diesem Sobne, pur noch eine Tochter, wenige Jahre alter, als jener — Die noch lebende Gemahlin des E, f. bfterr. Jeldmarschallzeutenants, Frbrn. v. Langenau. Seine erste Erziehung erhielt ber Verewigte im elterlichen hause, no sein tedzer, der jedige Bakar Wittig war. Da seine Eltern ibn Ansange für die Landwirthschaft bestimmt hatten, der er sich auf dem Gute eines Obeims widmen sollte, so ward

er erf im 34. Jahre bem Comnafium m Beig übergeben, welches bamale unter ber Leitung bet verdienten Rectark Muller einen aufgezeichneten Ruf genoß. Dier ges wann jebach St. balb Luft und Eifer für die Wiffenfcaften, und fo anderte fich fein Lebensplan in Aurzem babin, bag er bas Stubinm ber Theologie mit vollem Eifer umfaste. Bu biefem 3mede ging er, 19 3. alt, auf die Universität ju Leipzig ab, wobin ber bobe Auf ber gelehrteften Theologen, eines Keil, Tittmann, Illger u. A., imit ihm so viele andere Studirende lockte. Unter ber Leitung Dieser Manner lebte er feinem Studium 31 3. in Leipzig mit bem treueffen Gifer. Goon im 18. 3. hatte er feinen Bater burd ben Tob verloren; bod Die Achtung und Liebe, melde beffen ebles Wirten ibm erworben, vericaffte auch nach feinem Tobe Dem Cobne Die Theilnabme und Unterfingung berer, welche ibn gekannt. — Heiter im Areise gleichgesinnter Freunde, vorzüglich solcher, welche durch wissenschaftliche Zwecke ihm naber standen; unermüdet im Besuche der Borlesungen, so wie im Privatseise, erward er sich bald die Ausmerksamkeit und Liebe der Professoren, so wie die imnige Freundschaft seiner Umgedungen, welchen sein tiefes und marmes Befühl ibn werth machte. Go jog er auch, ale er nach Bollendung feiner Studienzeit ein rubmliches Examen, unter Reinhard und Sittmann, be-fanden hatte, des Erftern Blid auf fich, und es marb ibm von demfelben die Aussicht zu brei berfchiedenen Birtungetreifen eroffnet, unter welchen er mablen follte. Geine Befcheibenbeit in Anertennung ber eigenen Rraft; fo wie feine Reigung, Diefelbe auf einen fleinern Rreis ju befdranten, welchen fie gang ju burchbringen vermodte, ließ ibn die Anerbieten von Lebrerftellen an offeniliden Gomnafien verfcmaben und bie jugleich ibm angetragene Leitung ber brei Gobne bes Kammerberrn Erbra, p. Beuft übernehmen, welche er 11 J. lang mit raftlofem Eifer, feltener Pflichttreue und bem belohnenba ften Erfolge führte. Die bamals, vorzuglich auf ben offentlichen Lebranftalten, noch jiemlich mangelhafte Ergie-hungemethobe, welche erft balb nach jener Beit mit gludlichem Erfolge reformirt wurde, batte auch dem jungen St. bei Ermerbung ber nothigen Renntniffe Schwierigsteiten entgegengestellt, welche er ben ihm anvertrauten Boglingen ersparen wollte. Deshalb icheute er nicht Die Rabe, fich ein eigenes Lehrsphem fur feinen Unterricht ju fcaffen, und biefe Dube trug reiche Gruchte, Denn

Die trefflichen Anlagen feiner Schaler bilbeten unter feiner Leitung fic berrlich aus, und belohnten ibn burch Die Dantbare Greube ber Eltern, fo wie burch bie Auf-merkfamteit, welche fie allenthalben auf fich jogen. 3u großem Bortheil gereichte ihm hierbei bie Damals gemachte Befanntichaft mit bem berühmten Padagogen Dinter. Gern unterftupte diefer mit Rath und Aufmunterung Den Cifer bes jungen Ergiebers, welcher auch feine Leb-ren bereitwillig befolgte. Beim Unterrichte in ben Spraden mar Grundlichkeit in den Elementen, fobann aber balbiges Bertrautwerben mit ben Schriftftellern felbft, und bierauf gegrundete zeitige Uebung im Lateinischen fein Sauptaugenmert, welche lettere bewirtte, daß feine Boglinge fcon in ihrem 11. bis 12. Jahre fertig lateinifch fprachen. Go verlebte er 11 3. in ber v. Beuftichen gamilie; er hatte eine ihm angetragene Pfarrftelle ausgeschlagen, um feine Boglinge nicht verlaffen ju bar-fen, bie fie ju ihren verschlebenen Berufetreifen übergeben Jest, da er ju feiner Freude, fo wie gur Bufriedenheit Des Rreifes, in dem er mirtte, feiner Reigung jum pabagogifden Jace Genüge geleiftet hatte, mar es fein Bunfc, als Prediger einen größern Areis für fein Erziehungsgeschaft um fich ju versammeln. Schon im Begriffe ftebend, um ein Amt angufuchen, warb er freu-big überraicht, ba ein fruberer Universitatsfreund, ber Amtshauptmann v. Arnstadt auf Daborf, bei Waldheim, ihm bas Anerbieten machte, bas Pfarramt ju Knobels-borf, welches ber gefährlich franke Pastor Martini fcon feit einiger Beit nicht mehr verwaltet batte, als Gubftis tut au führen, um nach dem Tode jenes daffelbe gang au abernehmen. Im April 1823 trat er nach dem erfolgten Ableben feines Borgangers bie Stelle an. nun die funftigen Tage in ber Rabe feiner trefflichen Mutter gubringen ju tonnen, melde ju ibm gu gieben gedachte; doch deren unerwartet schneller Tod vereitelte Diefe feine iconfte hoffmung und beugte ibn fcmer barnieder. Bon diefer Zeit an entfaltete fich mehr und mehr Die stets ihm inwohnende Richtung aufs Sobere, bas hinwenden von dem Irdifden, wo er, getrennt von ben Geinen allen — benn feine Schwester fab er feit 1815 nicht wieder, mo fie ihrem Gemahl nach Bien und bann fpaterbin nach Frankfurt a. M.. folgte - und von immer machfender Rranklichkeit beimgefucht, wenig Greuben mehr fand. Uebrigens lag er feinen Berufegeschaften mit dem größten Gifer ob, weber burd bie Beschwerlichfeiten bes weiten und'folechten Weges ju bem fan eine Stunde entfernten Filiale, noch durch die Mubfeligkeiten eis nes febr weitlauftigen Amtes, bas ibm oft in & Sagen 9 bis 10 Predigten auferlegte - andere anftrengende Berufsgeschafte ungerechnet - noch auch burch Rranklichkeit perbroffen gemacht. - Geine Bredigten murben mit ber gemiffenhafteften Treue ausgearbeitet und memorirt; nie hat er eine Amtepredigt ertemporirt, felbft wenn gehaufte Arbeiten ibn gwangen, gange Rachte biefer Gewiffenbaftiateit aufzuopfern. Gie maren prattifd, einfach traftig, tief ergreifend, und verfehlten faft nie ihren Ginbrud auf Die ftets febr jablreichen Buborer. Geine Ratedifationen waren trefflich; er hatte burch fein langes Bir-ten im padagogischen Fache, so wie burch Studiren ber' Dinterichen Methode fich trefflich baju vorbereitet. Doch befdrantte feine Thatigteit in feinem Umte fich nicht bierauf; burch freundliche Bufprache in ben einzelnen Ramilientreifen feiner Beidtfinder, bei feierlichen Belegenheiten, ernften ober froblichen, fucte er, fo wie burch Beispiel, seine Bortrage ju unterftugen. - Elef betrauert muebe fein Tod von Allen, welche ibn gekannt batten.

# 112. August Otto Graf Grote,

außerordentl. Gefandter u. bevollm. Minister an mehrern bentichen Sofen u. bei den freien hanfeftabten, tonigl. preuß. Grand-Maître de la Garderobe, bes tonigl. preuß. schwarzen u. bes großen rosthen Ablerordens, so wie mehrerer anderer Orden Ritter it., zu hamburg;

geb. b. 19. Rov. 1747, geft. b. 24. Darg 1830 +).

Der Verewigte war geboren zu Celle, im Hannöverschen. Sein Bater war der hannöv. General Lieutenant Otto G., seine Mutter ein gebornes Fräusein v. Lieth. Schon als Anabe, während sein Vater an dem Ischrigen Kriege Theil nahm, war er in Begleitung seiner Mutter zum ersten Male nach Hamburg gefommen. Im J. 1768 bezog er die Ritter-Akademie zu Lüneburg, 2 J. darauf die Hochschule zu Göttingen, und später die Strasburger Akademie. Seine Laufbahn als öffentlicher Beamter eröffnete er im J. 1768 als Droft in königs. hannöver. Dienken. Im solgenden Jahre wurde er zum Kriegstrath ernannt und sosort in die Kriegskanzlei eingeführt.

<sup>\*)</sup> Xus bem Damb. Correfpondenten, 1880. Dr. 60.

Im J. 1778 erhielt er ben hannbreiffen Rammerberen. Schläffel und machte eine Reife nach Berlin, wo er-Briebrich bem Großen porgeftellt murbe. Auf einer Reife über Wien nach Italien und Frankreich, wie auf einer früheren durch England, erwarb er fich überall Freundfchaft und Achtung bei ben ausgezeichnetften Dannern. Im J. 1775 erwählte er hamburg zu seinem Wohnfice und betrat baselbst im folgenden feine diplomatische Laufbahn, indem er von dem Aurfürften Maximilian Friedrich von Roln jum wirklichen furtolnifden, fo wie mm bifcoff. munfterfcon Geb. Rath und bevollm. Dinifter am niedersachfichen Rreise ernannt wurde, 3. 1794 erhielt er ben fonigl. preuf. großen rothen Abferorben, und murbe im 3. 1804 jum fonigl, preug. aufer-erbentl. Gefandten und bevollmacht. Minifter ernannt, Bleich nach dem Antritte biefes neuen Boftens fand er Gelegenheit, unter ben damaligen fcweierigen Berbalt-niffen bie thatigfte Birffamfeit ju beurfunden, 3m 3. 1806 erhielt er von feinem Monarden bas Brabifat "Excellenz." Rach ber Befehung hamburgs burd Die Rrangolen begab er fic als accreditirter Minifter far bas herzogthum holftein nach Altona, tehrte aber im 3. 1807, nach bem Tilfiter Frieden, nach hamburg gurud. Die Suld feines Monnechen erhob ihn im 3. 1800 aus eigenem Antriebe in den preug. Grafenftand und verlieb ibm im folgenden Jahre Die Hofdarge eines Grand-Maiers de la Garderobe. 216 Samburg bem frangbfichen Rat-ferreiche einverleibt morben mar, begab er fich nach Berlin, febrte aber im J. 1812 als General Commiffar bei Den Damgligen Departements der Elbe, Befer und Ems nach feinem vormaligen Bohnfine jurud, unter Beibe-haltung ber übrigen Gefandtichaften. Bereits fruber war er bei ben medlenburgifden Sofen accreditirt mor-Rach einem furgen Aufenthalte ju Dresben am tonigl, fachf. Dofe, tebrte er abermale nach Samburg prud, und trai nach ber Berftellung ber bamburg. Freibeit feinen Befandtichaftspoften mieber an. Durch feine menfchenfreundliche Berwendung beim General v. Dorn-berg in Boigenburg, ju Guuften ber frangofifchen Kriegsgefangenen, rettete er damals das Leben und Bermogen pan mehreren taufend Dannoveranern, Die von ben Frangofen, jur Ermiederung bes bamals burch bie Rothwendinfeit gebotenen bumanen Benehmens ber rufficen Militarbehorden, edelmuthiger Weise auf freien Juß geficult wurden. Wahrend der zweiten Oceupation Samben medlenburgischen hof, Um dieselbe Zeit wurde er von seinem Monarchen bei den Hosen von Obenburg, Braunschweig, Lippe Detmold, Backeburg und den hansestäten accreditirt. Noch vor dem Abzuge der Franzossen kehrte er am 27, Mai 1844 nach Damburg zuräck. In demselben Jabre ehrte der Monarch die Verdienste seines Ministers durch die Ertheilung des eisernen Kreuzes, und im J. 1915 erhielt er das Großtruz des hansmoserschen Guelphenordens. Die rübrenden Festlichseiten vom 27, Mai 1818\*), als dem Sojährigen Dienstiubläum des Grasen, und vom 25, Nov. 1928, als der seltenen Jubelseier einer Sofährigen Residenz in Hamburg. Leben nach der Versicherung des Versästers in Hamburg. Leben nach der Versicherung des Versästers dieser biographischen Stäze noch in dem Andenken aller Bewohner dieser Stadt. Bei lesterem Anlasse wurde ihm, als besonderes Zeichen der hoben Gnade seines Souveräns, der schwarze Ablerorden nehst einem überaus huldvollen Dandschen des Lönigs, und von Seite des damb. Seindem versehre noch mehrere Jahre in ungestörter Gestundheit, in heiterem und geselligem Genusse, dis ihn nach turzer Krantheit ein sanfter Tod aus seinem Wirzeungstreise abrief und ihn der großen Jahl seiner Wererer und Freunde entriß, in deren Andenken die seltesehrer und Freunde entriß, in deren Andenken die seltesehrer und Freunde entriß, in deren Andenken die seltesehrer und Freunde entriß, in deren Andenken die seltese

es gegen ben Redakteur ber Bremer Zeitung. Den. Doctor Bergk, führte. Wir wurden dieses Prozesses hier nicht erwähnen, wäre er nicht seiner Eigenthümlickeit wegen merkwürdig. Denn es war ein rein politischen genthümlickeit wegen merkwürdig. Denn es war ein rein politischen Lend ein genthümliche unter dem derücktigten Lieles in Krankteid, als ein ähnlicher unter dem derücktigten Lielessen Ministerium gegen die Perausgeder des Eon stit ut ion et und Courtier ist eingeleitet wurde, als etwas sehr unfallendes oder viellmehr Widelendes den eine keitet wurde, als etwas sehr unfallendes oder viellmehr Widelendes der viellmehr Widelendes der viellmehr Widelendes der viellmehr Wolden hate und Weise, wie der Redakteur der Werder Artung die hohen Hauper derschnete – er sprach nämlich kurzweg: "der König v. Preußen," "der aller v. Deskerreich" ic. – beseibigt und laut seine Verwunderung darüber ausgebrücht, wie ein Zeitungsschreicher sich erfrechen könne, dei Etwahnung solcher Kammen die Prädikate, "Malestäte", "allergadigist," "allervardigist" u. dergal der in der kinder der Ander der geden der von eine bisderige Schreibart beibehteit, jedoch, sobald von dem Prn. Brasen G. die Rede war, nie ermangelte, die "Ercellenz" voranzussellen, ia, in der Ausmerkamteit gegen ihn so weit ging das er einen besondern Correspondenten in hambura dielt, der ihm genauen Bericht über alles ihn Betrespens erstaten mußte. Dierdurch sand sich zener noch wedt beleidart, und erhod gegen Prn. Doctor Verge eine Injurientlage; jedoch die bremischen Errichte zeigten sich einer freien Stadt ware big und wiese hie gent ihn mit der Klage ab.

nen Sigenicaften bes pergens und Beiftes, Die bein Berewigten in fo bobem Grabe gierten, unvergeflich jurachleiben werden.

\* 118. Lubwig Chriftoph Ferbinand Abverus, Doctor b. Rechte, Syndidus der Universität, ordentl. Beifiger bed. Schöppenfinhls ju Iena, auch Director der v. Mangenheimichen Gerichte ju Graifcen;

geb. b. 1. Ang., 1760, geft. b. 96. Mary 1839.

Seine Eltern, der Commiffiondrath und Juftijamtmann Berb. Chr. Diebr. 2., und Bilb. Coph. Chrift. geb. Dafe, batten ibn Unfange nicht jum Studiren beftimmt, obwohl fie es ibm an bem erforberlichen Brivats unterrichte nicht fehlen ließen. Allein ber Anabe batte einen fo unwiderfiehlichen Erieb nach grundlicher, wiffenfcaftlicher Ausbildung, bag er icon ale gidbriges Rind bas Lefen jedem andern Bergnugen vorjog, und auch fpaterhin jedes Bedenken ju befeitigen, jede Schwierigkeit zu überwinden wußte, um nur zu dem erfebnien Biele zu gelangen, wobei ihn befonders der damalige Abjunkt Bertram in dem von feinem Geburtborte (Rieberrofla) nicht febr weit entfernten Dberrofla burch feis nen tuchtigen Unterricht trefflich unterftutte, fo bag er Die Universität (Jena) in einem Alter (noch nicht 15 Jahre alt) bezog, wo bundert Andere kaum erft ihre Gymnasial-Studien beginnen. Rachdem er sich 3 Jahre lang in Jena dem Studium der Rechtswissenschaft gewidmet, bestand er bas f. g. Lanbeseramen fo gut, bag er fogleich jum Amtsaduotaten, und nachdem einige Jahre fpater fein Bater penfionirt worden war, jum Amtecoms miffar (d. h. zweiten Justizbeamten) in feiner Baterftabt ernannt wurde, fo daß er die Rechtspflege nun fowohl von dem Standpunfte ber Parteien als ber Berichte auf's Grundlichfte batte tennen lernen. 218 baber im 3. 1790 Die Universitat Jena ihren Synditus verlor, fiel ihre Bahl auf A., und er folgte dem ehrenvollen Aufstrage um fo lieber, da er immer für Jena eine besondere Borliebe gebegt hatte. Dennoch glaubte er, als ihm im J. 1797 die Stelle eines Sekreiden im Juftigkabinet der bergogl. Regierung ju Beimar angetragen murbe. Diefe nicht ablebnen ju burfen, baber er fich nach Beimar begab. Indeffen batte er feinen frubern Gefchaftefreis ju febr liebgewonnen, um fich in Diefer veranderten und

rein untergeordnetm Stellung wohl fablen an ichunen. Much bie Universitat batte fich, vergebens nach einem Manne umgefeben, bem fie mit gleichem Bertrauen bas Sondifat übertragen tonnte. Die Stelle blieb über ein balbes Jahr lang unbefest, und - 21. tebrte nach feinem lieben Jena und in feine frubern Berhaltniffe gurud, inbem er neben feiner Stelle als Univerfitats . Sondifus noch brei Gerichtsbaltereien ju Wormftebt, Glema und Graiffden vermaltete. Die erftere berfelben mutte er jeboch im 3. 1817, als ibm bie neu errichtete Stelle eines Universitats Amtmanns übertragen murbe, megen ber baburch fo bedeutent vermehrten Gefchafte aufgeben. Die Gerichtshalterei bes herfogl. altenburg. Rammergutob gut Gleina bingegen verwaltete er bis jum S. 1827, perbunden murbe, und Die ju Graisfden bie an fripen Tob. Die mit mannichfechen Unannehmlichkeiten ver-Enapfte Stelle eines Universitate Amtmannes wurde aber im 3. 1849 von ber bee Sonditus wieder getrennt. A. ber rein juriftifche Befchafte ber Sanbhabung einer mehr polizeilichen Disciplinargewalt porzog, entfagte Deshalb, in Jahren fcon febr vorgerudt und oft frant lich, ber erftern, und verwaltete bis an fein Lebenbende nur lettere, beren Umfang ohnebin im 3. 1817 baburd ermeitert worden mar, daß alle Mitglieder und Gubal ternen bes neu errichteten gemeinschaftlichen Dberappellationsgerichtes nebft ihren Frauen, Rindern und Dienftboten, fo wie Die Oberappellationsgerichtsabbotaten, in Givilpersonalfachen Der Jurisdiction Des afgbemifchen Sondifatsgerichtes unterworfen murben. - Bereits am 8. Juni 1801 hatte er nach Bertheidigung feiner Differtation: De competentia feri contractus rite determinanda (Jenas 1804) Die juriftifche Doctormurbe erlangt, und war bann auch erft außerordentlicher, bann ordentlicher Beifiger des Schöppenflubles ju Jena geworden, welche Stelle er ebenfalls bis an feinen Tob befleibete. Eine febr erfreuliche Unerkennung feiner unermudeten Berufsthatigfeit wurde ibm im 3. 1816 bedurch ju Theil, daß Der Großbergog ibm ben Charafter eines Juftigrathes perlieb. Geit 1790 mit Chrift. Louife, einer geb. Gouberoff, aus Altenburg, verheirathet, erfreute er fich feit dem 23. Nov. 1798 eines Sohnes, der fich fpaterdin ebenfalls der Rechtswiffenschaft widmete, im 3. 1822 Dr. jur. und Advokat wurde und viel jur Berschönerung Der letten Lebensiahre feines Baters beitrug. - Unersacteiliche Geraftiene und die pautifichte Michterfatung, fern von jener Barte und Schonungslofigkeit, die man nur zu haufig mit jenen Tugenden gepaart findet, zeichneten ihn vor vielen aus und fichern ihm ein fegenbreiches Andenten.

# \* 114. Dieberich Lebrecht Bopfner,

Hauptpaffor zu Ueterfen u. Mitglieb b. tonigl. Ober- Conffidrials Examinations : Kollegiums ju Glacftadt, fo wie Ritter vom Dannebrog;

aeb. 9. 4. Nan. 1778, geft. 5. 26. Mary 1889.

Der Beremigte mar ber jungfie von 4 Befdwiftern, Bon Denen zwei Bruder ibn überlebt baben, eine Schwe-Rer tury bor ibm gestorben ift. Gein Bater, Alitger D., der, ju Damburg d. 16. Aug. 1783, war Anfangs Schiffsprediger in feiner Baterftabt, feit 1765 Paftor an Dem Samaligen, im 3. 1814 von ben Frangofen abgebraumten Rrantenbafe auf dem hamburger Berge por hamburg; feine Mutter mar Anna Efther, geb. Farber. Durch eine abttliche gugung, die fur bes Rindes nachmaligen Birtungefreis febr enticheidend mard, batten die Borftebet bes Sospitals beim Bau eines neuen Predigerhaufes gerade damale für ihren Seelforger eine Bobnung in Dem neben Altona gemiethet. Dier fam unfer D. jur Belt, und erlangte baburd bas in mander hinficht wichtige Inbigenatrecht im perzogthum holftein. Diefes um-Ranbes pflegte et fpater oft und mit großer Rubrung ju gebenten. Seine erfte religible Bilbung foeint er im elterlichen Saufe erhalten au haben, welches er auch nicht eber gang verließ, als bis er bie Univerfitat bezog. Bon feinen Eltern fprach er nie obne große Achtung und Liebe, und nannte fie gern feine Fubrer ju Gott und feinem Beilande: Es icheint in ihrem Saufe jener atte fromme Ginn berrichend gemefen ju fein, ber auch auferlich in Sitten und Gebrauchen fich auszusprechen gewohnt mar, und bie baubliche Unbacht nie vernachlaffigte. Eben fo wenig fehlte ber firchliche Sinn. Der Bater wat, jumal in frubern Beiten, ein beliebtet Brediger, ber imnter eine gefüllte Rirche und viele Buborer aus Damburg und Altona hatte, fo baß, wie er felbft in ei-ber gleich ju ermabnenben Drudfdrift ergabit, bie Rirche fie oft nicht faffen konnte. Gewiß trug bies bagu bei, Das man im 3. 1768 jum Bau einer nenen Rirche foritt.

Im 3. 1769 ward fie beroits vollendet, und in eben bie fem Jahre gab ber Bater unferes b. ein " Denfmal ber nen erbanten Lazarethfirche" berand, welches Die Stand. rebe bei ber Legung beb Grundfteins, Die Einweihungs, predigt und einen biftorifchen Bericht aber bie altere Rirde und beren Prediger enthalt. Gin frommer Ginn fpricht unvertennbar aus ben Reben, und wenn auch ihre große Lange und ihre formliche Abibeilung in eine Borrebe, Abhandlung und Anwendung bem beueigen Gefomade nicht jufagen murbe, fo verbient boch Die Bobirebenheit ihres Berfaffers, jumal in jener Beit, Aneren-nung. - Schon in fruber Ambheit befuchte b. Die Rirche feines Baters und, febr jung noch, fonntaglich; auch in ber ftrengften Ralte verfaumte er fie nicht. Er hatte fich einer gludlichen Rindheit ju erfreuen. Eros feines an fic fowadlicen Rorpers genof er einer guten Gefundbeit. Bis jum 40. Jahre befuchte er bie Privatioule bes Canbibaten und Oberfufters an St. Nitvlai, Dr. Runge, in Samburg, bann bas Johanneum bafelbft, me er fich balb bie Liebe und Achtung feiner Lebrer und Mitschuler erwarb. Mit bantbarer Liebe gebachte er noch in spatern Jahren oft bes Unterfusters Winter an ber Rifolaifirche, und eines Lebrers am Johanneum, M. Otto, Die fich febr freundlich gegen ibn und feine Eltern bezeigten, und ihnen die Unterhaltung bes Gobnes bebeutend erleichterten. Da namlich ber Schulmeg febr weit war, fo erbot fich jener Rufter, ben Anaben bes Mittags ju fpeisen, und ber Lebrer beberbergte ibn für eine unbedeutende Bergutung mehrete Binter binburd bes Rachts, mabrent ber Monate, mo das Thor frub gefdloffen marb. Der Untertufter 2B. fdeint nicht abne Ginfluß auf D's. Musbildung gur Gottesfurcht gewefen gu fein. Benigftene gedachte D. feiner oft ale eines frommen Mannes, und mußte feinen Rindern manchen fobfien Spruch und manche fromme Meugerling von ibm ju ergablen. Mit großer Verehrung fprach D. auch immer bon bem verfibrbenen Senior Dr. Rambach, ber ein Freund feines Baters, und bon beffen Sobne, bem je-Bigen Sauptoftor ju St. Dichaelis, bet fein Mitfouler und Freund war. Er genog eines freundschaftlichen Uns ganges in Diefer murbigen Samilie, und machte jumeilen Spazietgange mit R. und beffen Gobne, Die gewiß nicht bhe Segen fur ibn blieben. Scon ale Gouler fucte brigens D. feinen Eltern Die Roften feiner Unterhaltung Durd Unterrichtertheilen ju erfeichtern. - Dftern 1798

bezog D. die Universität Tiel, und zwer in vielfochem Betracht unter febr ungunftigen Muslichten. Geine Die tel waren febr beidrantt, benn ihm Ranben faft mur Stipendien und Gefchente von feinen und feiner Eltern Freunden ju Gebote. Er pflegte oft davon ju reben, wie er fich bas erfte Jahr habe behelfen muffen. In ben folgenben Jahren befferten fich feine Verbalfniffe. Ueberbies batte er faft bas gange erfte Jahr bindurch mit Rranflichfeit ju tampfen, Solge eines beftigen Schleimfebers, das ibn turg vor feiner Abreife von Samburg befiel. Dagu tam, daß in Riel im Commer 1798 eine bosartige Rubr Epidemie ausbrach, von ber faft fein Saus verfcont blieb. Biele Familien verliegen Die Stadt, Die Studierenden eilten in ihre Beimath, Die Universitat ichien fic aufzulofen. S. blieb in Riel. Er fürchtete ben Reim ber Rrantheit icon in fich ju tragen und fie bann feinem Bater ins Saus ju bringen. Aber er erkrankte nicht, obgleich er taglich mehrere an ber Ruhr Darnieder liegende Freunde befuchte und fie ver-pflegen half. Wahrend feines Aufenthaltes in R. lernte 5). ben damals bort ftubirenben, jegigen Director bes Altonaer Somnafiums, Dr. und Professor Eggers, tennen, und ichloß mit ihm eine mahre Freundschaft, Die bis an fein Ende fortbauerte. Im Fruhjahr 1800 ging er nach Gottingen, mo er fich unter andern ibm mertben Landsleuten besonders an den jegigen Prafidenten Dr. Beife in Lubed und einige Undere anschloß. bere Universitätisfreunde, Der nachmalige Prafes Des hamburg, Riedergerichts, Dr. Carl Gries \*), und Der Dr., nun Physitus Steit in Samburg, gingen ibm in Die Emigfeit voran. Nach einer fleinen Reife nach Jena, wo er einige ibm immer unvergefliche Bochen verlebte, kehrte er um Oftern 1801 nach Samburg jurud, und marb im Berbft unter die Candidaten des Minifteriums auf genommen, auch bald ein beliebter Jugendlehrer, ber in Soulen wie in ben angesebenften Privatbaufern aern gefehen mar. Auch predigte er baufig fur feinen icon alternben Bater und in anbern Rirchen, und zwar mit großem Beifall, auch verschiedentlich gur Babl. mar es ibm meder bamals noch fpater beschieden, ein Predigtamt in feiner Baterftadt ju befleiden. Er batte fic im J. 1802 in Gluckadt eraminiren laffen, wo ibm bie bekanntlich feltene Auszeichnung ju Theil marb, ben erften Charafter zu erhalten. Damit erlangte er zugleich.

<sup>🐪</sup> Siehe bessen Biographie: Netrolog 5. Jahrg. S. 886.

nach einer in Solftein bestehenden und in der That febr loblicen Ginrichtung, bas Recht, fich icon als Canbibat um Sauptpredigerftellen bewerben ju tonnen. Er that bies in Ueterfen, wo im J. 1808, in welchem Jahre auch fein Bater farb - Die Mutter mar fcon 1796 entichlafen - burch den Cob des Paftors Ablers die Stelle bes Sauptpredigers und Confessionarius bes abeligen Frauleinstiftes erledigt mar, und mard am 8. Febr. 1807 ju Diefer Stelle von ber Gemeinde gewählt. 2m 4. Mai bes folgenden Jahres verheirathete er fich mit ber alteften Sowester des Senators Dr. Hudtwalker in Hamburg, seiner ehemaligen Soulerin. Im J. 1809 trat H. zuerst als Schriftseller auf. Er lieferte für Riefeters (bessen Biographie im 3. Jahrg. des Refro logs, S. 667 ff.) homiletisches Ibeenmagazin eine Ab-bandlung über Popularität im Predigen (1. Bd., 2. u. 3. Heft). Sie zeigt, daß er sich viel und mit Borliebe in der fritischen Philosophie umgeseben batte, und überhaupt, daß er ein bentender Ropf mar. 3mei Stellen mogen hier daraus ermahnt merben. um baran ju erinnern, wie in ber furgen Beit fo Man-des anders geworden ift. In der einen Stelle (2. Soft, G. 172) wird es getadelt, daß fo viel Kantifche Philofopbie auf die Rangel gebracht worden fei; aber jugleich wird gewunicht, daß mit dem Buchftaben Diefer Philofophie nur nicht auch ihr Beift fich aus den Rangelvortras gen verlieren moge. In ber zweiten (3. Soft, G. 155) wird untersucht, ob ber Ranzelredner Die Bibelbeweise gang aus feinem Bortrage entfernen muffe, ober biswei-Ten auch von ihnen Gebrauch machen durfe! Der Berf. beight Letteres. Much fpater finden fich noch in Diefer Beitschrift Ideen zu Passionspredigten und zu Confirma-tionsreden von S. Im J. 1810 gab er unter dem Ci-tel: "Religionsvortrage" 12 Predigten heraus, und diese laffen uns noch tiefer in ben Damaligen Standpunkt feiner Bildung und feines Glaubens bliden. Es barf Miemanden Bunder nehmen, wenn man in Diefen Religionsvortragen bas nicht findet, mas die fpatern driftlis den Predigten Darbieten. Im Gegentheil, wir muffen im hinblid auf Lettere mit filler Verehrung bas Bal ten bes gottlichen Beiftes anerkennen, welches S. einen folden Fortidritt von nichtiger Soulweisheit jur Er-tenntniß ber Babrbeit, jur Gottfeligkeit moglic machte, und ein immer herrlicher fich entwidelndes Leben in ibm entiundete, bis er reif mar, pom Glauben jum Gogagen N. Mefrolog 8. Jahrg.

burduringen. Wir barfen mar nicht überfeben, Dag Die gante Geftaltung ber Beit einer folden Entwickelung manntofich forberlich war. Rachbem politein, fo febr es auch burd bie Danbelbfperre und anbere Berbaltmiffe gelitten baben mochte, lange ben Drangfalen Des Rrie ges entgangen mar, warb es im Binter 1813 auf 1814 son einem feindlichen Seere überfcwemmt, über bellen Drud allgemein getlagt murbe. Murg es mar eine fomere, aber eine lebrreiche Beit. Jeboch and allgemein bereitete fich ein neuer Abschnitt in ber Geschichte bes Reiches Bottes auf Erben vor. Man batte in den großen Ereigwiffen ber Befrelungsfriege ben Finger Gottes erfannt. man empfand bas Bedurfnis ber Rudtebr ju Gott. Der Beg ichien verfperrt, aber man fing au, Die alten, nur von Untraut und Geftrupp übermachfenen Pfade wieber aufuluchen. Ein machtiger Sebel marb die Berpflanaung ber Bibelgefellichaften von England nach bem Continent, und überhaupt ber erneute driftliche Berfehr mit biefer Infel, mo bas driftliche Leben nicht untergegangen Es ficen, als folle England bem Rorden von Deutschland jum zweitenmal bas Chriftenthum jufubren. Dagu tam Die Satularfeier ber Reformation im 3. 1817, Sarms Thefen und ber gange, große geistige Rampf ber folgenben Jahre. Endlich barf auch 5's. Perfoulichkeit als ein gunftiger Moment bier in Aufchlag gebracht werben. Seine grundliche Belehrfamfeit im theologifden Sade, Der er im J. 1849 feine Ernennung jum Mitgliede bes bei bem bolfteinifchen Ober Confiftorium in Glad. Rabt gur Prufung ber Candidaten bes Predigtamtes angeordneten Eraminations Rollegiums verdantte, tonnte fic, wie alles grundliche Wiffen, unmöglich als etwas Abgefchloffenes betrachten. Er lebte mit feiner Wiffen fchaft fort, und baber entging ihm teine ihrer Richtungen. Auch was in anbern Sadern Biffensmurbiges ju Tage tam, berührte ibn wenigstens und blieb nicht un-bemerkt. Gine eigenthumliche Milbe und Sanftmuth hielt ibn von unzeitiger Parteinahme jurud, und feine Bescheidenheit von dem Ounkel, als sei seine jedesma-lige Ansicht die allein richtige. Dazu fam eine seltene Redlickeit und Wahrheitsliebe gegen fich selbst wie ge-gen Andere; und unstreitig auch wiedererwachende Erin-nerungen aus seiner ersten Jugendzeit, angefrischt durch mande mertwarbige Erfahrungen in feiner Gemeinde. Ein foliber Dann mußte faft nothwendig von dem Umfomunge unferer Beit frub ober fpat mit ergriffen wer-

ben. Indeg darf man nicht mabnen, daß bem Beremies ten Der Uebergang von der verirrten Theologie, ber fo genannten Auffldrungszeit ju ber mabren Weisheir bes Dffenbarungsglaubens leicht marb. Er geborte nicht ju ben oberflächlichen, ftets angeregten Raturen, Die, fic felbft oft unbewußt, auch in bem Gange ihrer Bilbung ber Dobe bulbigen, und benen die lette Deinung im-met fur Die richtige gilt. Unter ben Schriftellern, Die ibm bas Chriftenthum wieber naber gebracht, namte S. wiederholt Schleiermacher, Diefen machtigen Denter, beffen gange Bedeutung fur Die jebige Reformation wohl erft Die Nachwelt wurdigen wird. Eben fo laft fich nachmeisen, daß die großen Ereignisse der 3. 1813 bis 1815 schon eine merkliche Ummandlung in Die Ansichten bers beigeführt hatten. In einer Predigt, die er jur Felor des Sieges dei Waterloo am 2. Juli 1815 bielt, und unter dem Litel: "Stimmen der Erschlagenen, die in das Kolon an unter dem Kriber film folgen an mit ihre Briden folgen bes Rampfes Sibe fielen, an und, ibre Bruber," balb barauf bruden lieg, weht fcon ein anderer Beift, als in Den frubern "Religionevortragen." Gleichwohl nabm: 5. im 3. 1817 an harms Thefen, und fpater faft noch mehr an manchen andern Ausspruchen von harms gro Ben Unftog. In einer am Reformationsfefte, ben 4. Hop. 1821 gehaltenen, und im 3. 1822 nebft mehreren in bem (bauptfachlich burch ibn geftifteten) Bibelverein ju theterfen gefprochenen Reben jum Beften Diefes Bereins inben Drud gegebenen Predigt D's., "wiber ben fillen Abfall von ber evangelifden Rirde," findet fich noch eine fait fcbarf ju nennende Stelle, Die unverfennbar miber Sarms und feine Anbanger gerichtet mar. In ben feter tern Jahren feines gebens urtheilte D. weit anbere fiber Sarms. Er war mit bemfelben eraminirt worden, batte ibn aber nie mieber gefeben, fo bag bie liebensmirbige Perfonlichfeit Des Mannes feinen Antheil an Diefer peranderten Gefinnung haben konnte. . 6. erfammte'es an, bag harms burch feine Thefen ein worzäglich folgenreis des Bertjeug in der Sand ber Borfebung geworben' fei, und daß, trop mancher Eigenthumlichfeit, mit ber 5. fich nie vollig befreunden tonnte, fein anderer Beift, ats ber bes Evangeliums, in ibm wirte und ibn treibe. 37g 5. rubmte felbft im 3. 1827 gegen einen Freund Sarme's neue Commerpostille, mit ber Meuferung, er tenne fei-nen Prediger neuerer Beit, ber fur icon geforberte Chei-ften bie Beiligthumer bes innern gebens mit Chrifis fo ju ergrunden und aufjufdließen verftebe. Das Unter.

nehmen ber evangelifden Rerdengeitung im 3. 1827 etregte auch D's. Theilnabme in einem boben Grabe. und er lieferte Anfangs mehrere Beitrage für diefes Blatt, namlich ben Auffat : "wie ift unter Christen bas Urtheil aber Rrantheiten, und bas Borbalten in benfelben fo aar anders geworben, und modurch? Rebft einigen Borten aber Jat. 5, 14: 15" (Jahrg. 1827, Rr. 17. u. 18.). unb: "Johann Caspar Lindenberg, ber Rechte Doctor, vormals. Bargermeifter au Lubed"). Nach ber Darftellung feines Lebens von Carl Lindenberg, Lubed 1826" (Jahrg. 1828, Rr. 23.). Huch in Diefem lettern Auffage wird man die Milde neben dem Ernfte nicht verkennen. Ernft und Milbe maren überhaupt darafteriftifc bei S., obgleich Erfterer nichts weniger als trubfinnig mar. h. solop fic von anftandiger frober Gefellschaft fo wenig wie moglich aus, ba er fie pielmebr gern fab und immer gern von ihr gefeben marb. Er wußte mit einem gluds den Takt auch in solden Dingen immer die rechte Mitte zu treffen. Doch feine eigentliche Seimath mar fein Kamilientreis. In biefem vergaß er alles Unange-nehme, mas ibn ben Sag über berührt haben mochte. Gein Lieblingefpruch mar ber aus 1. Ror. 13, 13: Run aber bleibet Glaube, Soffnung, Liebe, biefe brei; aber bie Liebe ift Die großefte unter ihnen. Seine Person galt ibm nichts, Die Gache Alles. Daber trug er auch feine gewonnenen evangelifden Ueberzeugungen nie in Are vor, das auf feine früheren abweichenden Ansichten ein, wenn auch scheinbar nachtbeiliges, insgeheim aber ber Eitelfeit fomeichelndes, ben Betehrten intereffant machendes Licht gefallen mare. Es mar, als muffe Alles fo fein, als verfiebe fich Alles von felbft. Gein Banbel mar jederzeit unftraflich; und nur feine genaueften Freunde mogen es bemerkt haben; daß das, mas er in früheren Sabren in Diesem Betracht mit angftlicher Gorgfalt gu verwirklichen fich bestrebte, ibm in der letten Beit gleichfam von felbit jugufallen ichien. Daber trat nun Giderbeit und Fesitgfeit an Die Stelle ber fruberen Punttlichteit und Bemubung. Er batte bie Babrbeit erfannt. web die Wahrheit hatte ihn frei gemacht. In feinem Amte wirfte er mit Gewiffenhaftigfeit, mit Liebe, aber, wenn es fein mußte, auch mit Radbrud, ber fich jeboch mebr in fefter, rubiger Beharlichteit jeigte, als in einam Bifer, ber, an fich loblich, allgu leicht eine fundliche Beimifdung erhalt. Er freute fic an ben Forifcpritten

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie 2. Jahrg. G. 714.

des menfolicen Geiftes in fo mancher Begiebung; aber es betrabte ibn tief, daß mit ben Borurtbeffen ber Borgeit auch ihre Bucht und Sitte und ihr Glaube verfant. Bas noch an Ueberreften von Diefen in feiner Gemeinde fic erhalten batte, bas fuchte er mit Ereue und Innigteit ju pflegen und neu ju beleben. Soon 1816 gebachte er in einer Rebe im Bibelverein ruhmend ber Gitte ber Densandacht und empfahl bringend ihre Beibehaltung. - Doch es ift Beit, über bem inneren Leben bes Bollendeten fein außeres nicht gang aus bem Auge gu ver-lieren. D's. außere Lage barf gludlich genannt werben, und bies Glud mard faft nur burch Rrantheiten, melde Die Seinigen, ober ibn felbft betrafen, geftort. Diefe Rrantheiten erfchwerten ihm freilich gegen das Ende feis nes Lebens feine ohnehin umfangereiche Amtsthatigfeit in bobem Grabe. Bon 6 Rindern, 5 Tochtern und einem Sobne, verlor er feind. Er genof einer allgemeinen Achtung, felbft bei folden Mannern, die in ihren Religionsansichten mit ihm nicht übereinstimmten, und batte mehr wie eine Beranlaffung, feine Stelle mit einer glangenderen ju pertaufden, Die er jedoch ablehnte. Im J. 1817 begnadigte ibn fein Ronig mit bem Ritterfreuje ber 4. Rlaffe des Dannebrogordens. Mehrere Baberet. fen, fo betrübend an fich ihre Beranlaffung mar, murben für ibn und bie Geinigen reiche Quellen geiftigen Berkebre. Mit besonderer Freude ermahnte er ber letten Derfelben, Die er im J. 1828 nach Driburg unternahm. In Diefem gang tatholischen Orte mar tein proteffantis scher Gottesbienft. D. ward von mehreren angesehenen Babegaften ersucht, an einigen Sonntagen eine gemeinfame Andachtsübung ju leiten. So entstanden die beiben predigten, oder vielmehr Reben, welche die 1831. berausgekommene Sammlung beschließen. Diese Er. bauungsstunden murden zahlreich besucht, und erwarben D. ben Dant vieler Anwesenben, selbst aus solchen Standen, bei benen man geneigt ift, keine sonberliche Theilnahme für gottliche Dinge vorauszuseten, 3. B. aus Dem Militarfande. Mehrere angesehene Manner, welche dabeim aus Unmuth über das, was sie bort horen mußten, seit Jahren keine Kirche besucht hatten, waren innig ergriffen, als ihnen einmal wieder bas Wort bes Lebens verfundigt mard, und gaben dies jum Theil felbft fpater noch und fcriftlich ju ertennen. — Doch vermochten teine Babereifen mehr, 5's. mantenbe Gefundheit ju erhalten. Schon bei feinem letten Befuche im Damburg, im Spatgerba 1829, flofte fein Buftand feinen bor-tigen Freunden gerechte Beforgniffe ein. Befonbers brudenb mar ibm bie große und anhaltenbe Rale bes letten Binters. Gleichwohl gelang es feiner Fran und feinen Tochtern nie, ibn jur Abgebung diefes ober jenes Befcafts an bewegen, obgleich in Ueterfen ein gweiter Prediger febt. Eben fo wenig ließ er fich jemals gu Digmuth ober Berbrieglichfeit verleiten, und nie baben Die Seinigen eine Rlage ober ein Bort Des Unmuths von feinen Lippen gebort, wiewohl man nicht zweifeln barf, baf er oft febr leibend war. Er blieb fich gleich bis au feinem letten Athemauge; nur marb er noch immer bulbfamer und geneigter, ju vergeben und Mues jum Beften auszulegen. Am 8. Mary 1830 marb er von eis nem gaftrifden Bieber befallen, welches bie Somptome eines gewohnlichen Bechfelfiebers zeigte, aber feine Rrafte balb fo ericopfte, baß er icon am zweiten Tage bas Bett nicht mehr verlaffen tonnte. Bei innerer junehmender Schwache blieb fein ganges Befen Liebe, und er bacte nur an Die Seinigen, nicht an fic. Er wollte es oft nicht zugeben, daß feine Frau ober Tochter bei ibm machten, und fobald ber Fieberanfall nur etmas nachlief. trieb er fie, ju Bette ju geben, ja er ftellte fic folafend, um fie baju ju veranlaffen. Auch in ben geringken Rleinigfeiten fprach fich Diefe Liebe aus, 2m 22, Mary Dib tags ergablte feine aftefte Tochter ibm von einem Rinde, Deffen Erzieherin es so an fich gewöhnt habe, daß es lie-ber bei ihr sei, als bei der Mutter. Er tadelte dies entschieden, und zeigte seiner Lochter, wie nachtheilig das auf das Gemuth des Kindes wirken muffe, und wie-es die beiligfte Pflicht eines Jeden sei, der sich mit Kin-Dern beschäftige, Die Liebe ju ben Eltern in ihnen mach zu erhalten. Aus Diefer Liebe gebe fpater Die Liebe ju Bott hervor, im Gemuthe bes Rindes feien beibe Gins. Dies war das Lepte, mas er in diefer Beife rebete. Er verfant mebr und mehr in bewußtlofen Golummer, und verichied am 26. Dars Morgens ohne allen Rampf. -Geine fdriftstellerifden Arbeiten find folgende: Religionsvortrage. Samburg 1810. - Stimmen ber Erichle genen, Die in bes Rampfes Sige felen, an uns, ibre Bruber. Gine Predigt 3. Erinnerung an b. großen Rampf, d. 18. Juni 1815, Altona 1815. — Predigt & Empfehlung d. Angelegenbeit d. Bibelgefellich., an f. Gemeinde am Count. Mifericord. Domini d. 28. April 1816, nebft etnem Bormort ub. Diefelbe. Ebb. 1816. - Dreb. am Re.

formetjonsfeste d. 4. Nov. 1821. Ein Wort wiber ben tiellen Abfall von der evangel. Kirche, nebst mehrern, im Bibelverein gehaltenen Reden. Jum Besten d. diesigen Bebelvereins berausg. Ebd. 1822. — Einige Nachrichten über die Fleckenschule in Uetersen, nebst Erzählung der feierl. Grundsteinlegung zu einem neuen Schulgebäude daselbst; in den schleswig-holstein. Provinzialberichten, 1813, 4. Heft, S. 458—471. — Materialien zu Passionspredigten; in B. Klesckers homilet, Magazin, 4. Bd. 1. Hölfte, 2. Abth. (Sbd. 1813). — Ueb, d. Constrmationshandlung; ebd. 4. Ubth. — Mehrere bomilet. Abhandl. M. Entwürse in Klesckers homilet. Idenmagazin, und zwar im 1., 4., u. 7. Bde. (Bergl. Lübers u. Schröders, der schleswig-holstein-lauend, 2c. Schriftsteller 1c. 1. Abth. S. 289).

### \* 115. Johann Gottlieb Dahne,

Doctor d. Philosophie u. Arzneigelahrtheit, besignirter außerorbentt. Professor d. Medicin u. ausäbender Arzt in Leipzig; geb. d. 5. Oct. 1756, gest. d. 27. März 1880.

Das Andenken dieses gelehrten Arztes wird in seiner Baterstadt Leipzig, wo er über ein halbes Jahrdundert heilbringend wirkte, und beren erster und vorzügliche fer Praktiker er eine Zeitlang mar, nicht sobald erlösschen. — Sein im J. 1793 zu Leipzig, als Kunst, und Rohrmeister, d. h. Aufseher über die dasigen Wasser, Nasschinen, verstorbener Bater, Johann Berhard D., war eben so geschickt als thatig in seinem Fache, ein Mann von altem Schrot und Korn, und seine 1823 im dohen Miter verstorbene, brave Mutter Johanna Kosina Vierermel. Die Sorge für diesen Sohn, die erste Frucht ihres gesegneten Seisandes ssie hatten in der Folge noch 14 Kinder), war um so größer, weil er als Zwilling zur Welt kam. Der altere, stärfere starb bald nach der Geburt, und er, der jüngere, war so schwächlich, daß er in einen Topf mit Federn gesteckt, und das nach der Geburt, und er, der jüngere, war so schwächlich, daß er in einen Topf mit Federn gesteckt, und das der ihrer Geburt fast ausgegeben ward, und die demungeachtet dann noch lange Zeit der süßen, freundlichen Gewohnseit des Daseins sich ersteten. — Nachdem der gutgesartete, seisige Knabe den Unterricht tächtiger Hauslehrer genossen datte, brachten ihn die Eltern, um ihn die Apos

theferfunft erlernen gu laffen, im 3. 1768, ju ihrem Sausfreunde, bem febr gefchidten Bharmaceuten, Georg Gott-fried Gallifd, Damaligen Befiger der noch jest eriftirenben, berühmten Galomons . Apothefe. Der lebrbegierige, Alles fonell faffende und geschickt angreifende Jungling brachte unter ber Leitung Diefes Mannes, ju beffen volliger Bufriedenheit und ju feinem großen Bortheile, 6 3. ju, in welcher Beit er auch neuere Sprachen und Duft trieb, die ibm in Der folge jum Rugen und jur Erbeiterung gereichten. Im 3. 1774 bezog er bie Univerfitat gu Leipzig, melde bamale eine Anzahl eben fo berabmter als thatiger Lebrer befaß, Die, indem fie bas Bobl und Die Ehre Des Bangen barmonifch ju beforbern firebten, auch ihren Ruten und Ruhm Dabei fanden. Bon biefen jest noch in Schriften und in bantbarer Erinnerung ihrer Schuler, lebenben Gelehrten, maren Erufius und Degold in der Philosophie und Theologie, Borg, Ridel und Chryfelius in Der Mathematit, und Chriftian Ludwig in Der Phpfif, feine Lehrer. Ueber Die Geschichte horte er Bend, uber Die Rebefunft Aug. Wilh. Ernefti, und uber einige griechische und lateinische Rlaffifer Morus, Clodius. Beune, Forbiger ") und Reig, welcher ibn auch, nach feiner unermudeten, grundlichen und außerft flaren Beife, in Der lateinifden Gprache ubte. Diefem portrefflicen und tiefgelebrten Manne verbantte D. befonders feinen guten lateinifchen Stol und Die Liebe ju dem flaffifchen Alter-thume, welche ibn ftets befeelte. In einem fo ausgegeichneten Grade vorbereitet, begann er feine Sauptwiffenschaft, die Arzneigelahrtheit, ju ftudiren, wobei bie juvor erlernte Apotheferfunft ibm fehr gut ju fiatten fam. Denn auch an ihm hat fich die Erfahrung bemabrt, baß junge Leute, Die Lehrlinge ber Pharmacie maren, in ber Regel beffere Merzte werden, ale vormalige Barbierge. fellen. — In ben verschiedenen Theilen ber Medicin, welcher er fich nun mit großem Gleife midmete, maren Plaz, Bofe, J. C. Gebler, Platner, Rraufe, Saafe, Pobl. Leonhardi, Friedr. Andr. Gallifc und Reichel feine Leb. rer, beren aller Wohlmollen er fic burch ben Gifer in feinem Studiren und durch mufterhaftes Betragen erworben batte. — Unter diesen Umftanden konnte es nicht feblen, daß er im J. 1777 bas medicinifche Baccalaureats. eramen und im J. 1779 das philosophische Doctoreramen ruhmlicht beftand. Der genannte Dr. Joh. Dan. Reichel, welcher als einer ber tuchtigften und gefuchteften Aerite

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie 6. Jahrg. S. 365.

Soiner Baturfiadt, am 95. Mars 1783, im 42. 3. feines thaigen Lebens, allgemein bedauert, ftarb, murdigte D., im bem er balb erfannte, wie porjuglich berfelbe ju bem dweren Berufe, ben er gemablt batte, fich eigne, eines befonderen Bertrauens, welches er ihn dadurch bemies, Dag er ihn gum Amanuenfis bei feiner ausgebreiteten Pracis annahm. Funf Jahre befleibete D. biefe Stelle Praxis annahm. Funf Jahre belleidete D. Diefe Stelle beftens und bereicherte Dabei feine medicinifche Erfahrung und Menfchenkenntniß außerordentlich. Nicht minder vortheilhaft mar es fur ibn, badurch mit mehreren angefebenen Familien in nabere Berührung gu tommen, und im Bertehr mit ihnen, fich ben Ton ber freien Belt anzueignen. Rach Reichels Tobe behielten viele feiner Patienten ben bisberigen Gebulfen, ber einmal mit ihrer Ratur befannt mar, und burch fein vernunftiges, forgfaltiges und artiges Benehmen ihr Butrauen gewonnen batte. Go begann fein Ruf als Argt, den er vorauglich ber Berbinbung mit Reicheln perbantte, melde er mit Recht als ein besonderes Glud betrachtete, fur Das er fich gegen Die hinterlaffenen bes ju frub gefchie-Denen Lebrers und. Freundes jederzeit bantbar bezeigte. - Am 31. Mai 1783 erwarb er fic durch Vertheidigung Des erften Theiles feiner Streitfdrift de aquis Lipsiensibus bas Recht, philosophische Borlefungen gu halten, und am 5. Gept. beffelb. J. erhielt er, nachdem er über ben andern Theil eben ermabnter Schrift disputirt hatte, Die boofte Burde in ber Medicin. Richt nur burch ben Inhalt zeichnet fich Diefe Differtation, welche ein ichate barer Beitrag jur mebicinifden Topographie ift, aus, fondern auch durch elegantes Latein, indem auch einige pon D., mabrend feiner academifchen Jahre verfagten, foonen Gratulationefdriften \*) und Die intereffanten Beitrage geschrieben find, welche er, in berfelben Beit, ju ben nach Ludwig's Tode von Reichel'n fortgefesten Commentariis de rebus in scientia naturali et medicina gestis geliefert hat. 3m J. 1790 erhielt er, auf fein Unsuchen, ein außerordentliches Lebramt ber Medicin, Denn er mochte Damals mohl mit dem Gedanken umgeben, fich pollig ber Univerfitat widmen ju wollen, ju melder Laufbabn er auch binlanglich geschickt mar, auf ber er aber bei meitem das nicht erworben haben murde, wie auf ber

<sup>\*)</sup> De aromatum usu nimio nervis noxio; de medicina Homeri; de consensu partium Fluidarum und Solidarum corporis humani per exempla illustrato.

bon tom einmal fo gladlich eingeschlagenen; und in bemefelben Jahre tamen von ibm beraus; Eirillo pril Bemerkungen aber Die venerifchen Arantheiten net ner ausstührlichen Anweisung, Diefelben burch Sublimats einreibungen grundlich zu beilen, aus bem Ital. Leipz. Seine immer mehr zunehmende Pracis, welche er mit größter Unverbroffenheit abwartete, ju ber auch, nach bes hochverbienten Dr. Rabelbach's Dobe, im 3. 1797, bie Beforgung ber Stadtarmen fam, mochte wohl eine Saupturfache fein, baß er fic nicht weiter als Gorifffteller geigen fonnte; bag er nur furge Beit Borlefungen bielt; daß er sein offentliches Lehrant nie angetreten und bas ihm nach Debenftreir's Tobe, im 3. 1804, übertragene Stadtphyfikat nur ein paar Jahre verwaltet hat. Bei Bebandlung feiner Kranken ging er mit vieler Borfict. ju Berfe; er bepbachtete bie Natur, und erfannte, bas fie es immer ift, melde die Rranten beilt. Daber fucte er, ale treuer Bebulfe, fie auf allen ihren Begen ju beobachten; erforfcte fie; folgte ihren Binten; ließ fle wirten und unterfubte fie traftvoll. Remer Soule fic unbedingt anschließend, brachte er bat Befte einer jeden in Anmenbung; ging mit ber Beit fort und ftubirte bis an feinem letten Lebenstage Alles, mas feine Runk be-Begen Anderer Meinungen mar er tolerant, gegen Berufsgenoffen und junge Aerste, Die bei schwierigen-Fallen ihn um Rath baten, gefallig, und gegen feine Ge-hulfen eben fo human als überans lehrreich. Aus diesen find jum Theil mehrere fehr tuchtige und gefconte Herate hervorgegangen, 3. B. Dr. Prof. Dr. Rubl in Leipzig, und Dr. Stadtphofikns Dr. Robatich in Freiberg. Im Umgange war er bofic, bescheiden und unterhaltend; boch meistens für fic und in fic gekehrt. Wenn er nicht Die Pflichten feines Berufs erfallte, und bies gefcab bereitwilligft und mit freudigem Ernfte, fo mar es ibm am behaglichften in feinem, burch feine Anstrengungen und Sparfamteit, redlich verdienten, bequem, nett und bochft orbentlich eingerichteten Saufe, mo er fich mit feiner Biffenfchaft, jur Erholung aber mit Lefen ber ibm befreundeten Claffifer und weil er an allem, mas Bichtiges vorging, Antheil nabm, neuer, intereffanter Goriften.

<sup>\*)</sup> Eine schone Denkschrift auf biesen unvergeslichen Arnt findet fich im sechsken Stude ber Laufiglichen Monatsschrift, Goelig 1797, mit ber bas zu vergieichen ift, was über ihn der verewigte Ed. im Leipziger gelehrten Aagebuche auf bas 3. 1797, unter bem b. Rarg, gesagt hat.

Beieungen und Journale beschäftigte und fich mit einem genen Glafe Bein erquicte. Er felbft befat eine auber-lefene Bucherfammlung, bie er, fo wie bie abrigen Bequemtichteiten feines im Banjen febr einfachen und frugalen Lebens, fich batte verschaffen tonnen, ba bei ibm Das Dat Galoum opes eingetroffen mar, weil Die Bluthe feiner Praris in eine Beit fiel, mo Die arzitiche Runk febr gut honorirt und mehr als in unfern Tagen gefcoat wurde, — Seine Gattin, eine geborne Jacilides, perlor er im 3. 1813, nach einer gufriebenen Che von 31 3. und Da Diefe tinberlos, mar von ibm eine Tochter ber Some-Ber feiner Frau erzogen worden. Gur Diefe, eine unver-beirathete Schwefter und brei Bruber, war fein, nach turgem Arantenlager, durch die Bolgen von Alterbichmache, berbeigeführter, fanfter Tod, im 75. Lebensigbre, befonbers beirübt, und an ihrem gerechten Schmerze — fie werloren in ber That an ihm einen vaterlichen Freund und gartlichen Bruder - nahm fast gang Leipzig Theil, bas ben berühmten Argt, ber noch bis vier Wochen vor seinem Ende, seine Aunst ausabte, kannte und schäpte. Satte er nicht ein fo regelmäßiges Leben geführt, fo murbe er, ber mehrmals todtlich frank barnieber gelegen batte, idwerlich das Lebensziel erlangt baben, das er so glucklich erreichte,

#### \* 116. Johann Gottfried Bittich,

Rechtsconsulent u. Gerichtsbirector in Großenbann, im meißu, Kr.; geb. b. 11. Juli 1767., geft, b. 27. März 1880.

Er war zu Leipzig geboren und ber Sohn bes Bargers, Bottchers und Trankfleuerauffehers B. daselbft. Den erften Unterricht erhielt er auf ber St. Ricolais und Thomasschule seiner Baterstadt. Im J. 1770 begab er sich, um für feine Bestimmung die notitige Borbereitung zu empfangen, auf die sacht Landesschule St. Afra in Reißen. Diese Anstalt wurde ihm später der heitere Lichtpunkt seines Lebens, wo er gern mit seinen Erinnerungen verweilte und der Freunde, die er dort gesinden und der schulden, die er dort gesinden und der schulden, die er dort genoffen, mit erheitertem Geiste gedachte, nicht vergestend der durch Gottes Gute und Leitung glücklich besiegten hindernisse und mannichfaltigen Rühseligkeiten seines frühern Lebens. Funf Jahre hatte er mit dem glücklichsen Erfolge auf jener Anstalt durchlebt, als er in seine heimath zurück.

Bebrte, um feinem vorgeftoften Biele naber ju tommen, Bo trabe and feine Mubfichten waren und jo beunrubt gend fur ibn auch nun der Blid in Die Butunft wurde, to verlor bennoch fein Glaube nicht feinen Ruth und fein Beift nicht feine Beiterteit. Der Rechtemiffenfchaft fic widmend, ftubirte er nun in Leipzig mit Unftrengung und Gifer und nach rubmpoll abgelegtem Beugniffe feines fleißes und feiner erworbenen Renntniffe von ber Juriftenfacultat, erhielt er im J. 1779 feine erfte Berforgung ju Bergogsmalbe als Pofifchreiber und Gerichts-actuarius, Ale er bier 3 J. feine Pflicht mit redlicher Treue erfullt hatte, wendete er fic nach Großenhann und im 3, 1782 bochten Orts ad praxin juridicam abmittirt. übernahm er Die Stelle eines Ratbaftuaring Dafeibft. bis er nach 3 3. feine Laufbahn als Rechtsconfulent und Director mehrerer Patrimonialgerichte begann und bierburch fein jeitliches Glud begrundete. 3m J. 1796 ver-ehelichte er fich jum erftenmale, im J. 1795 jum zweitenmal und hinterließ aus beiden Chen brei noch am Leben befindliche Rinder. - Unermudete Thatigteit, geleitet und unterftust burch garte Gemiffenhaftigfeit, bewies ber Berewigte in dem weiten Rreife feiner Berufspflichten. Ein sittlicher Ernft, ber, bas beilige bochachtend, mas er fur Bahrheit und Recht erkannte, mit Unerschrockenbeit und ohne Unfeben ber Perfon vertheidigte und founte, gewährte ibm nicht nur die ftille Bufriedenbeit mit fich felbft, fondern feine vieliahrige Erfahrung sowie feine vielseitige Einsicht und Renntnig, verbunden mit ber Red. lichfeit feiner Gefinnung, vericaffte ihm auch bas Butrauen und die Freundschaft Bieler. Die Borfebung batte ihm einen weiten Wirkungefreis angewiefen, aber auch Rraft geschentt, die ertannten Aflichten mit punttie der Treue ju erfullen und unter feiner erfahrungereiden Leitung bildete fich mancher junger Mann, ber fein An-Denken fegnet. Im boberen Alter burch bie Leiden feines Rorpers gebruckt, verlor fein Beift bennoch feine Thatiafeit nicht und wenn die Wahrheit fich vertannt, bas Recht fich unterbruckt, bie Unichuld fich gefrantt fab, mar er ber muthige Bertheibiger berfelben. Diejenigen aber, welche mit ibm burch die Bande bes Blutes und Der Bermandtichaft verbunden maren, liebte er mit treuer, gartlicher Liebe. Darum mar ihm fein Saus ber fille beitere Ort, wo er Erholung und Erheiterung fuchte und fund, und unverfennbar mar die liebevolle Beidaftiafeit ber Seinen, feine Leiden ju erleichtern und Die truben

Schatten, Die fich jumellen auf ben Beg feines Lebens legten, ju gerftreuen.

# 117. Johann Friedrich Baumann,

Portratmaler zu Drebben ;" .

geb. v. 13. Mai 1784, geft. b. 29. Mars 1830 \*).

Er mard in Gera geboren. Gein Dater, ein fur je-nen Plat geachteter Bildhauer, bererbte die Runftliebe gleichsam auf feinen Gobn, bet mit einigen Bortennt-niffen, die er feinem damals foon verstorbenen Bater verbantte, nach Dresben tam, wo er durch feinen Obeim, ben Raufmann Baumann bafelbft, bem bamals bort fehr bochgeachteten und einflugreichen Profeffor Schonau em pfohlen, durch diefen, ber auch fein Lebrer murbe, Auf-nahme bei der Afademie ber Kunfte fand. Da Schonau nur in ber Gefdichtsmalerei Unterricht ertheilte, fo trieb er für fich felbft die Portratmalerei. Er ermarb fich nicht nur die technische Gerligfeit bagu, fondern er hatte auch fein Ange fur das Auffaffen des Charafterifiischen fo geubt, daß er auch Seele in feine Conterfens gu brin-Mehrere Jahre hat er fich mit feiner den verftand. Kunft balb in der Oberlaufin, bald im fachf. Erzgebirge febr vielen Beifall erworben, auch einige Commer in Carlebad große Unertennung gefunden. Won 1816 an aber blieb Dresben fein bestandiger Aufenthaltsort, wo er feit 1826 als Unterlebrer bei ber Maleratademie and gestellt murbe, und auch in Diefer Stellung burch Pflichttreue und Geschicflichfeit ber Gunft bes Director's und feiner Borgefetten fich ju erfreuen hatte. Die von ihm noch in der letten Ausstellung von 1829 befindlichen Portrate bewiefen, bag er in feiner Runft ftets fortfcreite, und murben von einbeimifchen und fremben Beichauern ausgezeichnet, ba fie mit fprechender Mebnlichfeit auch viel Berbienftliches im Colorit und fleifige Musführung Um fo mehr ift es ju betlagen, bag fein verbanden. einft fraftiger Rorper einem vielleicht nicht binlanglich beachteten Uebel unterlag. Geine befdeibene Unfpruchlofigfeit und hergliche Freundlichfeit erwarben ibm Die Liebe aller, Die in naberer Befanntichaft mit ihm fanden, vorzüglich aber die Dantbarteit feiner Schuler, melden er durch bie offenfte Mittheibung mit Rath und

<sup>7</sup> Artift. Rotizenbl. 3. Abenbatg. 1830. Rr. 11.

That allemal beifand. Diefe bat fich auch noch bei feinem Begrabnif burch bie rubrendfte Theilnahme und bas Tragen feines Sarges bis jur Gruft ausgesprochen.

\* 118. Carl Peter Bilh. Gramberg, Doctor 8. Philosophie u. Oberlebrer am Bonigl. Pabagogium ju Ballichau;

geb. b. 24. Gept. 1797, geft. b. 29. Wift; 1830.

Derfelbe mar geboren ju Geefeldt im Dibenburg's fchen, wofelbft fein Bater Prediger mar. Diefer, ein Rann von vortrefflichen Eigenschaften bes Beifes und Berjens, bemertte foon frubzeitig ausgezeichnete Unlagen an bem Anaben, und übernahm beshalb, wiemobi burch fein Amt vielfaltig beschäftigt, die erfle Bildung beffelben mit besonderer Liebe und Sorgfalt. Aber icon im 10. 3. feines Lebens verlor ber Bollenbete ben geliebten Bater und balb nachber auch Die Mutter. Gur feine fernere Erziehung forgten nun Anverwandte. am beren treue Pflege und ausgezeichnete Sorgfalt ber Berftorbene fich oft im Rreise seiner Freunde dankbar erinnerte. Dieselben brachten ibn bann auf die Soule in Stoeben, Die er aber nach turgem Aufenthalte mit ber in Oldenburg unter Ridlefe") Leitung vertauschte. Mit nicht gewöhnlichen Renntniffen, befondere ber alten und neuen Sprachen ausgeruftet, bezog er 1816 bie Univerfict Salle, um Theologie ju ftubiren. Dit bem groß-ten Gifer, besonders unter Gesenius und Begfcheibers Leitung, bie ihn auch balb unter ber großen Denge un-terschieben, und fpater in bem Berbaltniffe ber aufrichtigften Greundichaft qu ibm fanden, widmete er fich ben theologischen Biffenschaften. Besonders aber beichaftigte er fich mit bem Studium ber prientalischen Spracen und machte fcont jest, wie auch fpater, bas alte Teffa-ment jum Gegenftanbe feines befondern Bleifes. Rach vollendeten afademifden Studien murbe er Sauslehrer und-bald nachber offentlicher Lebrer an ber Soule in Dibenburg. Biemobl er bier vielfaltig beschaftigt mar, fo mußte er boch Beit jur Fortfebung feiner theologis iden Studien ju gewinnen. Im 3. 1822 erhielt er ben Ruf, eines Oberlebrers an bas fonigl. Pabagogium gu Ballicau, mobin er auch um Oftern beffelben Sabres ab-

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie f. Retr. 5. Jahrg. S. 161.

sing, nachbem er fich juvor die philosophische Doctor-narbe erworben, und fich mit feiner Braut Julie Geuber, einer Richte bes Prof. Geuber, verehelicht hatte. In die-fem neuen Berufe erwarb er fich bald die Achtung und bas Bobiwollen feiner Borgefenten, fomobl burch feine ausgezeichnete Gelehrsamteit, als burch feine große Be-icheibenheit und Gemiffenhaftigfeit in Erfulung feiner Pflichten. Geine Collegen liebten und schaften ihn megen feiner Aufrichtigfeit und Gefälligfeit eben fo febr. ats wegen feines erheiternben Umganges, wiewohl er nur felten bemfelben fich bingab, theile aus Furcht, Beit fur bie Wiffenicaft ju verlieren, theile wegen feiner ionadlicen Gefundheit. Geine Schuler liebten ibn nicht minber und werden ftets feine besondere humani-tat inhmen, obicon er nicht immer als Lehret ben rechten Laft ju treffen mußte; weshalb er auch ungeachtet feiner angeftrengteften Bemubungen oft nicht bie gehofften Bruchte feines Gleißes arnotete. Dies fühlte ber Berftorbene auch febr mobl, und munichte fcon beshalb fich lieber bem atademischen Lebramte widmen ju ton-nen; ein Bunfc, ber ungeachtet aller Bemubungen und hinlanglicher Cuchtigfeit nicht in Erfallung geben wollte. Reben feinen vielen Umtogeschaften bat er faft unglaublich viel noch gearbeitet. Außer vielen Recenfionen in ber Sallifchen Literaturzeitung, mar er ein febr fleißiger Mitarbeiter an der allgemeinen Rirchen : und Soulzeitung und lieferte noch berichiedene Abhandlungen in andere offentliche Blatter. Dabei arbeitete er mehrere erfchienene und als Manufcripte porhandene Berte aus. Bu den erftern gehoren eine Bearbeitung Der Chronit, unter bem Titel: "Die Chronit nach ihrem geschichtlichen Charafter und ihrer Glaubwurdigfeit, neu gepruft. Salle 1823". - Libri Geneseos, secundum fontes vite dignoscendos ad umbratio nova. Lipsiae MDCCCXXVIII. — Das Buch ber Sprücke Salomo's, neu überfett, nach f. Inhalte fostemat. geordnet, mit er-klarenden Anmerk. u. Parallelen. Ebd. 1828. — Rrit. Geschichte d. Religionsideen d. alten Testaments. 1. Th. Dierarchie u. Rultus. Berlin 1829. 2. Th. Theofratie u. Prophetismus. Ebb. 1830. Der 3. u. 4. Th., Die vollftandig ausgearbeitet ba find, umfaffen bie Dogma-tit und Moral bes A. T. Außerdem hat fich noch un= ter feinen Schriften gefunden, eine eregetische Bearbeis tung bes Bentateuchs, von ber aber nur Die Genefis bis auf Die letten Rapitel pollendet ift. In Diefem letten

Werke arbeitete ber Verstorbene bis wenige Kage vor feinem so frühen Tode, den er mit wahrhaft driftsider Standhaftigkeit und gottergebenem Sinne, in der schonften Kraft der Jahre, und in dem glücklichken Kreise einer über alles geliebten Gattin und vier hossungsvols ler Kinder langsam berannahen sah. Wie sehr geliebt und allgemein geachtet der Berstorbene war, gab sich bei der Bestattung seiner itdischen Ueberreste besonders zu erkennen, die in der heitern Morgenstunde des namischen Lages erfolgte, an welchem die Schule geschlosser und die Abiturienten entlassen wurden.

\* 119. Carl Bilh. Theodor Hoffbauer, Prebiger su Barrentin in Ballufn im Großberzogth. Mettens burg - Schwerin ;

geb. b. 28. 3an. 1762, geft. b. 80. Dary 1830.

Der BeburtBort bes Beremigten ift bas megen feines Leinwandhandels berühmte Bielefeld, mo fein Bater, den er frub verlor, Ranonitus mar. Obaleich die unbemittelte Bittme 4 unerzogene Rinder ju ernabren hatte, fo machte fie es boch durch Sparfamfeit moglio, 2 berfeiben ftubiren ju laffen. Unfer D. besuchte gu bem Ende bis jum 19. 3. bas bortige Gomnafium, worauf'er die Universität Halle bezog. hier betrieb er eifrig bis jum 22. I. feine theologifchen Studien und be-gab fich bann ju feinem Dheim nach Samburg, in bef-fen Rabe ju Wandsbed ber Paftor Milow, welcher bort für erwachsene junge Leute ein wissenschaftliches Institut bielt, ibn ju feinem Gehulfen im Lehr= und Predigts amte engagirte. Go febr ihm auch biefes Berhaltnig im Gangen gufagte, fo raubte es ihm boch febe Beit jum Rachstudiren, und er mußte es daber icon nach Berlauf eines Jahres wieder aufgeben, worauf er Die hauslehrerftelle bei bem Umtmann Papte auf Quaffel, einem Gute im Deflenburgifchen erhielt, fie jeboch nur ein Jahr lang verfah, indem er jum Conrector an der Soule ju Ludwigsluft ernannt wurde. Diefe Soul-lebrerfielle befleibere er 62 Jahre; 2 J. als Conrector und 41 3. als Rector, worauf ihm ber Grofbergog, von welchem er überhaupt viele Beweife ber Suld erhieft, Die Pfarre gu Barrentin anwies. Jest verheirathete er fich mit Julie Bode aus Samburg, welche fich ju Pribier bei ibtem Obeim, dem damaligen Prapofitus, nachberi-

#### Lubmin Jug. Bilbeim, Genfcherzog v. Baben. 273

Conficorialrathe und Superintendenten Bobe ju Comerin, einem in ber gelehrten Welt rühmlicht be-tannten Manne, aufbielt; und beren Befanntichaft er von Ludwigsluft aus gemacht hatte. Aus biefer Che wurden ibm 12 Rinder geboren, von benen jedoch nur 5 ibn überlebt baben. Manche widrige Schidfale mußte Der Beremigte mabrend feines Biabrigen Predigeramtes au Barrentin erdulden. Geche Rinder fab er gu Grabe tragen, und ben 7. hoffnungsvollen Gobn verlor er am 18. October 1813 vor Leipzig auf bem Schlachtfelbe. Diefes mar vollends feiner Gefundheit ber lette Ruin. Brav und bieber im ftrengften Sinne bes Borts, fallte er feinen Birfungsfreis burch Treue und Bobl. thun, burch Sulfe und Rath, mo es nothig mar, uneis gennunig aus. Rif feine angeborne Deftigfeit ibn auch jumeilen gur Sarte bin, fo verwischie boch feine Bergensgute biefen unangenehmen Eindruck fogleich wieder, und er fucte durch die größten Befalligfeiten u. Dienftleis ftungen folde lebertreibung ju verguten. Liebe jum Boble thun erftredte fich fo weit, bag er oft in Folge ber hiere burd verurfachten Roften Mangel leiben und gewohnte, feinem fomachlichen Rorper booft nothige Bequemlich teiten entbebren mußte; sowie auch seine raftlofe Thatigeit jum Wohle berer, Die rathlos und arm waren, und feiner Bulfe bedurften, feiner Gesundheit und ben Seinigen manches Opfer brachte. - Gern von einer in Die Augen fallenden Frommelei, predigte er bas Wort bes herrn in feiner Rraft und Burbe, und mar als Rangelredner allgemein fo geachtet, wie er als Menfc von allen, Die ihn fannten, geliebt und gefchatt marb. Bon foriftftellerifchen Arbeiten ift, außer einigen Geles genheitegedichten und Beitragen ju Beitfdriften nicht im Drud von ibm erschienen.

# 120. Ludwig August Wilhelm, Großberzog von Baden; geb. b. 9. Febn. 1763, geft. b. 80. Marz 1280\*).

Der badeniche Regentenstamm leitet, gleich Sabs» burg, feine Abkunft von dem Geschlechte Etides, herzog von Elfaß, ber. Ein Nachtomme besselben. Lan-

M. Netrolog 8. Jahrg.

m an a de enthaltenen Biographie bearbeitet.

### 274 Lubwig Mug. Wilhelm, Größbergog's. Baben.

jelin, Graf im Breisgau, batte gwel Sohne, Berta bolb und Rabbob; Ersterer mar Stammwater bes Saufes Baben, ber Anbere von dem Saufe Sabs Berthold's Gobn, Berthold II., batte Die Anmartichaft auf bas Bergogthum Schwaben, erhielt bafür von Raifer Beinrich Des IV. Mutter, Agnes, bas Ber-Lander verlor er mieder, aber den berzoglichen und mark-grafslichen Titel fuhrte er fort, und seine Nachtommen nannten fich die Berzoge von 3 abringen. Der Sauptstamm ber Jahringer ftarb schon zu Anfange bes 13. Jahrhund. aus, und nun nahm bie Rebenlis nie von Ted ben bergoglichen Eitel an. Diefe Linie erlofd um die Mitte Des 15. Jahrhunderts. Gine anbere Linie waren die Markgrafen bon Baben. Sie be-fagen nur ein Gebiet von geringem Umfange, welches fie aber durch Bermablungen und Belehnungen, die ihnen, wegen ihrer treuen Unbanglichfeit an ben Raifer, ertheilt murben, bedeutend vermehrten. Detrmann IV. baute bas Stammichloß Baben. Seine beiben Sohne waren Stifter von zwei Linien, Baben und hochberg; jene gerfiel wieber in Die Linien Baben-Baben und Baben-Durlach; Diese theilte sich in Linien von Sausen-berg und von Hochberg, ju melder lettern ber jest re-gierende Großherzog Leopolb gehort. Es mar endlich einem Sproflinge Der Linie Baben-Durlach aufbehalten, nicht nur fammtliche babenichen Lander ju vereinigen, fondern fie auch noch, durch Rapoleons Erosmuth, durch onsehn-liche Erwerbungen ju vergrößern und ju einem ber machtigern Staaten Deutschlands ju erheben. Carl Erieberich in seinen spätern Iahren ber Neftor und bas Mufter beutscher Furften, mar es, ber ben Grund ju bem jegigen Glanze bes babenfchen Saufes legte, und mabrend einer bochft mertwurdigen 65jabrigen Regierung burch mabre gurftengroße feine Unterthanen be-Und Diefer murdige Regent, ber 1728 geboren murbe, 4771 Baben Baben ererbte, 1803 Rurfarft, 1806 Großbergog mit foniglichem Range murbe und 1814 als ein Genior ber europdifchen garften ftarb, mar ber Da-ter bes Berewigten, beffen Mutter bie Bringeffin Caroline Louife von Beffen Darmftabt mar. - Schon von frühfter Jugend an zeigte Ludwig, bag er ein murbiger Cobn feines unvergeflichen Baters fei. Die Liebenswurdigfeit feines Charafters, fein Bleif und feine Bigbegierde, feine Folgfamteit ermedten Die fconten

#### Lubenig Mug. Wilhelm, Groffperzog v. Baben. 27

Doffnungen für die Aufunft und wirklich liebte ibn auch fein Barer mehr, ale feine übrigen Rinber. Iner jemale jur Regierung bos Lanbes gelangen murbe, ba feine beiden altern Bruber noch am Leben maren; bies mar auch wohl nachmals ein Grund, daß er fich nie permablte, besonders da fein altefter Bruber, ber Erb-pring Carl Ludwig, aus feiner mit ber Pringeffin Ama-lie, Friederike von Seffen Darmftadt, geschloffenen Che mebrere Rinder erhielt. Pring Ludwig mard baber fur ben Militarftand bestimmt, und feine vortreffliche Ergiebung, ber Unterricht, ben er bon feinen Lebrern genog, umfaßte außer ben übrigen Biffenfchaften porjuglich Die militarifden Wiffenfchaften und Renntniffe. In allem machte Ludwig Die glanzenoften Fortichritte und Die Gute feines Charafters bestartte feinen Bater immer mehr in feiner Borliebe fur ibn. 3um Junglinge berangereift, ward Ludwig bei ber Reichsarmee, querft als Oberft, fpater als Generalmajor bes ehemaligen fcmabifden Rreifes angestellt; Dies war indesfen feinem Streben nach Ruhm und nach großerer militari-icher Ausbildung nicht hinreichend, und er beichloß, fic an ben preußifchen Sof au begeben, um in beffen Rriege-Dienfte ju treten. Unterbeffen vermablte fich fein Bater, nach bem Cobe ber erften Gemablin, jum gweiten= mal (1787) mit Louife Raroline, Reichsgrafin von Soche berg, Tochter bes Rammerjunters und Dberftlieutenants Geper von Gepereberg, aus welcher Che noch jest brei Pringen (von benen ber altefte ber Nachfolger bes Beremigten) und eine Prinzessin am Leben find. Pring Lud-wig begab fich also an den hof von Berlin und ward bier bom Konige Friedrich Wilhelm II. im J. 1789 gum Dberften und Commandeur Des Bataillons Robbich, nachberigen Grenadier-Garde-Bataillone ernannt. 3m S. 1792 fomudte ibn ber Ronig mit dem fcmargen Ablerorben und verlieb ibm im folgenden Jahre mit ber Burbe eines Generalmajors das ju Magdeburg garni-fonirende, aber damals bei der Rheinarmee befindliche Infanterie-Regiment Jung Bornftedt, meldes gulent ben Ramen Pring Ludw. Gerd. von Preugen führte. Auf Diefen beiden Standpunften erwarb fich ber Pring überall Die ungeheucheltfte Sochachtung. Im J. 4795 febrte Derfelbe in fein Baterland jurud, aber Die treue Anbanglichteit und die große Dorliebe fur Preugen und Alles, was Diefem Staate angehorte, gang befonders aber bie 18 \*

reinfte Freundschaft und treuefte Berehrung fur ben jebigen Ronig, begleitete ibn burch alle Berbaltmiffe bes Lebens, und fehr fictbar traten biefe Gefinnungen feit jener Beit bervor, wo ibn ber frube Tod noch naberer Agnaten, fast unerwartet, auf ben großberzoglichen Ehron rief. Uebrigens blieb Pring Ludwig, obgleich im 3. 1802 bon Friedrich Wilhelm III. jum Generallieutenant ernannt, in feinem Baterlande und ließ fich bier vorzuge lich Die Berbefferung ber innern Ginrichtung ber babenfoen Eruppen angelegen fein, wozu er als Prafibent Des Rriegsministeriums feines Baters bochft wirkfam fein konnte. Spaterhin übernahm er als Generalistimus ben Oberbefehl über die gange Armee, hatte aber feinen perfonlichen Antheil an ben Rriegen , ju benen fein Bater als nachberiger Großherzog und Mitglied des Rheinbundes, Truppen unter Rapoleons Sahnen ftellen mußte. Rad feines Baters Tobe im J. 1811 folgte Ludwigs Reffe, Karl, ber altefte Sohn feines 1801 verftorbenen Brubers, in der Regierung. Dies veranlafte ibn, fic von nun an von allen bffentlichen Geschaften jurudzu-wieben und fic ber Ginsamteit ju widmen. Er behielt war feinen Aufenthalt in Rarlbrube, nahm aber faft gar teinen Antheil an Allem, mas um ihn ber vorging und fibrte ein ftilles, ben Wiffenschaften gewidmetes Leben. und boch mar es ihm befchieden, ben Schauplan ber großen Belt wiederum zu betreten. Die Rranklichkeit feines Reffen Rarl nahm im Laufe bes J. 1818 immer-mehr an und endigte mit beffen Tode, ber am Soluffe b. 3. erfolgte. Pring Ludwig batte nun die nachfte Unwartfchaft auf ben Ehron, und fo folgte er Rarin in ber Regierung. - Geine erfte wichtige Regentenband. fung war die Feststellung ber burch die von feinem Borganger ben Unterthanen verliebene Berfaffung gegebenen Rechte, ju welchem Ende er im April 1819 Die Sandkande jusammenberief. Es handelte fich jest vor allen Dingen darum, Die Beschwerden der Mediatifirten einer Drafung ju unterwerfen und fobann eine Commiffon au ernennen, mit bem Auftrage, Die Forderungen ber vormaligen Reichsangeborigen mit dem Boble bes Sandes und Dem Terte Der Conflitutionsurfunde in Uebereinstimmung ju bringen. Wie fcwierig auch Diefe Mufgabe fein mochte, ba Gefet und Privilegium fc nothwendig bekampften, fo tam boch swifden ber groß-berjogl. Commiffion und ben Bevollmachtigten bes chemaligen Reichbabels ein Wertrag ju Stanbe, ber bereits

am 26. April 1819 befannt gemacht murbe. Co bor-theilhaft berfelbe auch fur beit Abel fein mochte, fo fublte d Diefer boch in feinen Forberungen noch feinesmeges. befriedigt; aber mas follten nun Die Richtadligen baju fagen? Diefen mar er ein Stein Des heftigften Unftobee, wie fich auch bald barauf zeigte. — Der Großber-jog eröffnete am 22, April 1819 bie Gigung bes Landtages perfonlich mit einer Rebe, morin er fich verbind-lich machte, ben Buchftaben und Geitt ber von feinem Reffen und Borganger ertheilten Berfaffungeurfunde bu befolgen; und am 29. lief er Die Rammer ber Abge. ordneten mit jenem, von ihm fanftionirten Bertrage bes fannt machen. Aber icon am 3, Mai zeigte fic, mel den Biderftand berfelbe finden murbe. Bergebens bemubte fich bie Regierung, ibn ju vertheidigen; Die Rammer beichloß mit betrachtlicher Mehrheit, ihn als ungule tig, nicht anzunehmen und ben Souveran bavon in Renntniß ju fenen. Dies veranlagte Bormurfe von Seite ber Regierung, aber ohne Erfolg, und ba bie. felbe nun einmal mit ber ameiten Rammer gerfallen mar, fanben bie Untrage ber Lettern auch feinen Gingang mehr; es entftanden noch eine Menge Streitigfeiten, welche fich unter andern auch auf das Budget für die nachten Jahre bezogen, bis endlich der Großberzog am 28. Juli die diesjahrigen Situngen des Landtages schloß. Indeffen maren von feiner Geite noch mehrere Gefeteb. entwurfe erfolgt, welche einen volltommneren Befells fcafteguftand bezwedten; babin geborte Die Abichafe fung ber Frobnen, Der Lostauf von Sorigfeit und Erbe unterthanigfeit und Die Unterdrudung von Rorperftrafen in Polizeifachen. hierdurch fur ben Großbergog gewonnen, dankte die zweite Rammer ibm fur Die Grand-haftigkeit, womit er fic den Berfuchen des romifchen Sofes, fic in Die Angelegenheiten Des Großbergogthums gu mifchen, widerfest batte. - Uebrigens ift bier nach traglid noch ju bemerten, bag Ludwig unterm 3. Mars 1819 eine neue Eintheilung feftgefest batte, nach mel-der die Residengkadt Rarlorube bem Minifterial- Departement des Innern unmittelbar untergeordnet, bas übrige Land aber in 6 Rreife eingetheilt marb. Seitdem murbe in Folge ber, wegen der befannten Territorialftreitigfeiten enblich abgeschloffenen Convention mit Baiern und Defterreich (Grantfurt ben 10. Juli 1819), Die bisberige oferreicifde Graffchaft Dobengerolbeed am Schwary walde mit Baben gandlich vereinigt, mogegen ber Grok-

#### 278 Living Bug: Buftelen, Stofferzog v. Buver.

bergog einen verhaltnifmäßigen Theil bes Umtes Bert beim an Defterreich abtrat. Im Juli 1820 murben bie Sanbfiande jum zweitenmal gufammen berufen, und ba jest Die Minifter in mehreren Bunften fluglich nachgaben, so waren mehrere wohlthatige Gesethe Die Folgen dieser gluctichen Uebereinstimmung mit den Kammern, wohin die Aushebung der Ueberbleibsel der Leibeigen ichaft, das Geseth über die Berantwortlichkeit der Minifter, Die Feststellung bes Ginnahmes und Ausgabe-Bud-gers, Die Gemeindeverfaffung u. f. m. ju rechnen. Aus Ber ben Regierungsbandlungen Diefes Jahre ift noch ber Staatsvertrag merfwurdig, ber amifchen Baden und Franfreich megen ber Rheinschifffahrt amifchen Strafburg und der Schweiz am 25. Aug. 1820 zu Mainz abgeschloffen worden. Man fab darin feit 5 J. den ersten und einzigen gelungenen Schritt über Die Ginrichtung ber Rheinschifffahrt, nach Unleitung bes parifer Friedens und ber Wiener Navigationsafte. Auf einer ben 28. Juli 1821 ju Rarferube gebaltenen General-Spnobe fam unter Obbut Des Großbergogs Die Bereinigung Der bei Den protestantischen Kirchen in Baden zu Stande. Wenn Ludwig durch diesen Aft seinen Unterthanen eine mahre Wohlthat erzeigte, so bewies er auch überbaupt immer mehr, daß er in der Sorge für Das Gluck derselben das eble Borbild feines unvergestichen Vaters au erreichen ftrebte, und fraftig fuchte er felbft ben Sturmen von Mugen ber, welche ben Boblftand feines Lan-Des ju unterbruden drohten, Die Spife gu bieten. Bu Diefen außern Sturmen geborten unter andern Die im Jahr 1822 neu eingeführten frangofifchen Bolle, Die Fort-Dauer Der hollandifchen Douanengefege, Das Bollfpftem im rheinifden Preugen und Die Mautheinrichtungen Baierns und Burtembergs. Durch alle Diefe Befchranfungen mard Die innere Lage bes Großbergogthums nichts rungen ward die innere Lage der Großperzogschund nichts weniger, als erfreulich: denn sein Handel, der bis dabin in der Aussuhr von roben Stoffen, Schlachtvied, Hold, landwirthschaftlichen Erzeugnissen und in einem nicht unbedeutenden Zwischenz und Durchsuhr-Berkehr bestanden hatte, ward dadurch so gut wie vernichtet, während die Bedürsnisse der Regierung fortdauerten und Befriedigung erheischten. Diesem Justande entenzach die Rede momit der Araberga den im Jahre fprach bie Rebe, momit ber Großbergog ben im Sabre 1822 wieder verfammelten Landtag eröffnete. Die Darin ausgefprocenen mabrhaft vaterlichen Befinnungen und augleich feine Sandlungen fonnten nicht verfeblen, ibm

Die Dankbarteit und Liebe feiner Unterthanen in einem ammer boberen Grabe ju ermerben, und mit juverfotile ber und treuer Singebung antwortete und bantte ibm Daber Die zweite Kammer Der Standeversammlung. Sie blieb auch fast in ber gangen biesjahrigen Sigung in Uebereinstimmung mit ber Regierung; nur machte bas Budget grate Schwierigteiten. Den 10, April übergeben, blieb es bei bem Ausschuffe, ber gur Untersuchung beffelben ernannt mar, melde Dube fic bie Minifter auch geben mochten, ben Bericht barüber ju befchleunigen. Den Grund biefer Bergogerung ertennend, vertagte ber Großberjog Die Berfammlung auf & Monate, in der Borausfehung, Daß ber Ausschuß in Diefer Beit feine Arbeit vollendet haben murbe, Die Gigungen nahmen ben 4. Nov. wieder ihren Anfang und ein neues. Ronfcriptions. Softem mar ber Sauptgegenstand, mit welchem Die Rammern sich beschäftigten. Es wurde endlich mit Modifitationen pon ben Standen angenome men; boch mit bem Budget rudte man nicht von ber Stelle, und ba es in Diefem Jahre nicht mehr gur Be-rathung fam, fo bob ber Grofherzog am 3. Febr. 1823 ben Landtag auf, obne bag barüber abgestimmt morben mare. - 218 Repreffalien gegen bas neue frangbfifche Bollfpftem verbot er Die Ginfuhr und ben Berfauf franbifficer Beine, Liqueure, Branntweine und Effige al-ler Urt. Geide und feibene Baaren, Rleibungeftude, Sute, Coube, Dele aller Urt, Fabrifate von Bolle, Baumwolle, Leber, Leinen und alle Diefe Stoffe felbft, auch Bijouterien, Uhren und Brongemaaren murben gum Theil mit febr boben Gingangegollen belegt. Bur bas Sinangminifterium ordnete er 2 neue Geftionen an und traf überhaupt noch viele andere mobitbatige Ginrichtungen. Much bestätigte er Die Wahl Des Profesors 2Banfer jum fatholifden Ergbifchofe, melde Stelle Der fruber icon gemablte Beffenberg ausgeschlagen batte. - Go ging ber Großbergog Lubmig feften Schrittes bem Biele entgegen, bas er fich gestedt batte; bas Bor-bild feines Baters, bes Muftere aller Furften, ju errei-Go wie er ibm gleich mar an Gute Des Charat. ters, fo fand er ibm auch an Seftigfeit gur Geite; mo fich ibm nur Belegenbeit barbot, ubte er icone Menichlichteit und feine weife Sparfamfeit feste ibn in ben Stand bagu. Da er nie vermablt mar, fo folgte ibm ber altefte ber burch bas Patent vom 4. October 1817 mit Succeffionefabigteit ju Martgrafen von Baben und

großbergoglichen Brimen ernannten vormaligen Grafen von hochberg, feiner Salbbraber, aus ber Spe feines Baters mit bem Graulein v. Geper, Leopold (Karl Friederich), am 29. Anguft 1790 geboren.

#### \* 121. Beinrich Lubwig Rieger,

Oberfieuer-Controleur u. vormal. Rittmeifter im 2. preuß. Oufar renregimente, Ritter d. eisernen Kreuges u. d. taifert. ruff. St, Annenordens & Al., zu gandshut in Riederschlefien;

geb. b. 7. April 1786, geft. b. 1. April 1830.

Sein Bater mar ber tonigl. preuf. Greng-Inspector R. ju Leobicot in Oberfoleffen, bem Geburtborte bes Berewigten; feine Mutter eine geborne Cools. Bis jum 9. 3. murbe er im elterlichen Saufe erzogen und tam bann nach Brieg auf bas bortige Gomnasium, wo er ben Unterricht in bem Grade benutte, daß er bereits in feinem 17. J. jur Universitat abgeben tonnte. Er ftubirte bis 1806 Die Cameralwissenschaften in Salle, Frankfurt a. b. D. und Erlangen. Mit tuchtigen Kenntniffen ausgeruftet, fehrte er jeht in das elterliche Saus gurud und nicht lange, so murde ihm die Ansficht auf eine Anstellung beim Sammergerichte zu Breslau eroff-net. Allein der damalige Stand der Dinge veranlaste ibn, Die geber mit bem Schwerte ju vertaufden und in Die Reihen ber Baterlandsvertheidiger zu treten. Er wurde bem Corps des Fürsten von Gles zugetheilt und bald barauf jum Lieutenant ernannt; jedoch gerieth er in französische Gefangenschaft und wurde ern auf sein Ehrenwort wieder in Freiheit gefeht. Auf Reue ju feinen Eltern jurudgefehrt, bot fich ihm unerwarteter Weife Die Gelegenheit bar, in offerreichifche Dienfte, und grar unter febr portheilhaften Bedingungen gu treten. Er mar auch mirflich baju bereit; als er jeboch um die baju erforderliche Erlaubnis bochten Oris nachfucte, murbe ibm biefe mit ber fomeidelbaften Bemertung verfagt, baf Ge. Mai, einen fo ausgezeichneten Diffizier aus ihrer Armee nicht verlieren wollten. Auch ethielt er balb barauf eine Lieutenantsftelle beim 9. foleficen Sufarenregimente. Er machte nun Die Felbgige anfange in Rupland und fpater in Grantreich mit und murbe für feine bei mehreren Gelegenheiten bemie-fene Lapferfett mit bem eifernen Rreuge 2. Rl., Dem ruff. St. Annenorden und einem Ebrenfabel belobmt.

Ein Stury mit bem Pferbe unchte thn seboc jung Bienfte untanglich und so sah er fich im J. 1846 um feinen Abschied nachmiuchen genöthige, ben er auch mit dem Charatter als Kittmeister, und dem Bersprechen einer Eivilversorgung erhielt. Bald darauf verehellichte er sich mit der zweiten Tochter des Commandeurs des ehemaligen Dragonerregiments v. Pritiwith, Majors v. Rüllenheim, Fannv. Aus dieser See sind noch ein Bohn und eine Tochter am Leben. Nach dem im J. 1818 erfolgten Tode seines Waters erhielt er interimik, stifch dessen Stelle, wurde dann zum Obersteuer-Controleur in Oberschlessen ernannt und endlich in gleicher Siegenschaft nach Landshut verseht. — Er war ein freng rechtlicher Reussch. ein dankbarer Sohn, ein gütiger Barter und ein trefflicher Satte.

#### \* 122. Christian Gottlob Katusch.

epangel. Paftor D. Gemeine Blumerobe (Kircher. Reumaret, Pras-

geb. b. 7. Mars 1750, geft. b. 2. April 1830.

Er war ju Oberwit bei Zittan geboren, und ber Sohn eines Wirthschafts Inspectors. Er ftubirte auf dem Spunafium in Zittau und 1772—75 auf der Augustiana in Leipzig unter Auscher u. A.; war 20 J. daublebrer an verschiedenen Orten Schlesiens; wurde endlich nachdem er, um dem Bunsche seiner Eltern zu entsprechen, vergeblich ein Amt in Sachsen erwartet hatte, 1795 Paftor der genannten Gemeine, wozu er am 18. December in Glogau durch den Consistorialrath Beil ordinir wurde, und welches Amt er 35 Jahre hindurch besorgte,

#### \* 123. Chriftian Friederich Ludwig, Pafter in Dorf-Wende im voigtfand. Ar.; geb. d. 7. Oct. 1796, gest, d. 8. April 1880.

Er wurde von sehr durftigen Eltern zu Arnoldsgefin, einem Dorfe unweit Plauen und Falkenstein, im voigtlandischen Areise, geboren. Schon frich entwickelte fich bei ihm eine große Borlisbe für die Wiffenschaften und so unvolkommen jauch der Unterricht sein mochte, den gran seinem Behunderte genoß, so benutze er ihr

Arbeiten bar, inbem es ibm gelang, ein im Meffenb. Strelibifden gelegenes But in Pact ju betommer. Bie unvorteilhaft auch die Bedingungen, unter benen er diefe Bachtung abernobm', und wie gering die babes fich ibm barbietenden Sulleguellen fein mochten. fo wußte er lettere boch in bem Grabe gu benuten und ju vermehren, bag er fur fich und feine Samilie ein binreichenbes Austommen bier fand. Jeboch fon nach einigen Jahren (1812) fab er fich veranlaft, bas Gut Philippshof bei Demmin, waran er fpaterbin Miteigenthumbrecht erhielt, in Pacht ju nehmen. Dier bot fic ibm vielfache Belegenheit barg: feine landwirthschaftlis den Renneniffe ju beurfunden, und er that bies unter andern badurch, bag er den Ertrag Diefes Guteb. Det anfangs für nichts ju achten war, mit ber Beit fast ver-gebnfachte. Go viel von ibm als Landwirth. — Bas feinen Charafter betrifft, fo maren ftrenge Rechtlichfeit, Uneigennunigfeit und Dienftfertigfeit Die bervorftechend. ften Buge in Demfelben. Bon Diefer lettern Tugend gab er bie vielfaltigften Beweife. Mis Familienvater Sefeelte ibn fiets bie innigfte Liebe und forgfamfte Theil nabme für Die Geinigen.

\* 125. Phil. August Wilhelm v. Lappe, taifert. ruff. Rath, Doctor b. Theologie u. Professor an b. tonigt. sauft. Forfiakabemie zu Tharand bei Orekben, Ritter b. kaisert. ruff. St. Annenordens 8. Klasse u. Inhaber b. Abelsmedaille am Wladimtrbaube:

geb. d. 9. Dec. 1778, geft. b. 8. April 1830.

Der Verewigte war zu Einbed im hannoverschen geboren. Sein Bater war Raufmann daselbst; seine Mutter, henriette Antoinette Amalie, eine geborne Annemann. Den erften Unterricht genoß er auf der Schule seiner Baterstadt.; späterhin besuchte er das Inmagium zu hildesheim, und widmete sich dann in Erfurt und Göttingen bis 2802 dem Studium der theologischen Wissenschaften. Während seines Aufenthalts in Böttingen wurde ihm das Glud zu Theil, an dem jedigen hochgeseierten Oberhosprediger v. Ammon in Orestden, meider dazumal bei der Georgia Angusta Professor und Universitätsprediger war, einen eben so beledrenden, als thängen Freund und Gönner zu sinden, der aus sehn led wahlschäftig einmisste. So hatte er

es fpaterbit then befonders ju verbauten, bat ef aus Mutiland nad Sachfen bernfen murbe. 3m 3. 1802 namlich nahm er einen Ruf nach Rufland an, wo er auf ber Universität Dorpat querft Borlefungen über ben horaz hielt. Im J. 1804 murde ihm ber Lehrstuhl fin Prilofophie und Religion am Gouvernements : Somnafarm ju Biburg, im Großbergogthum Sinnland, übertem gen. Dier feit 1809 funftionirenber Director, begann et fast 30 Jahre alt, bas Studium ber rufflichen Sprache. Im J. 1810 murbe er nach St. Petersburg an bie Spise bes großen beutschen hauptinstituts ju St. Pet tri fur ben tehrftuhl ber Moral, Befchichte und Anthro-pologie berufen. Durch feinen begrundeten Ruf ermarb er fic ein fo großes Butrauen, daß geborne Ruffen und Deutsche ihre Gobne feiner lehrreichen Leitung und Aufficht anvertrauten. Nachdem er feinen Birkungefreis in Rugland verlaffen und, movon gleich die Rebe fein wird, bei ber Forftatademie in Tharand angeftellt mar, fab man viele ju Mannern gereifte eble Ruffen, welche nach Dreeden gefommen waren, nach Tharand mandern, um ihren gemesenen Lebrer noch einmal zu feben und feine Sand druden ju konnen. — Sie verweilten mehrere Bochen bei ibm, um fich ju Reifen int fubliche Europa vorzubereiten. Um erfolgreichften für ihn und an-Dere murben feine Lebrbucher ber ruffifden Sprace und Befchichte, inebefondere feine "theoretifch-praftifcheruff fche Sprachlebre", welche feit 1810 - 1826 6 Auflagen erlebt bat. Mit diefer Sprachlehre verband er ein ruf. ficoes Clementar-Lefebuch fur Deutsche, aus ruffischen Schriftftellern ausgewählt. Diefes Buch bat 8 Huffe gen erlebt. Gin zweiter Theil ift beigegeben mit einem Frichen Auszuge aus Raramfins ruffifder Gefchichte, franabftid und fpater beutid. - Im J. 1819 verließ v. E. Rugland und trat in feinen neuen Birtungetreis af Beof. Der Moral, Maturgefdichte; und Deutschen Sprache bei ber f. fachf. Forftatabemie in Tharand, bei Drebben, ein. Beder Aufwand noch Mube icheuend, flubirte er bier felbft die Raturgefdichte, um fie ben Boglingen bes Inftitute mit Rugen vortragen ju fonnen. Debrere Schriften, welche v. E's. wiffenfcaftliche Beftrebungen beurtunden, find: "Bon ber Ungertrennlichfeit des Glaubens und ber Tugenb. Gottingen 1802," "Ueber ben Begriff u. Berth ber Anthropologie. Wiburg 1808". "Zugendlehre. Petereb. 1812." "De rogne Dei. Dorpat 1817." "Borte aus bem Buche ber Bacher, ober über

ţ

ı

6

.

8

į.

1

3

K

Arbeiten bur, indem es ibnir geling, ein fim Melficult. Streligifden gelegenes But in Dact ju betommen. Bie unvortheilhaft auch die Bedingungen, unter benen er biefe Bachtung übernabm. und wie gering die babes fich ibm barbietenben Stiffquellen fein mochten, fo wußte er lettere boch in bem Grabe gu benuten und ju permehren, bag er fur fich und feine gamilie ein binreichenbes Austommen bier fant. Jeboch fon nach einigen Jahren (1812) fab er fich veranlaft, bas Gut Philippshof bei Demmin, woran er fpaterbin Miteigenthumbrecht erhielt, in Bacht an nehmen. Dier bot fich ibm vielfache Belegenheit barg feine landwirthschaftliden Renntniffe ju beurkunden, und er that dies unter anbern baburch, bag er ben Ertrag biefes Gutes. bet anfangs für nichts gu achten war, mit ber Beit faft ver-gehnfachte. Go viel von ibm als Landwirth. — Mas feinen Charafter betrifft, fo waren ftrenge Rechtlichteit, Uneigennunigfeit und Dienftfertigfeit bie bervorftechend-Bon Diefer lettern Tugend Ren Buge in Demfelben. gab er Die vielfaltigften Beweife. Als Familienvater Sefeelte ibn ftete Die innigfte Liebe und forgfamfte Theil nabme für Die Geinigen.

# \* 125. Phil. August Wilhelm v. Zappe, taifert. ruff. Rath, Doctor b. Theologie u. Profesor an b. tonigt. idoft. Forstatademie ju Tharand bei Dretten, Ritter b. kaffert. ruff. St. Annenordens 3. Klasse u. Inhaber b. Abelswedulle am

Wladimirbande; geb. d. 9. Dec. 1778, geft. d. 8. April 1830.

Der Berewigte war zu Einbed im hannöverschen geboren. Sein Bater war Rausmann daselbit; seine Mutter, henriette Antoinette Amalie, eine geborne Annemann. Den erften Unterricht genoß er auf der Schuke-flum zu hilbedheim, und widmete sich dann in Ersant und Göttingen bis 1802 dem Studium der theologischen Wissenschaften. Während seines Ausenthalts in Böttingen wurde ihm das Gluss zu Theil, an dem jestigen hochgeseierten Dberhofprediger v. Ammon in Oresten, meider dazumal bei der Georgia Angusta Prosessor und Universätätsprediger war, einen eben so beledvenden, als thäugen Freund und Gönner zu finden, der ausselsen Leben feben werdichtig einmiste. So hatte er

es fpaterbin ibm befonders ju verbanten, bag et aus Aufland nach Sachfen bernfen murbe. 3m 3. 1802 mamlich nahm er einen Ruf nach Rufland an, wo er auf Der Universitat Dorpat querft Borlefungen über ben 3m 3. 1804 murde ibm ber Lebrftubl fir Doraz hieft. Dilofophie und Religion am Gouvernements Somma-finm gu Biburg, im Großbergogthum Finnland, übertragen. Dier feit 1809 funktionirenber Director, begann et faft 30 Jahre alt, bas Studium ber ruffichen Sprache. Im J. 1810 murbe er nach St. Petersburg an Die Spite Des großen Deutschen Sauptinftituts ju Gt. Det tri fur ben Lehrstuhl ber Moral, Gefdichte und Anthro. pologie berufen. Durch feinen begrundeten Ruf erwarb er fich ein fo großes Butrauen, bag geborne Ruffen und Deutsche ihre Gobne feiner lehrreichen Leitung und Aufficht anvertrauten. Nachdem er feinen Birkungskreis in Rufland verlaffen und, wovon gleich die Rebe fein wird, bei ber Forftatademie in Tharand angestellt mar, fab man viele ju Mannern gereifte eble Ruffen, welche nach Dreeden gefommen waren, nach Tharand wandern, um ihren gemefenen Lebrer noch einmal gu feben und feine Sand bruden ju tonnen. - Gie verweilten mebrere Wochen bei ibm, um fich ju Reifen int fubliche Eu-ropa vorzubereiten. Um erfolgreichften fur ibn und an-Dere murden feine Lehrbucher Der ruffifchen Gprache und Seschichte, insbesondere feine "theoretisch-praftisch-ruffe fche Sprachlebre", melde feit 1810 - 1826 6 Auflagen erlebt bat. Mit Diefer Sprachlebre verband er ein rus. fifches Elementar-Lefebuch fur Deutsche, aus ruffischen Schriftftellern ausgemablt. Diefes Buch bat 8 Muffegen erlebt. Gin zweiter Theil ift beigegeben mit einem reiden Ausunge aus Raramfins ruffifder Gefdichte, framabfifd und fpater beutid. - 3m 3. 1819 verließ &. E. Rufland und trat in feinen neuen Dirfungefreis als Beof. ber Moral, Raturgefdichte, und Deutschen Sprache bei ber f. fachf. Forftatabemie in Tharand, bei Dresben, ein. Beber Aufwand noch Mabe fceuend, ftudirte er bier felbft die Raturgefchichte, um fie ben Boglingen bes Inftituts mit Rugen vortragen ju konnen. Debrere Schriften, welche v. E's. wissenschaftliche Bestrebungen beurtunden, find: "Bon ber Ungertrennlichfeit Des Glaubene und ber Tugenb. Sottingen 1802. " "leber ben Begriff u. Berth ber Anthropologie. Wiburg 1808". "Tugendlebre. Petereb. 1812." "Do rogno Dei, Dorpat 1817." "Borte aus bem Buche ber Bacher, ober aber

Die Welt und Menfchenleben. Dresben 1824." foidte Ruffands, mach Raramfin, nebft vielen Erlautes rungen u. Bufdben; nach ber Urfdrift bearbeitet", Deffen 1. Theil bisber auf Roften bes Berfaffers erfchienen ift, und bom Urfprunge bes Staats bis 1362 gebt. Dresben 1928. Der gweite größtentheils von bem Betemigten felbit noch bearbeitete Theil ift einem jungen. bem Gegenstande gemachsenen Gelebrten jur Bollen-bmig ibertragen worden. — 3um Nitter des St. An-nenordens 3. Al. wurde y. E. burch eine vom Kaifer Alexander unter bem 19: April 1819 erlaffene Ufafe ernannt. Ale Beweggrund Diefer Auszeichnung murbe Die Dernusgabe feiner ausgezeichneten Schriften und nutlithen Lehrbucher, welche er fit Dettiche gefdrieben, und får feine treuen, bem Raifer geleifteten Dienfte als Lebter am Gouvernemente-Gymnafium ju Biburg, als aud an bem beutschen Sauptinftitut gu St. Detri in St. De-tersburg angegeben. Goon mit ber Benennung gum faifert. ruff. Rath mar bem Dr. E. Der ruff. Berdiens abel als eine mit Diefer Burbe verbundene Musgeichnung zu Theil geworden. Dach beendigtem Rriege de gen Grantreich aber verordnete Alexander, daß ber Abel feines Reichs, megen ber Beweise feiner Treue und Aufopferung in jener verhangnifvollen Beit, mit einer ebernen Mebaille am Blabimirbanbe, gefchmuch werben follte. Diefes aus Erz gegoffene Ehrenzeichen follte Die Seftigfeit Des Beiftes andeuten, von den Bddern ober Melteften ber Familie getragen, und nach beren Ableben in gleicher Weise jum emigen Gebachtniß an Die von ben Vorfahren dem Baterlande geleifteten Dienfte, ben Rachtommen überlaffen merben. T. war unterm 30. Ang. 1814 mit biefer Debaille gefchmack Bahricheinlich in Bolge baufigen nachtis worden. -den Studirens und übernaturlicher Unftrengungen im Bebiete ber Wiffenschaften, benen v. I's. zwar ichein-Dar farte Ronftitution nicht gewachsen ju fepn fchien, wurde berfelbe am 3. Dara 1828 von einem anopleftis foen Bufall berroffen, mobei er bas Wortgebachmiß ver-3m Oct. f. J. verfucte er es zwar, bas Ratheber wieber ju befteigen, allein nach einigen Borlefungen, welche er mit ber großten Unftrengung bielt, befam er einen Rudfall, wo ihm ber Gprachausbrud noch fcmerer ward. Bon biefer Beit an murbe er burch große Reigbarfeit angegriffen, Die ihn ofters fogar bis jum Born binrif. Bitrzehn Kage vor feinem Lobe murbe er

durch eine wiederholte Lahmung auf das lager geworfen, von dem er nach dem Aussagen der Aerzte nicht wieder ausstehen sollte. — Gein Ende war sanft. — Ber ehelicht war er mit henriette, Fraulein V. Dannehberg, welche ihm 14 Kinder in einer hoch glacklichen Ses dar, von denen 9 dem Verewigten vorangsgangen. E. Leben bezeichnet übrigens eine biedere Redlichkeit, ein vft übersließendes Gesühl für das Gutte und Schoke, und eine unwandelbure Treue in Bewahrung des Deilligsten, nas der Mensch hat. — Außer den sewähnzen Schot eine bet Vereichten bes Verewigten sind noch folgende augutschlere: Ueder Scheinsbis. Erf. 1798. — Ueder Unsterdlichkeit. Gött. 1807. — Auss. Sommenlehre. Erd. Vetarbl. 1811; 2. Auss. 1812. — De usu ac ratione dictionis anthropopatiens. Dorp. 1815. — B. Göttl. u. Ewig. im Menschen. Sit Veterbl. 1823. — Umrügliches Heilnittel wider d. Hist. Dresden 1823. — Umrügliches Heilnittel wider d. Bis d. kulf. Dresden Dunde. A. d. Russ. Et. Vetorbl. 1817. — Ueder d. Berwardschaft d. Sprischen mit d. Sprächen in Rordwien u. im nordöstl. Europa. In der Zeig, für die elegante Welt. 1824. Rr. 2.

Beit.

Major vi Lindemanne a

## \* 126. Johann Gottfeled Hoppe,

Doctor d. Philosophie u. Gubsentor d. Frauencollegiums auf bet Univerfität zu Leipzig;

geb. b. 10. Mars 1791, gest. b. 4. April 1830.

Sein Geburtsort ift Alein Neuborf, ein Dorf um weit Jauer in Schesen; seine Eltern — J. Shob. H. W. Maria Rosina, geb Rierlich — waren schiebt e Ausbeute. Auf der sogenannten latein. Schule zu Jauer en hielt er vom J. 1805 an bis 1812 febr guten Unterricht von den verdienten Lehrern Bormann, Mader, Fischer, Scholz u. Hofmann, den er wohl benutze, und daber nicht blod wegen seines fleises, sondern auch wegen seines sittlichen Betragens sich die Liebe und Runeigung dieser Manner erward. Ungeachtet er vom haufe nur auf doch geringe Unterstützung rechnen konnte, so ging er doch, von der Liebe zu den Wissenschaften getrieben, mit freudigem Muthe auf die Lelpziger Hodeften, getrieben, with freudigem Muthe auf die Lelpziger Hodeftule, wo er im Mai 1812 unter die akadentichen Burger ausgenammen wurde. Seine stohen hohen Gospinungen causchten

ibn nicht, benn and er fand, wie so piele arme, aber gute und fleifige Junglinge, in Leipzig fein Fortfommen. Rachdem er Die philosophischen Borlefungen Platners. Rrugs, Gilberts und Beinroths gebort batte, wurde er in benen aber Die vericbiebenen Theile ber Armeigelabrtbeit, welcher er fich eifrigft widmete, ein fleißiger Bubo. rer von Clarus, Sichenbach, Gebler, Saafe, Rubn, Rubl, Benbler, Buchett, Giegel, Rofenmuller, Ritterach und Sowobl in Dem trefflichen flinischen Inftitute des Intobbbospitals ober Lajarethe, als auch in ben Priegebospitalern vervollfommnete D. feine Kenntniffe in der praftifchen Armeitunde, und er fand eben im Begriff, einem ihm unter vortheilhaften Bedingungen angetragenen Rufe nach Rufland als Bundarat ju folgen, als ibm fein großer Gonner, ber bochverdiente Primarlebrer jenes Inftitute, ber hof. und Medicinalrath Dr. Clarus, Die Stelle ale Apotheten und flinifder Mf. Alent im Jakobshosvitale antrug. Er wat von der Gute feines wardigen Lehrers um so mehr überrascht, da er nicht um diefe Stelle nachgefucht batte, und widmete ibe, wail er fie als eine gnte Aussicht in die Jusunft be-trachtete, alle feine Arafte. Im J. 1819 marb er, nach-bem er in bewielben Jahre bas medicinische Baccalau-reatseramen rubmlich überstanden hatte, Magister, und als solcher vertheidigte er am 7. Juni 1820 seine Habilitations. Disputation: De Morphio et Acido Meconico (26 G.). In demfelben Jahre mard D. in Das Frauentolleglum, meldes feit bem 3. 1416 von zwei Soleffern, Dtto und hofmann, für ihre Landsleute geftiftet ift, von beffen um Die Erhaltung und Gintichtung bleibenb verbienten Genior, M. Lur, aufgenommen. Der porber-gebende Genior, Prof. Arnot († 10. Oct. 1819), batte ihn bereits burd Stipendien, welche bas Collegium ju vergeben bat, eine wirklich außerordentliche Unterflüsung gufliegen laffen. Rachdem er im 3. 1827 aus bem 34lobshospitale abgegangen mar, machte er im Juli und Buguft bes folgenden Jahred eine angenehme Reife in Die Abeingegenden, namentlich nach Frankfurt, Mains, Rolln, Robleng u. Wiesbaden. Er lebte hierauf in Leipis, wo er eine Menge guter Freunde batte, für fich; fing aber foon im 3. 1820 an ber Leber an ju leiben, ein Uebel, bas in dem folgenden Jahre in Bafferfucht überging und ihm auch einen frühen Sod brachte. Die fem fab er mit Rube entgegen, und burch Erfahrung beilebris. daß, Ad sein Leidenbunkand nicht werde beseitigen Leffen, nahm er nur erft in ben leften acht Tagen; auf Bitten eines artlichen Freundes etwas Aranei. "Burde ich eber Aranei genommen baben" — fagte er, der selbst Arat war und Tausenden von Kranken Aranei bereitetbatte: — "so würde ich auch eber gestorben sein. Am 26. Marz 1830 machte er sein Testament, und septe darzin, weil er keine Berwandten hinterließ, gegen welche er dießfalls eine Psiicht batte, das Frauencollegium zum Erben seines geringen Bermögens ein, da er diese semem, so wie überhaupt das ganze Glück, was er in Leipzig gemacht batte, verdankte. Einhundert Thaler verzmachte er als den Stamm und Ansang einer Witwensagtung, und mehrern Freunden vermachte er ein kleines Andenken aus seinem Nachlasse. So stiftete er els sienem Nachlasse. So stiftete er alfp-auch nach seinem Tode, auf sehr versichtige, nachahmenswerzthe Weise, Gutes.

### \* 127. August Friedrich Gebfer,

fürfil. fowarzburg : rudolftabt. Amtmann, Evb : und Gerichtsbert auf Reinsbarf;

#### geb. b. 8. April 1769, geft. b. 5. April 1830.

Der Beremigte murbe ju Dundpfiffel. bei Muftebt in Eburingen, geboren, mo fein Bater ber Amterath und nachmalige Erb ., Lebn. u. Gerichtsberr auf Reinsborf. Tauchardt und Rablminfel, bergogl, fachf. meimar. Domanenbeamter mar. Er erhielt feine erfte Ergiebung burd Sanslehrer und fobann auf ber Rlofterfoule au Rofleben. Da feine Familie ausichlieglich aus Gutebe-fibern und Landwirthen bestand, fo ging er nach mehr-jabrigem Aufenthalte auf ber Schule in Rofleben gleichfalls ju biefem Berufe uber und erfernte Die Landwirth. ichaft bei feinem Bater, einem fehr thatigen und fundi-gen gandwirthe. Gegen bas Ende bes legten Jahrhunberts erfaufte fein Bater Die in einem ber iconften Theile Thuringens, in der gulbenen Que gelegenen Ritterguter ber Familien von Blandenstein, von Karlsfron und von Benbeleben in Reinsborf bei Artern, und bas ehebem ber Familie v. Fuchs gehörige Rittergut Taucharbt mit Rablwintel unweit Edartsberga. Letteres übernabm-er von feinem Bater in Pact. Geine erfte Gattin, eine geborne Arnoldt, ftarb bei ihrer erften Entbindung mit bem Reugeborenen, und er verheirathete fich hierauf im M. Mefrolog 8. Jahrg.

3, 1790 b. 20. Oct. mit ber alteften Tachter bes Ober-ammanns Rubolph ju Gintbereberge, bei Stolberg am Barg, in ber er eine murbige Lebensgefahrtin fanb, bie mit mannider Rraft feine fpatern mannidfaltigen Le-benbidfale theilenb, ibm eine treue Stube mar, und fich aberall in ihrer Umgebung ben Namen einer kenntnifreiden, ausgezeichneten Landwirthin erworben bat. und auch fest allein bas bedeutende berjogl. fachf. - altenburg. Cammergut Schongleina mit Erfolg bewirtbicaf-tet. In gludlichen Berhaltniffen lebte er mehrere Jahre in Tauchardt und erfreute fich eines gefegneten Bortgan. ges feiner Detonomie, bort marb ibm auch im 3, 1801 am 19. Jan. fein ditefter Sohn, ber jesige königl. preuß. Superintendent u. erster Domprediger, wie auch ordentl. Brof. b. Theologie au Konigsberg in Preußen, Dr. Aug. Rub. G., geboren. Doch die gludlichen Berbaltniffe in Caucharbt murben balb aufgeloft, benit nach bem Billen feines Baters mußte er im J. 1801 biefes Gut an feis nen jungern Bruder, ber ben Vater sehr für sich einge-nommen, abtreten. Der jungere Bruder erhielt dieses bedeutende Rittergut, das damals mohl an 80,000 Ther. werth war, für kaum die Halfte bes Werthes als Sibend thum, ohne bag bie übrigen Gefdwifter rudfictlich ber unbezahlten Raufgelber ficher gestellt mutben. Er aber, ber altere Gobn, mußte Die Ritterguter in Reinsbarf in Pact übernehmen, wobei er jedoch in einem Kreife lie-ber Bermanbten und Freunde in den erften Jahren in febr gludlichen, gesegneten Berbaltniffen lebte. Doch farb balb nach ben Kriegennruhen im 3. 1806 feine Muttet, eine geb. hornidel aus Sangerhaufen, nach beren Tobe bie Bermbgensverbaltniffe bes fonft fo moble gabenben Baters, fo mie icon fruber burch foftbare Bauten und Anlagen, fo vornehmlich jest burch feine Borliebe far ben inngern Gobn in Tauchardt, ber Die Gutwilligfeit bes Baters fur feine unbesonnene Berichmenbungsluft febr migbrauchte, gufebends gerrattet Das icone Gut Cauchardt ging ber Familie murben. burd ben Leichtsinn bes jungern Brubers gang verloren, und es schien kaum noch möglich, die jablreichen Berpflichtungen, in welche ber Bater burch seinen jungern Cobn auch ruduchtlich ber Guter in Reinsborf verwittelt morben mar, au erfüllen. hier tritt nun ein iconer Lichtpunkt in bem Leben bes redlichen Berftorbenen berpor. Es mare ibm ein leichtes gemefen, ein bedeutendes Wermogen far fic obne weiteres ju retten, wenn er mit

hintansebung ber Glandiger feines Bacers, auf fein ibm angebendes betrachtliches mutterliches Erbibeil; bas jum Untaufe ber Guter mit vermanbt worben mar, Unfpruch gemacht batte. Biele riethen baju. Aber er fomabl als feine Battin, verschmabten eine handlungsart, Die Die Menfchen im gewohnlichen Leben fur burchaus recht und billig halten. Gie verzichteten auf bas mutterliche Erb. theil, um feinen ber Glaubiger bes Baters ju bevortheilen, und übernahmen Die Guter in Reinsborf tauflich und mit ihnen alle bie bedeutenden Berpflichtungen bes Baters. Go murbe Bielen ihr Bermogen gerettet: Aber diese edle Handlungsweise fand bet mehreren dersenigen, beuen bas Bermögen gerettet worden war, me-nig Anerkennung und Dant, fie baben es nicht erfannt, wie fie nur ber Reblickeit bes Sobnes ihr Bohl ver-bantten, und haben ihn im Gegentheil durch Unbillige feiten und Krankungen aller Art gelopnt. Jene Ueber-nahme ber Guter in Reinsborf geschab im J. 1811, und eine schwere, kummervolle Beit begann nun fur ben Berftorbenen und feine Familie, benn zu ben großen, icon unablaffig brudenben Gorgen und ichwierigen Berbalt. niffen, Die burch bocht unbillige Unforderungen und Projeffe berbeigeführt murben, traten nun auch in ben, jene Begenden ftart betreffenden Unruben bes Krieges 1818 auch noch Beraubungen durch feindliche Beeresbaufen, Requisitionen, unaufborliche Einquartierungen, oft von mehreren hunderten ju gleicher Beit, und verheerende Biebfeuchen. Dft brobte ber Muth bes bartgepruften Befigere von Reinsborf ju finten, und es geborte mabrlich teine gewöhnliche Rraft bagu, bier ausgubauern und aetroft au bleiben. Jedoch hielt er fest am freudigen Bottvertrauen, Der Sartgeprafte, in ben Beiten bittern Rummers und ber bangen Gorge, und Gott ber Augatige half. Bald war die im Rriege gerruttete Birtbicaft wieder bergeftellt, es traten gunftige Beitverhaltniffe gin, und in reichem Gegen prangten Die emfig bebauten gluren. Mehr und mehr regelten fich die fruber verwidelten Berbaltniffe und eine iconere Beit begann. Da fiftete fic ber Berewigte im I. 1820 noch baburch ein bleibene bes Bentmal, bag er mit ebler Uneigennütigkeit jum Bau ber Lirche in Reinsborf beträchtliche Salfsmittel, bereitwillig barbot, und seinem guten Willen und feiner . Bereitwilligfeit ift vornehmlich bie Grundung und ber Aufbau bes nun langft ftebenden fconen Gottesbaufes au banten. Doch fo gunftig fich Alles in Reinsborf ge-19 \*

faltete, fo blieben boch aus früherer Zeit manche trabe-Erfunerungen jurud, und es war ihm daber willfommen, als im 3. 1822 ein benachbarter Gutebefiber fich angelegentlichft um ben Befit ber foonen Ritterguter in Reins-borf bewarb. Er vertaufte fie im Frubiabre Deffelhen Jahres ju einem bedeutenden Preife, und batte nun die Benugthung fur feine Redlichteit, nachdem er alle Berpflichtungen feines Baters erfullt, fich im Befit eines iconen, freilich fauer erworbenen Bermogens ju feben. Go fegnet Gott immer fruber ober fpater ben Redlichen. Er übernahm bierauf im Derbfte beffelben Jahres Die berzogl. fachf. Domine Schongleina, bei Jena, wofelbft er zwar in ber barauf folgenden ungunftigen Beit, wie alle Landwirthe, auch wieder manchen Rampf ju befteben batte, fich aber gludlich ichatte, fich burch eine geregelte Bermaltung und forgfaltige Bewirthichaftung ben Beifall und bas Wohlmollen bes berjogl. Saufes und ber erften Staatsbeamten ju erwerben. Auch mard ibm in ben letten Jahren feines Lebens noch manche Freude gu Theil. Denn wie er fich überhaupt im Rreife feiner Ramille immer gludlich fühlte, so gewährte es ihm befon-bere Freude, baß sein altester Sohn, ber sich bem akade-mischen Lehramte bei ber Universität ju Zena widmete, mehrere Jahre fett 1823, in feiner Rabe, nur 11 Meile von Schöngleina lebte, und in einem frühen Alter im J. 1820 einen ehrenvollen Ruf nach Königeberg in Preugen als Superintendent und erfter Domprediger bei ber Dor-Mgen Domfirche, und als Prof. Der Theologie bei ber Universität bafeibst erhielt. Es mar b. 3. April 1829, Beburtstag am Schluffe feines 60. Jahres feierte. Gein altefter Sohn reifte noch in ber Diesem Tage folgenden Racht nach Ronigsberg ab, nicht abnend, daß er ibn jum lettenmale gefehen batte. Denn obgleich er oft an torperliden Befdwerden ju leiben hatte, fo erfreute er fic bod einer febr traftigen Ratur, Die, wenn gleich Die fruberen kummervollen Jabre fie nicht gerftoren konnten, boch im folgenden J. 1830 durch eine ftarke Erkaltung fonell untergraben und ploplic fo geschwächt wurde, Daß er zwei Tage nach feinem Geburtstage, nach turgem aber fowerem Leiden, im 61 3., ftarb. Bobl verbient, fein Rame ein ehrenvolles Denfmal, und Die allgemeine Theilnahme, Die feinem Dabinicheiden gezollt wurde, war die beste Burgichaft, bag ber Reblichen Giner in ibm aus ber Welt gegangen mar. Ginen deutlichen Be-

# \* 128. Emmerich Joseph Otto, Freiherr von Gettersborf,

königl. baier. Kämmerer u. Kapitular des vormal metropolitanis ihen Kapitels zu Mainz, so wie des Kitterftistes zu Würzburg, in Uschassendurg;

#### geb. b. 20. Dct. 1766, geft. b. 6. April 1890 .-

Er war geboren ju Krautheim, wo sein Bater turmainz. Geb. Rath u. Oberamtmann war. Rachdem er die Humaniora an den Lehranstalten zu Mainz absolvirt hatte, bezog er, um sich in den ernsten Wissenschaften und für den Beruf des öffentlichen Lebens vollkommen auszubilden, die dortige Hochschule, welche in allen Fächern mit vortrefflichen Lehrern beseth, dem Eulminationspuntte ihres Glanzes entgegenzuschreiten schon angesangen hatte. Nach der Sitte der Zeit, die nachgeborenen Sohne der abligen Geschlechter häusig dem geistlichen Stande zu bestimmen, womit in den katholischen Staaten Deutschland Nacht, Glanz und Reichthum, und durch die viessen Färstenhate, welche nur von abligen Häuptern ges

tragen werben tonnten, Die Regierung ber foonfen beud fcen Lander verbunden mar, erhielt v. S. 1775 eine Brabende im erzbischoft, Domtapitel ju Maing. Er lebse nun abmedfelnd ju Daing und auf ben naben Samiliengute Lorzweiler, bis jum Ausbruche ber frangbfifthen Repolution, welche bas Domtapitel gemiffermagen auflofte und Die meiften Glieder beffelben bestimmte, Daing git verlaffen. v. S. vertaufchte feinen bisberigen Aufenthalt mit Afcaffenburg, von jest an Gis bee Sofes, und Bereinigungspunft bes aus Daing vertriebenen Abels und ber Staatsbeamten. Dier lebte er unter fortidreitenben Bemabungen ju feiner intellectuellen Unsbilbung, im Befuhle ber boben Barbe und Beibe, ben Wifenfonften und Runften, und ber Ueberzeugung, wie febr er bierburch bie Borgage feiner Geburt au abein und ihnen ebnen reellen Berth ju geben vermoge. Bon ber Ratur wir vorzuglichen Geinevanlagen vegabt, war es ihm hober Genuß, dieseiben zu entwickeln und zu pflegen, und
sich auf eine Stufe der Intelligenz und Erudition zu erbeben, welche ihn den gebildeteren und unterrichteteren Gliedern des Kapitels apreibte. Besonders von dem Studium der Geschichte, dieser Karte der Zeiten und der Menschen, angezogen, drang er in ihr Gebiet mit unermidlicher Forschung ein, haufte durch ununter-brochene Studien der historischen Berke alterer und generer Zeit einen schaftbaren Narrorth erkentichen bild. mit vorzüglichen Geiftebanlagen begabt, mar es ihm boneuerer Beit einen Schabbaren Borrath grundlicher biftorifder Kenntniffe, und Die Befdichte von ibrem richtiaen Gefichtspunfte und mit jenem pragmatifchen Blide be-trachtenb, bem fie nicht entzogen werben barf, foll fie fruchtbringend in Leben und Sandlung eingeben, fcopfte v. S. aus Diefem Studium einen Rugen, ben er nach feiner Stellung und Lebensweise nur in feinen perfonlis den Berbaltniffen geltend machen fonnte. Aber nicht nur Die ernfteren Wiffenfchaften beschäftigten ben Berewigten, fondern er weihte auch feine Thatigkeit ber Runft, Die ibm einen eben fo reichen Genuß gewährte, als fie in ihm einen eifrigen Beforderer fand. Die Confunft mar es, welche er mit Borliebe pflegte, und mar er auch nicht in bobem Grabe ausubender Runftler, fo griff er boch die Must von ihrer bobern Seite auf, brang in ibre Cheorie und fucte bierin Rublices ju leffen. Er componirte manches mit Glud und Beifall , befonbers febr gefällige, beliebte Lieber; auch einige Opern find ruhmliche Bengen eines lebendigen Sinnes far bie Ruft und tiefer Konntniffe in derfelben. Barbigend Dieft

Borgage und bie möglichen Leifungen bes Beiforbenen, feinen regen Gifer für Die Dufft ehrend, murbe v. D. Don bem Damaligen Großberjoge von Grantfurt, befanns ten großen Kenner und Beschüter ber Runfte, jum In-tendanten ber hofmust ernannt, für deren Ausschwung er febr thatig war, so lange ber hof und baburch die Dofmufit bestand, baburd indirect auf Belebung und Rabrung bes mufikalifden Sinnes ber Bemphner Afcaffenburgs einwirtend, Diefer vertraute Umgang mit ben Biffenschaften und Runken, welche bes Berftorbenen rubiges und einfach schones Leben murten, murbe auf finge Beit burch die großen Begebenheiten bes Lages unterbrochen, welche ben Berftorbenen bestimmten, ben Pflichten der Baterlandspertheibigung gehordent, in Die Reihen ber freiwilligen Streiter im Befreiungstampfe einzutreten, wo er als Sauptmann in bem Afchaffenburger Landwehrbatgillon an bem Feldunge von 1814 Theil nabm, nach beffen Beendigung ber militarifden Lauf-babn entfagte, von bem Konige Maximilian Joseph von Baiern ben Rammerberrnfchiffel erbielt, und in Die Stille bes Privatlebens fic jurudjog. Berlieben fein Geift und gebilbeter Berftand bem Greiberrn v. D. eigentoumliche Borguge, fo murben biefe noch burd ein ebles Berg erhobt. Ein freundschaftlicher, geselliger Bertebr, beschrantt auf wenige mardige und eble gamilien, mar ibm eben fo febr Beburfnig, ale er bie Burge ber Go-felligteit und genugvollen Mittbeilung gu erboben verfand, und vertheidigte er auch oft feine Unficten und Meinungen mit subjectiver Ueberzeugung eniftromender Barme, fo murbe er boch nie bitter, verlette nie bie sarte Radficht auf fremde Meinung und Ueberzeugung, und verftimmte nicht ben gefellschaftlichen Con. Eine ber fonften Seiten feines Charaftere mar fein Boblibatigfeitefinn; einen großen Theil feines Eintommens aberlieb er ben Armen, im Stillen Bobithaten fpendenb, bie nur jum fleinern Theile, außer bem engern Rreife feiner Sausgenoffen und Befannten fund murben, fowie aberhaupt nicht bie Borguge feines Derzens in bem Grabe, in bem fie geschaft zu werden verdienten. — Rachbem er lange Jahre zu Afchaffenburg gelebt hatte, beichloß er, ben Reft feiner Tage an ben iconen Ufern bes Rheins ju verleben, aber anders mar es von ber Borfebung bestimmt, und er follte an dem Orte pollen-Den, mo er fo lange gelebt batte. Rur wenige Monate in Mains bomigilirt, riefen ibn Bripatangelegenbeiten

### 296 Schneger. - b. Sternberg. Manberfcheib.

nach Afhaffenburg, wo er, taum angelommen, im Areife feiner Berwandten und Krennbe, nach turgem Leiben, an einem organischen Fehler bes Bergens sanft verschied.

#### 129. Alois Schneger,

geb. b. 16. Rob. 1798, geft. b. 5. April 1830 \*).

Dieser Auratus des allgemeinen Arankenhauses zu Bamberg war geboren zu Wolfach im Gadenschen, vollendete seine Studien am Typenm zu Bamberg, wahrend er Hofmeister des festigen Stammberrn, Freiherrn von Schrottenberg daselbst, gewesen ist. Er wurde im I. 1817 in das allgemeine Priesterhaus aufgenommen, um für die öffentliche Seelsorge ganz drauchdar zu werden. Er wurde am 16. Inni 1818 zum Priester geweidt, und am 19. Nov. desselben Jahres zum erstemmale für die Seelsorge geprüft und genehmigt, nachdem ihm schon früher der königl. Tischtiel ertheilt worden war. Als Weltpriester war er eine Reihe von Jahren in der städzischen Anplanei St. Gangolph; endlich wurde er zum Autams des allgemeinen Arankenhauses ernannt, in welchen Eigenschaft er sich mit Auhm bedeckte. Er war außer seinem Beruse durch seine Höslichkeit, Artigkeit, Munterkeit ein Liebling vieler Famillen geworden; daher auch seiner biere Unpassichteit, als Folge der Ipperstenie, welcher er endlich unterlegen ist, allgemein bedauert wurde.

180. Graf Franz v. Sternberg = Manberscheid, Derr auf Zasmut, Caftalowis, Schusfenried u. Weißenau. Kommandeur d. Kaiferl. diere. Leoposvordens, k. t. wirkl. Geh. Rath u. Kammerer. Oberft : Landeskämmerer des Königreichs Wöhmten, Präfident d. Gefulsch. partist. Kunstreunde in Prog. Mitglied der Atabemie b. vereinigt. dilbenden Künfte in Wien, Ehren : Mitglied der königl. dishm. Gefellsch. d. Missenschaften, Lusssmus Mitglied u. Kassirer'der Gefellsch. des vaterländ. Museums in Bobmen 20.;

geb. b. 4. Gept. 1763, geft. b. 5. April 1830 \*\*).

Einem ber ebeiften und berühmteften Stamme Bobmens entsproffen, murbe Graf Frang ju Prag geboren,

<sup>°)</sup> Aus dem Kulindader wöchentl. Unterhaltungs = u. Anzeigens blatt von 1880. Ir. 16.

<sup>\*\*\*)</sup> Beips. Literatur . Beitung: Str. 38. ( Febr. 1881. )

befand fich aber noch in ben Rinderiabren, ale feine Putter, Augufte von Sternberg, Erbin ber Manberfoeibiden Besitungen am Rheine mutbe und die gangs Familie babin übersiebelte. In Coln genoß ber junge Graf ben Unterricht bes gelehrten Ranonitus Wallraf, ber in ihm quefit ben Geschmad für Denkmaler bes Alterthums und ber iconen Runft rege machte und jene Luft ju fammeln erwecte, welche ben Betewigten bis gu feinem Ende nicht mehr verließ. Roch jest befist bab bobmifche Mufeum viele Berfteinerungen und vultantfoe Bebilbe aus ber Gifel, welche er in Diefer Jugend. periode gesammelt hatte. — 3m Junglingsalter bis jum 3. 1787 unternahm er mehrere Reisen in Frankreich und Den Niederlanden, und nahm hach feiner Bermablung mit Grafin Frangista von Schonborn feinen bleibenben Bobufit wieder in Prag, wo fich um jene Beit eine große wiffenschaftliche Thatigfeit zeigte. Dobner, Pelgel u. Dobroweti mirtten in der Geschichtsforschung, Borns Eifer theilte fich den Naturforschern mit, und Dr. Joh. Maper arbeitete ruftig mit seinem Freunde Born. Unser St. schloß fich diesem Kreise an, unter beffen Bierben er bald gerechnet wurde. — Binnen Aurzem bemerkte er, daß eine Sammlung nach allen wiffenschaftlichen Rich tungen die Rrafte eines Einzelnen überfteige, baber be-foloß er, fich auf Runft und Geschichte zu beschranten, und nach langen ernften Studien entwickelte sein richtiger Berftand von felbft ein eigenes Softem, um feine Rupferflichfammlung ju einer dronologifden Ueberficht Diefer Runfigattung ju gestalten, und eine fpezielle bob. mifche Mungfammlung als Beleg jur Gefdichte aufguftellen. Borguglich fein Werf ift es, bag fich aus ber Mitte bes bobmifden Abels im 3. 1796 eine Privatgefellschaft patriotischer Aunstfreunde bildete, welche im J.
1800 eine Akademie der bildenden Kunke, und noch früster eine Bildergallerie, jum Besten der Kunstzöglinge, aus eigenen Mitteln kiftete. Gleich Anfangs war er selbst im Lande berumgereist, um die noch etwa verborgenen und vernachlässigten Kunstschaft für die Gallerie zu gewinnen. Zuerst Referent dieses kunsthegenden und kunstschaften Rentings mit des funsthegenden und Bunfticagenden Bereines, murde er 1802 jum Prafibenten beffelben gemablt, und mirtte als Befduger und tiefdenkender Kunftenner gleich wohlthatig fur Die Gal-lerie und die Afademie, welche jener gestiftet hatte. — Soon im J. 1798 erbielt der Graf als vorzüglicher Mungkenner von ber konigl. bohm, Gesellschaft ber Wif-

fenschaften bas Diplom als Spren Mitglieb, nachdem er ber Sefellschaft über zwei ftreitige alte Mungen feine Neugerung übergeben batte. — Er besuchte jedoch ihre Sibungen wie ein ordentliches Mitglied ber biftorifden Rlaffe, fubrte Die Raffe ber Befellichaft, und mirtte in allen ihren Unternehmungen mit. Gine gleiche Gorgfalt fcentte er bem feit 1818 gestifteten paterianbifcen Ru-feum, batte Ginfluß auf alle Geschafte von ber erften Entftebung biefes Inftitutes bis ju feinem Tobe, bereiderte es überdies mit mandem Schape aus feinen Samm. lungen, bis er ibm endlich auch ben toftbarften, ben er befaß, jum Gefchente machte. - Der Beremiate mar wirfenbes Mitglieb aller ber jablreichen Bereine und Un-ftalten jum Beften Des Baterlandes, welche Bobmen befist, und bot überall Die Sand, wo eine bas Bobl bet Beimath, Die Kunft ober Wiffenschaft forbernde Ibee ins leben gerufen werden follte. — Des Landes Flor und feines Bolfes Ruhm waren ihm wichtige Angelegenheiten bes Bergens und ließen fein Streben nie ertalten. Dbgleich er aus Liebe jur Sauslichteit und in wiffenschaftlicher Beschäftigung ben Sof- und Staats-Dienst mied, und fich nur außerordentisch und zeitweilig zu besondern Sendungen gebrauchen ließ, so wurde feine patriotische Wirksamkeit von feinen Monarchen doch buldvoll anerkannt und mit Auszeichnungen belobnt. Bom Raifer Joseph II. (ber mabrend feiner Regierung nicht mebr als 4 Rammerberren ernannte) erhielt er ben Rammerberrnfcluffel, vom Raifer Frang I. murbe ibm Das Rommandeurfreug bes faiferl, ofterr, Leopoldordens und die Bebeimerathsmurde verlieben; im J. 1824 murbe er jum Dberft Landfammerer Des Konigreichs Bobmen ernannt. - Much genoß er bas volle Bertrauen fammt licher Beborben im Lande, welche ibm nach und nach 17 Auratelen übergeben batten. Dagegen mar fein Ber-baltniß ale Befiger von Schuffenried und Beigenan, welche er ale Entschadigung für die mutterlichen Befig-gungen am Rheine erhalten batte, burch Beit und Um-Rande Die Quelle mannichfacher Unannehmlichkeiten far ihn, felbst noch furz vor seinem Tode, — Im Privatle-ben mar er anspruchslos, gaffreundlich, wegen Redlich-teit und herzensgute von alen Standen geehrt und gefiebt. Ein treuer Gatte und liebevoller Dater, entfernte er fich nut felten und mo es bie Pflicht gebot, von bem Breife feiner Fomflie. Sein Saus mar ber Berfammlungsort ber Gebilbetften unter dem bobern Abel, und

wiffen foaftlich gebildeter Danner ans allen Stanben: -Benn er abrigens gleich aus Borliebe fur Die Befchichte bes Baterlandes fich viele Jabre hindurch mit ben bob mifchen Archiven beschäftigte, fo blieben boch bie bilben. ben Runfte und bas bobmifche Dangwefen bie Saupt puntte feines miffenichaftlichen Strebens. Gein biesfall-figer Rachlag ift ber fprechenbite Bemeis bes Eifers und ber Beharrlichkeit, womit er Diefe 3mede verfolgte. -Außer ber antifen finenden Statue Des Sofrates mit bem Giftbecher in der hand (einft in der Billa Giuftiniani), ber Driginalftige ber in ber Munchner Gallerie befindlichen beil. Familie von Raphael, einer Reliquie aus Raifer Mudolphs II. Runftammer, und mehrern Bemalben von bobem Werthe in der Prager Gallerie, bimterließ er eine Sammlung von 72,000 Rupferftiden in lebrreicher Reibenfolge, von ben erften Berfuchen bet Solsionitte bis auf unfere Beiten berab; auf ber Rud. feite Der Blatter find, fo weit fie befannt maren, Die Berte angeführt, worin fie befdrieben merben. Die von ibm angelegte Bibliothet von mehr als 10.000 Banben enthalt, nebft einigen feltenen Sandfdriften und Incue nabeln in verschiedenen Sprachen, Die michtigften numis matifchen und artistischen Werte bes Auslandes. Geine griedifche und romifche Dungfammlung benutte einft Edbel felbft für fein flaffifdes Wert; Die bobmifche aber bat an Reichthum und Bollftanbigfeit faum ibres Gleiden, und jablt viele bunderte von toftbaren Mungen, melde außerhalb biefes Rabinets gar nicht gefannt ma-ren. Diefe ichentte er 1830 tury vor feinem Tobe bei ber Beier feines 50jabrigen Sammler Jubilaums bem bobm, Rational Mufeum. - Bon ber Ratur mit einem Braftigen, moblorganifirten Rorper ausgestattet, ben er burd angemeffene Uebungen noch abgehartet, burfte ber Graf bei feiner rubigen und magigen Lebensweife einem boben Alter entgegenfeben; aber ein baufig mieberfeb-renber und gu gering geachteter Ratarrh murbe enblich in feinen Folgen fo beftig, bag er aller arztlichen Sulfe trotte und der irdischen Laufbahn bes ausgezeichneten Mannes ein febr schnelles Ende machte. Sein Leichnam ward in der Familiengruft zu Jasmut, an der Seite feiner geliebten, ibm im 3. 1825 porangegangenen Gemabi lin, beigefest, und ungablige Thranen folgten ibm ins Grab. — Sowohl Die allzu frengen Forderungen an Das, womit man por bas Publifum treten burfe, als eine ju arpse Bescheidenbeit, bielten ibn ab, als Schriftsteller

aufgutreten. — Im Orude befiden wir von ibm', aufer ben jabrlichen Reben an die Boglinge ber Atabemie von 1804 bis 1811, und 1818 bis 1828, nur noch zwei Auffage in ben "Berhandlungen ber tonigl. bobm. Gefell-ichaft ber Biffenschaften" vom J. 1796 und 1825, und einen in ber "Monatofdrift ber Befellichaft bes vaterlandifden Rufeums" vom 3. 1828, alle brei numisma-tifden Inhaltes. Um fo großer ift fein handfdriftlicher Rachlaß von biftorifden und fritifden Bemertungen über Die gefammte Gefchichte bes Munimefens und ber ico nen Runft in Bobmen. Es ift Dies ein in feiner Art einziger Schat, beffen Schentung an bas paterlanbifche Mufeum ben Berth Des Mungfabinets erbobt, und ber Dafelbft als literarifdes Dentmal eines großen Patrioten mit Achtung bewahrt werden wird. - Das neuefte Deft ber "Jahrbucher bes vaterlandischen Mufeums" liefert eine Auswahl von Aphorismen über "Runft und Runk. lerberuf," aus Des Grafen p. St. obenermannten Reben gefammelt, welche gewiß in jedem Sobergebildeten leb-baftes Achtungsgefühl für ben reichgebildeten Pfleger beimifder Runft, berglides Bedauern über feinen Berluft erregen merben.

## 181. Ludwig, Großherzog von Heffen; geb. b. 14. Juni 1763, geft. b. 6. April 1830.

Kudwig, Sohn des Landgrafen Ludwig IX. von Heffen-Darmstadt, wurde zu Prenziau in der Uckermark, wo sein Bater als preuß. General-Lieutenant in Garnisson kand, geboren. Der Bater, sehr wissenschaftlich gebildet und namentlich vorzüglicher Jurist und Militär, war fest, gerade und gerecht. Die Mutter, henriette Caroline Louise, Prinzessin von Zweibrücken-Birkenfeld, war an Bildung und Kraft des Geistes und herzens die ausgezeichnetze, erhabenste Kustin ihrer Zeit. Friedrich der Große, ein Verehrer ihrer seltenen Eigenschaften, ließ ihrem Andenken ein Monument sehen. Auf ihrem Graddugel im Schlößgarten, an einem von Tarnsbaumen und Nadelhölzern dunkel beschatteten Ort, wo sie im Gommer ihre Morgenandacht hielt und nach ihrer Ansordnung beigeseht wurde, sindet sich die Urpe von carrastischem Marmor mit der Inschrift: Hie jacot Hemr. Christina Carol. Lov. Hass. Princ. femina sexu, ingenio vir.

<sup>\*)</sup> Retrolog, kurs nach feinem Tobe in Darmfiadt erfchienen.

Der erhabene Gobn, je mehr er in das Leben trat, je mehr traten in ihm die Tugenden beider Eltern bervor: Er ftudirte ju Lenden, befuchte England und Franfreid, foct als ruffifder General Lieutenant in Ratharina's IL Deere gegen die Turten, und fehrte fiets vielfeitiger gei bildet jurud. Reben Beweifen ausgezeichneter Capfera feit und Renntniffen ber Rriegetunft, mar er unermub. lich mit Lecture, Biffenschaft und Runft beschäftigt, und felten wird man einen Mann und Burften finden, Der fich fo fehr bemubte, und beffen Geift es bei fo viel Buverläffigfeit ber Befinnung und Rraft Des Charafters fo leicht murbe, mit ber Beit fortjuschreiten und alles. Gute, Schone, Babre und Große ju ergreifen. Go ubte er fic, mabrend ber Bater in ben banau-lichtenbergifoen Befigungen jenfeit bes Rheins ju Pirmafens reft birte, in allen Biffenfcaften und Runften Des Friedens. obne Die Kriegefunft ju vernachlaffigen, indem er for Die militarifde Ausbildung der Truppen forgte, beren Dis. ciplin und haltung augemein gepriesen murbe. Am 29. Febr. 1777 vermablte er fich, nicht aus Conveniens, sondern aus Reigung, mit Louise Caroline henriette, Pringeffin Tochter bes Landgrafen Georg Wilhelm von Heffen Darmstadt, welche wegen ihrer großen Schönheie und Liebenswurdigkeit, ihres reichen Gelstes und gutigen. Herzens allgemein gepriesen wurde. (Ludwig II. war der erfte Sohn dieser Ebe und Erbe des Thrones, Prinzessin Louife farb als Bergogin v. Rothen ben 18. April 1811, Dring Lubwig Georg murbe 1780, Pring Friedrich Mug. Carl 1788. Emil Maximilian 1790 und Suftav 1791 geboren. Lets terer farb 1806 in Braunschweig). Am 6. April 1790 ftarb Landgraf Ludwig IX. und Der erhabene Gobn trat Die Regierung unter beißen Segenswunschen bes gangen, ibn unaussprechlich liebenden und verehrenden Landes an Bei feinem Regierungs . Untritte jabite Die Bevolferung 300,000 Menichen auf 100 DM., mit 1,500,000 Gulben Gintunften. Das Land begriff Die Ober und Rieber Graficaft Ragenelnbogen, Das Dber gurftenthum Seffen und die Graficaft Sanau-Lichtenberg jenfeit bes Rheins. In Folge ber frangofifchen Revolution und ber Rriegsertlarung bes deutschen Reiches an Frankreich, ging Diefe Lettere verloren. Diele Bewohner von dort jogen nach Darmftabt und veranlagten badurch bie erfte Bergroßerung ber Refibeng. Durchbrungen von ben Mich-ten eines beutiden Reichsfürften und von treuer Anbanglichfeit an Defterreich, verftarfte Ludwig fein Militar, feste, und ubte es auf ben Rriegsfuß. 218 im 3. 1792

Coffine Main; genommen hatte, jog er feine Truppen bei Gieben gufammen und lieb fie an den Unternehmungen gegen Konigftein und Frankfurt Theil nehmen. 3m Krublinge 1793 mobnte er mit 5000 Dann feiner Deffen ber Belagerung von Maing bei, mabrend die übrigen am Rheine und im Elfaß mit gewohnter bestischer Capferfeite fritten. Im J. 1795 überließ er der großbritannischen Regierung einige tausend Mann geworbener Soldaten, um nach Gibraltar abzusegeln; die Einschiffung erfolgte jeboch nicht, und fie tehrten 1797 wieder in Die Deimath jurud, mo auch indeffen ber hof wieder angelangt mar. ber fic bisber in Sachsen bei Leipzig aufgebalten batte. Rach ber in demfelben Jahre erfolgten Uebergabe von Mains jogen bie bestischen Truppen mit ber faiferlichen Armee nach Baiern, im J. 1799 aber, wo ein Geparat friede gefchloffen murbe, wieder nach ber Beimatb. Ludwig fucte nun bie gefchlagenen Bunben ju beilen. perminberte feine Truppen und bewarb fic um Enticha bigung. Gie ward ibm burch ben Deputations Saupt-folus von 1803. Im Luneviller Frieden mar Sanau-Lichtenberg im Elfaß an Frankreich gekommen. Lichtenau und Willfabt fam nun noch an Baben, Die Berricatt Epftein an Raffau, nebft ben Memtern Braubach, Rabeneinbogen te., mit 97,000 Geelen. Dafür erhielt er Beftphalen mit 135,000 Einm.; Die ebemals maing. Dberamter Starkenburg und Steinheim, Gernsheim, hirschborn, Bilbel und Rodenberg, die Abtei Seligenftadt; Die pfalz. Oberamter Lindenfels, Opberg, Umftadt; die ehemalige Reichsftadt Friedberg in der Betterau, und durch Taulch wit Baden die Probstei und Reichsftadt Wimpfen, da burd ein meift abgerundetes Land mit einer Bermebrung von mehr als 200,000 Ginm. Die meife benutte Erbolungefrift mar nicht von langer Dauer, Gin Att bes Friebens und frober Theilnahme und hoffnung fur Das Land fand noch am 19. Junius 1804 burch bie Ber-mablung bes Große und Erbpringen mit ber Pringeffin Bilbelmine von Baben flatt. Im J. 1805 brach ber Trieg awifden Defterreich und Franfreich aus. Beft in feinen Berpflichtungen bis jum Gebot abfoluter Noth, mit Charafterfiarte und Ereue an Defterreich bangend, bis bas Bohl bes Landes bobere Pflichten in bie Bagfcale fegte, wich er nicht vom beutiden Reideverbande und jog fic nach Gießen jurud. Rachdem Diefer aber in allen feinen Busammenbangen aufgeloft mar und Au-gereau bas Land befest hatte, trat Ludwig am 12. Aug.

1906 bem rheinischen Bunde bei. Es erfolgte nun bie Innahme ber foniglichen Barbe als Großbergog nom Deffen. Durch die Souverainität über Deffen. Domburg. bie graft. und fürfil. Golmfifchen Lande, Wittgenftein. Bittgenftein und Bittgenftein Berleburg, Die Berricaft Solin . Die graft. Erbachichen und Stolbergichen, Die freiberrt. von Riedefel'ichen und viele andere, vormals teichbritterschaftliche Bestigungen, vermehrte sich bie Bofes-zahl um 122,466 Seelen. Was Lubewig I. insagte, bas, bielt er gewiß. Mit Aufopferungen erfüllte er nun seine eingegangenen Verpflichtungen gegen Frankreich. Im. Det. 1906 mußten bie beffischen Truppen gegen Preu-fen mitftreiten, Darauf im Rriege mit Spanien und im J. 1809 wieder in dem ofterreichischerfangolichen Rriege-Rad ben Schlachten von Afpern und Bagram murbe ihnen bas bochte Lob felbft von bem erhabenen feindlich den Oberfeldberen, Erzberzog Carl. Im Biener Friesben vergrößerte fich abermals bas Land burch Fulbaifche und Sanguifde Memter und burch Die Souveranitat aber furfil. Leiningen'iche Befitungen um 80,000 Geefen. Aber auch Die Schulden hatten fich vergroßert, 3m 3. 1812 behaupteten Die großberzogl. beififchen Erupben in bem Rrige gegen Rufland, unter Anfahrung bes tapfern Pringen Emil, ihren alten Ruhm burch bie bes barrlichte Ausbauer und Standhaftigkeit. Roch im 3. aber im J. 1814 brachen Die Truppen, mit einem neuen Regimente und freiwilligen Jagern vermehrt, nach Grant reich auf, um jur Gubarmee unter ben Befehlen bes Pringen von homburg ju ftogen. Rur bas Leibregiment fand noch Gelegenheit, fich auszuzeichnen. Der erfolgende Parifer Friede gonnte inbeffen nur turge Rabe. In dem Congreffe in Wien nahm Ludwig burch ben Groß- und Erbpringen Theil und trat bem beutiden Bunde bei. Rach ber Rudfehr Napoleon's im 3. 1815: murben funf Regimenter, unter Anführung bes Pringen Emil, marichfertig gemacht, fliegen jum Armeecorps bes Aronpringen von Wurtemberg und rechtfertigten in bem Treffen an ber Guffelbach bei Strasburg ben altheffis iden Rriegerruhm. Durch bas Territorial-Ausgleidungs. geldaft verlor nun Ludwig Beftphalen wieber, fur bas er große Aufopferungen gebracht batte, ferner Die Bittgenftein fchen Graffchaften, Die furfilich Leiningen ichen Befigungen und Die Landeshoheit über Deffen Somburg. Dafür erhielt er einen großen Theil Des pormaligen .

Departements Donnersberg, was nun unter bem Ra-men "Rheinbeffen" befannt ift, Die Saline Rrennach, Die Landesbobeit über Die Salfte bes Fürsteuthums Ifenburg mit Dffenbach, fatt 184,000 - 189,000 Geelen. und ein betriebfames fruchtbares Land. - Das maren Die mit Unftrengung und Aufopferung gemiffenbaft gebaltenen Berpflichtungen, bie Thatigfeit und ber glad-liche Erfolg fur Erhaltung bes Landes und Bermehrung feiner Boblfahrt nach Außen bin. Aber wie ungab-lig, wie weitverbreitet, mie Alles umfaffend, fo viel nur Menidenfrafte in ber Befdrantung, bem Sturme und Drange fo viel bewegter Zeit vermochten, mar Ludwigs Chun, beharrliches Bollen und Wirten nach Innen. Durch feine Beranlaffung, durch fein Zugeftardniß ju allem Guten und Ruglichen, burch feinen fürftlichen Beiftand und Sout gebieb eine allgemeine Berbeffe-rung und Bermebrung ber Stadt, und kandiculen, ber Somnaffen und ber Universitat, bie Errichtung eines Soullehrerseminars, einer Kriegerschule, Realfoule, Souls dule, Goule fur Beidner, Maler und Saufunftler. Aderbau und Biebzucht murben verbeffert, das Forftwefen umgeftaltet, neue Runftftragen und Feldwege angelegt, Flugbauten vorgenommen, Damme errichtet, ein Rheindurch-ftich gludlich ausgeführt, ber burch ben neuen Canal eine Strede von vielen Stunden abschneibet; Brauntoblen und Corflager murden aufgefunden, ein febr reides Sallager bei Wimpfen entbedt und bearbeitet. Sandelevergunftigungen, wobei befondere Offenbach na-mentlich durch die neu erbaute Schiffbrude gemann, und Handelsvertrage mit Preugen, Baiern und Burtemberg famen ju Stande. Institute für Kunft und Biffenfcaft, Militar- und Civil Bittwenkaffen murden errichtet; Dofbitaler, milbe Stiftungen, Armeninftitute erweitert; beffere Straf. und Befferungsanftalten eingerichtet; neue Berficherungsanftalten gegrundet und icon vorhandene ausgebehnt. Er befahl, ein burgerliches und Strafgefegbuch, fo mie ein Gefetbuch fur Die gefammten Staa-ten über bas Berfahren in Rechtsfachen vorzubereiten, und um ausgezeichnete Berbienfte fo vieler tenntnifret. Der, thatiger, treuer Staatsbiener in ihrer erfolgreichen Ebatigteit für folde eble 3wede and burch außer-lich erfennbares Mertmal ber Gnabe und bes Ber-trauens ju belohnen, fliftete er einen Berbienftorben. Das unverganglichfte Dentmal aber feiner Sochbergigteit, Geiftesfreiheit und jener porurtheiltofen Bildung.

von der fich sagen last: "baß fie auf ber Sobe bes Jahrhunderis fiebe", seste er fich burch die am 17. Dec. 1820 aus freier, eigener Bewegung gegebene Berfaffung, die fic bie Stande felbft auf eine fefte, Die Rechte und Pflichten bes Regenten und ber Unterthanen gleich umfaffende Beife entwerfen burften und entwarfen. Durch fie find alle heffen vor bem Gefete gleich; Gefoiebenbeit ber driftlichen Religion bringt teine Ber-ichiebenbeit ber burgerlichen Rechte; Die Freiheit ber Perfon ift nur bem Gefete und Rechte unterworfen: Bewiffensfreiheit, allgemeine Militarpficht, Ablblung ber Frohnen, Freiheit der Preffe und bes Buchbandels u. f. w. — Wenn das gange Land ewig mit bankbarer Rubrung an Diefen edelften Regenten, der ihm Diefe emige Burgicaft feiner Boblfahrt bot, benten muß, fo muffen es noch mehr bie Bewohner ber Refi-beng. Bohin fie feben, find Schopfungen feines eblen Simes für alles Coone und Ruslice, Gute und Barre l Sang Darmftabt ift ein Dentmal feiner vaterlichen, wobltbatigen Regierung. 3m J. 1790 gabite es 9500 Einwohner, nun über 20,000. Durch Bergunftigungen, Unterftugungen, Aufmunterungen aller Art murbe es gu einer der freundlichsten, iconften Stabte Deutschlands. Durch den Ausbau des inneren Schloffes, worin ein Concertfaal, wiffenfchaftliche und Runft : Sammlungen. eine Bilbergallerie, ein Mufeum und Antifenfaal, ein mathematifchophpfifalifch vollftanbiger Apparat, ein Raturalienkabinet, eine Bibliothek von 130,000 Banden eingerichtet murden, wurde dieses Alles dem Rugen und Beranugen bes Dublitums juganglid. Die neuen Artillerie, Jufanterie und Cavallerie Cafernen find eine Erleichterung und jugleich Bierde ber Stadt. Die fatholifche Kirche, Das Opernhaus find Dentmaler ber Bautunft und bes liberalen Grunbers; jene als ein toioffaler Dentftein ber Coterang, Diefes als ein ebles Monument feiner Runftliebe, welche ibn bis jum letten Daude feines Lebens befeelte. - Schon fower frant, fles ber Großbergog fich, por ber befannten langwierigen Grantheit im 3. 1829, in Die Oper: " ber Freischun", bringen. Liefgebeugt, nur mubfelig einige Blide nach ber Bubne werfend, faß ber vielgeliebte Regent in fei-ner Loge; bas gebrangt volle haus, mit Angft und 3al gen nur bortbin blidenb, in feter Gorge, es wiederhole R. Refrolog 8. Jahrg.

fic des Schiefel feines Brokvaters. Det Landafafen Endwie VIII., ber in einem aften Trauerfpiele, mit ben bem eben jum Cobe abgebenden Acteur nachgefprochenen Borten: "Gott fei meiner Geele gnabig!" tobt umfant. Bon ber langen Rrantheit genas er faft fraftiger wieber und feste die gewohnten Befuche Der Opernproben und Borftellungen und die abendlichen Spatierfahrten in einer einfachen Drofchte fort. Der im Dct. 1828 erfolgte Cob der Großberzogin (1. Jabeg. VII. S. 722) und die Unterbrechung der Oper, gewöhnte ihn an die se Art abendlicher Erholung nach der bei ihm von Morgens 5 Ubr unausgesetzen Thatigkeit. Die erfte nachtliche Fahrt mar Die fcmergliche ber Liebe und Pflicht fur Die erbabene Gemablin, beren von Auerbach berabtommendem Leichenzuge er fich eine Stunde vor ber Stadt anfolog und bie jum Schloffe folgte; bis jur Rirche erlaubten es feine Rrafte und Umgebungen nicht. 2m 19. Rebr. 1827 mar bas Jubelfeft ber goldenen Dochgeit bes ebrmurbigen Dagres unter allgemeiner inmiger Theilnabme bes In und Auslandes gefeiert worden. Die von den Eugenden ber Milbe und unerschöpflichen Bergensaute. Der innigften Religiofitat und geiftvollen Strebens nad nach bem Biele menichlicher Beredlung gefomudte Lebensgefahrtin, die jartlich liebende Mutter, die immer bober erkannte und verehrte herricherin, Die Schaberin atter Nothleidenden, die eifrigfte Berehrerin ber Relb gion, ging nun ploglich am 24. Oct. 1829 burch bie buntle Pforte ju bem bobern Lichte über, an bas fie fo treu und tief glaubte. Er fab ihr traurig-abnungbvoll nach, wie bas gange Land. Doch ließ er in feinen Regentenarbeiten nicht nach, — von welchen er nie obne triftigen Grund etwas liegen ließ. Statt ber abendlie den Mufikproben mablte er, trop bes ftrengen Binters, Die Spabierfahrten, auf welchen er im Sommer fo oft Belegenheit nahm, Berbefferungen und Berfconerungen der Wege und Umgebungen Darmftadts anjuordnen und welchen bie Anlage des Die Rhein- und Maingegenden und den Obenwald in reizender Abmechfelung überfchauenden Ludwigsberges ihr Entfteben verbanft. Degen Beibnachten manbre er fich wieber jur Dufit, berenthefer Renner und Berehrer er mar; biedmal jur Rir-denmufit: Sanbel, Mogant, Cherubini, Graun, Roslouble batten ibn aft entifict und erhoben, auch diefelmat follten ibn die Sarmonieen diefer Meifter berubis gen. Spater wurden die Proben auf Chelard's Mac-

heth betrieben. Rur großartige Musiten Maffischar Meifonnten ibn anhaltend feffels, und fo maren es Buck, Mogart, Piccini, Sacchini, E. M. v. Weber, D. Spontini, Die ben Reihen führten und ihn erheiterven für Die Muhen, Sorgen und Miftlinge eines verhangnigwollen, angestrengt thatigen und vielbemegten Lebens. Roffini's Cancred mar nun fein Schmanengelang in benn in ihm fab man den innig verehrten und gelieb-ten Furften jum lettenmal. Er wohnte noch einigen Proben von Auber's "Stumme" bei, die ihn fehr anzog. Er fcbien die in ihm fcon tief um fich gegriffene Rrantheit unterdrucen ju wollen. Schon batte er Die Aufführung befohlen und angeordnet, ale ber bie letten Lebenstrafte gufammenraffende, willenftarte Mann unterlag, fower frant und tobtmube aus bem Opernhaufe aum Schloffe gebracht murbe. Unvergeflich mirb Darmi-fabts Bewohnern ber Anblid bee verehrten Greifes fein, wie er, nach seiner Gewohnheit, unbebecten, gebeugten Sauptes links und rechts noch mibfelig dankend, so oft grußend burch bie Strafen suhr und bange Abnung Jeben ergriff! Weniger die Art der Krankbeit als seine Billenftate, die mabrend berselben den Tod überwinben ju fonnen foien, ließ ber hoffnung noch Raum. Er brachte bie meifte Beit außer Bette ju, ließ fich an-Eleiben und nahm manches Gewohnte vor. Doch nahete ibm fill der Engel des Todes und führte den Starken, Grandhaften, Getreuen fanft im Schlafe binüber am d. April in der zwolften Stunde, Mittage, nach gerabe vollbrachter 40jabriger, thatenreicher, gesegneter, ewig Denkwurdiger Regierung. An demfelben Tage, ben 6. April (1790), mar fein Bater geftorben - batte er bie Res gierung angetreten und es murben feine bftere Aeußerungen mahr: "er merbe in der Charmoche, wohl am Charfreitage, fterben." Es mar zwar nicht der Kag bes Cobes, aber der bet felerlichen Ausstellung der sheuern irbifden Ueberrefte. Bu Diefen Religuten ftromte vom nabe und fern eine unermefliche Bolfomenge, um ben Tenten Tribut wehmuthvoller Bantbarteis ju bringen; Denn wem hatte er nicht unmittelbar ober mittelbar Bures gethan? Erufte, blaffe, gefpannte, farre, fromme, thranenbe Gefichter umwogten lautlos und langfam bie im weiten fomargen Trauerfagle auf hober Eftrade, von Dem magischen Lichte ungabliger Arpstalllamben verkla-

<sup>\*)</sup> Dessen Biographie f. Netrolog & Zahrg. S. 824 ff.

rend angeftrabite, in vollem friegerifden Schmude aur ewigen Rube gelagerte Geftalt bes verehrten, ebelfen Regenten. - Faffen wir fein Bilb noch in Gins gufammen und legen es auf feinen Garg bantbar nieber: Dronungsliebend, regelmaßig, einfach und abgebartet in feinen außern Bedarfniffen; tenntnifreich, unermublic thatig und vielseitig gebilbet; feft, beharrlich und ge-treu; gerecht, menschenfreundlich und voll naturlicher Shite, hoflichfeit und Beinheit gegen Bornehm und Gering; gefehrt, tunftennend und funftgeubt, ein Befourer ber Wiffenschaft und Runft, ber Gelehrten und Runfter. Tolerant und liberal in bem ebefften Sinne Des Bortes; freifinnig und bochbergig in feinen Anfich-ten. Gelbit Napoleon, ja fogar die Periode bes ange-meinen Migtrauens ber Regierungen gegen ben Get ber Beit, konnten ibn nicht vermogen, angftliche Be feble gegen Acuserungen über politische Gegenftande er-geben gu laffen und gu rugen, und mo er es noth ge-brungen that, wie leicht war er gum Bergeiben geneigt, wie gern verzieh er. Go fannte ibn Jeber und fagte es fich: "Rur ber Nachlaß ber Rrafte in boben Jahren konnte feinen boben Geift und Willen fomd. den, nie gant beugen." So kannte ihn fein ganges Bolk und fagte es fich: "Burben gehler unter feiner Regierung begangen, fie kamen nicht von Ihm, bem gebildeten, vorurtheilelofen, bochverftandigen, bem ein-Achtpollen, beften, menichenfreundlichten Regenten, melder bas Blud feines Boltes Rete eifrig und bebarrlich wollte und Die Auftldrung in feinem Geifte trug, Die fich in ben 70er, 80er und 90er Jahren über Deutschland rubig entfaltete und ausbreitete. Er rubt nun, allgeliebt und allverehrt, beweint und gefegnet in Gob teb Frieden nach langem, mubevollen, treu vollbrachten Eagewert. Es bebarf feines Denfmals , mo Aller Der gen von bem unauslofdlichen Andenten erfult find und es als ein beiliges Bermachinif auf Die Racmelt ver-erben; und foll ein außeres fein - Darmftabt ift es mit feinen Tempeln und Bebauden fur Religion und Runft, får Wiffenschaft und Auftlarung, für Erbengine und ewige Menschenbilbung!

\* 182. Sohann Christian Heffter, vormal Accife Commission, Sufitian und Abvolat zu Schweinitz. bei Wittenberg:

geb. b. 12. Dec. 1746, geft. b. 6. April 1880.

Wenn es einen geschichtlichen Plas unter den verstorbenen Zeitgenossen gewähren kann, beinabe ein Jahrbundert mit der Zeit rüsig fortgelebt, ihre Erscheinungen verständig aufgefaßt zu haben, dann aber auch unter allen Verständig aufgefaßt zu haben, dann aber auch unter allen Verständig aufgefaßt zu haben, dann aber auch unter allen Verständig aufgefaßt zu haben, denn ster ungen der Wissenständig. Der Beggnungen und in jedem Alter den stitlichen Ansorderungen, der Wissensichen Aufger Lantor, Ehr. H. und Johanne Sophie ged. Drillisch. Beide karben schon im J. 1750, worauf der mütterliche Großvater, Joh. Drillisch, gräßlichnischer Mundkoch zu Baruth, die Erziehung des kaum giadrigen Knaben übernahm. Eine gelehrte Ausdischung wohl nicht im Plane des Großvaters; denn Joh. Ehrzward in seinem 16. J. Polischeiber in Baruth und bliebes 4 J. bis 1767. Während dieser Zeit hatte er abernunterbrochen den Privatunterricht des dortigen Stadtrectors Georgi genossen und die Lust zu tiesen Studien war in ihm, vorzüglich noch durch die Ausmunterung eizus Keisenden, der ihn mit einem lateinischen Schrifteller beschäftigt fand, erwacht?). Er wandte sich deshalb 1767, in seinem 21. Lebensjahre, nach Lucau und besuchten Zeugnissen seiner Lehen, der ihn mit einem lateinischen Schrifteller beschäftigt fand, erwacht?). Er wandte sich deshalb 1767, in seinem 21. Lebensjahre, nach Lucau und besüchten Zeugnissen seiner Leherer, Schwerbauch und Wolf, derfend, die Universität zu Leipzig bezog und sich dem Studium der Rechte unter E. F. Hommel, Fr. G. Zoller, E. B. Mistler, Mylius, D. G. Aegid Wilse und dem bekannten Privatdocenten Dr. Sammet widmete. Unter

<sup>1)</sup> Auch sein Bater scheint ein für seine Zeit gelehrter Mann gewesen zu sein. Er binterließ nicht nur eine, sur einen Schulzlichter eines kleinen undebeutenden Skädtigens seht zahlreiche Bibstiethe, sondern in seinen Andhasse sind auch von ihm verferzigte Aufstäse über merkwurdige Ereignisse seine Bodnarts, Ausgage aus lehrreichen und unterhaltenden Schriften und in einen durchschossenen Eremblare eines griechischen neuen Testannents von seiner Dand geschrieden und unstrettig von ihm selbst verlaste Entruurse zu Predigten über die evangelischen und veischlischen Perioden Ders. Das Lob eines geschicken, seißigen und gewissenhaften Schulmannes ertheilten ihm wenigstens noch lange nach seinen Tode

Wille's Prasidium vertheibigte er am 6. Juli 1772 einige observätiones juris egekeinstlos och, ward in demssehen Wonat als Actuarius bei dem graft. Brühlichensparimonialgericht zu Ischeplin, unweit Eilenburg, versallten in Den ber der den graft. pflichtet, aber icon im Dct. 1773 jum Accibinfpector in Beffen, Schonemalbe und Someinig, im foch. Surfreife, ernannt und balb barauf, im Bebr. 1774, auch jur jurifischen Praris jugelaffen. Seit jener Beit batte er feinen Bobnfit ununterbrochen in dem fleinen Stadtden Schweinit bei Bittenberg, wo er am 27. Sept. 4774 mit Amalie Eleonore, geb. Birfic, ebelich verbunben ward. Im J. 1798 ward ibm bas General Recifes Comfifffariat im Aurkreise au Theil, eine Stelle, die fich fpater, im J. 1813, in ein Geleits, Land, und Deperal-Accifecommiffariat fur gewiffe Memter bes Wittenberger Areifes verwandelte. Rebenber verwattete er, fo-weit es fein hauptschliches Umt grlaubte, einige Juftgiariate und trieb Advocaturgeschafte, bis die vollfidn-Dige Organisirung der fachsischen Landestheile unter prenhifther hobeit querft das Aufgeben jener Rebenverrich-tungen find bann auch im 3. 1819 feine Benftonirung, rudfichtlich feines hauptamts veranlagte. Go webe bem fich noch immer fraftig und tuchtig fühlenden Manne fein Musicheiden aus bem getiven Dienft that, und fo gering Musicheiben aus dem aeitven werm ibnr, mir ju gering ber ihm zuledt zugemessene Lohn für seinen faß 46jabrigen redlichen Staatsbienst auskief; so ermangelte ihm doch nicht andere innere und außere Cröftung. Iwar war ihm feine treue Lebensgefährtin, fast 10 Jahre jun-ger als er selbst, die ihm 10 Kinder geboren batte, am 10. Nov. 1818 durch den Tod entrissen worden; seine 5 noch lebenden Gobne aber maren icon bemals beinabe fammtlich verforgt und im Staatsbienft bes neuen preu-Bifden Baterlandes angestellt; Die Pflege feines Afters endlich übernahm mit findlicher Aufopferung eine Richte, Die jungfte Tochter feiner einzigen Schwefter, und gang ergab er fich nun feinen Studien, jur Bereicherung feines Willens. Go verlebte er in filler Ginfamteit und Rube bei einem ungeschwächten Torper und noch ruftigerem Seift ein gläckliches Alter, gläcklicher mit jedem Jahre, wie der Abend eines langen heißen Tages gegen den Untergang der Sonne beiterer und schoner wird. Davon zeugte salt jeder Brief in seinen letzen Lebenstähren an seine Kinder. "D Gott, du dast Großes an wur gerhau", des bin ich frohieh!" Das was sein immer sich miedenbalendes Wart mer fich wiederholendes Wort. Denn groß wer feine

Sottesfurcht und ebangelifche Liebe; frat genabrt und unerschatterlich bewahrt burch alle Sturme, Anfechumgen und Ertreme ber Beit, Die ihm nie fremd blieb. Ein treuer Gatte und Bater, gab er Alles, mas er vermochte, mit rubrender Gelbftverleugnung ben Geinigen. Bier feiner Sohne ließ er ftudiren und bestritt mit feise nem geringen Gintommen Die baran bis jur volligen Berforgung fich Enupfenden Roften; was feine Greunde ju feiner Unterftugung babei thaten, erfannte er immer mit bem innigften Dante an. Sower lafteten auf ibm und feinem haublichen Befitthum bie, Sachfen bedrut-fenden Ariege von 1806 bis 1815 und brobten ibm mit bem ganglichen Berluft jedes bisberigen, an fich febr. maßigen Bobiftandes; boch batte er fich in feiner Bamilie felbft icon wieber Stuben erjogen und es gelang. feiner haushalterifchen Gparfamfeit, fic aus allen Bebrangniffen noch ju einem unerwarteten Ergebniß gibd. lich berauszuarbeiten. Bas aber unter feinen treffliden Gigenichaften am eigenthumlichften bervortrat, bas war feine ftete beharrliche Liebe ju ben Biffenichaften, fein Durft burch Lecture feine Rugeftunden auszufullen. Groß und umfaffend mar feine Renntnig Des flaffifden Alterthums und beffen Erzeugniffe, namentlich auch ber Die meiften alten Schriftfteller griechifden Literatur. bat er mabrend feines Lebens wiederbolt gelefen und fic bas Beiftige, bas Lebendige barin anjueignen gefuct. Richt blos die Sache, auch die Sprache felbit erregte feine Theilnahme; es mar ihm nicht gu idwer, 5. Stephans griechischen Sprachfan von Anfang bis gu Ende alphabetifch burchaulefen, und Anmertungen aus feinen fonftigen Lefefrachten und Studien bingugufügen. Dabei blieben ihm bie Entbedungen, Forfdungen und geiftungen ber neuern Beit nicht fremb; Alles, mas er überhaupt ju wiffenschaftlicher Letiure erlangen tonnte, Audirte er aufs Bleipigfte; auf feinen taglichen Spa-giergangen, Die er feiner Gesundheit wegen immer weit ausbehnte, fo lange es bas Alter erlaubte, hatte er fich Die Runft, im Beben ju lefen, angeeignet; mas ihm irgend bemerfenewerth erfcien, excerpirte er, und fein Rachlag bietet noch Collectaneen aus allen Sachern in giemlicher Maffe bar. Es mar auch nicht bas Lefen ein mur flichtiges, dur Unterhaltung des Augenblich, fonbern er mußte fich Darüber mitzutheilen, und gern verweilte man mit ihm in Unterhaltung. Bu eigenen Productios men fehlte es ihm in jangern Jahren an Beit und viels

leicht fand er dazu auch keinen Beruf. Seine Belefenbeit und sein Wissen versehlte aber darum doch niche,
auf die Seinigen und seine Umgebungen unverkennbar
vortheilhaft zu wirken. Das lette Wert, welches er
las, waren Sieero's Werke, von denen er sich noch wenige Wochen vor seinem Tode die kleine Tenchiber Ausgabe angeschaft hatte. Aber nur dis zum 31. Cap.
des ersten Buchs de aratore konnte der ehrwürtige Greis
mit noch ungeschwächten Augen die Lesung sortseben;
da kelte sich ohne vorberige oder begleitende Arantheit
eine nicht mehr überwindliche Altersschwache und Ausseine nicht mehr überwindliche Altersschwache und Ausseinen nicht mehr überwindliche Altersschwache und Ausseinen nicht mehr dewust, sanft und ohne Schwerzen, in
der Racht vom 6. zum 7. April 1830 in seinem 84. Lebensjahre, betrauert von 5 Sohnen und beinahe 30 Enteln, geehrt und geliebt von Allen, die ihn kannten.
Denn auch seine Schwächen und Fehler dingen mit den
liebenswirdigsten Eigenschaften zusammen. Er ruht an
der Seite seiner Gattin, der er selbst schon immer zur
Ausschrift eines kleinen Denkmals, was ihm nun gemeinschaftlich werden soll, den Liederverts bestimmt batte:

So wie am Mutterherzen Der Säugling ruhig liegt; So schlaf ich ohne Schmerzen, Bon Hoffnung eingewiegt.

\* 133. Sohann Christoph Sondershausen, Prapositus b. Sabebuscher geistt. Dibcese u. 1. Pred. 3u Rehma im Großherzogth. Mettenburg-Schwerin;

geb, b. 25. Mug. 1768, geft. b. 6. April 1830.

Der Verewigte ward geboren zu Dalle in Sachsen, wo sein Bater Buchhalter in einer bortigen Buchandlung war. Er erhielt seine Souls und theolog. Bildung auf dem Maisenhause und auf der Universität das selbst und hatte mit seinem 16. I. seinen Schultursus, mit seinem 20. seinen akademischen beendet. Um dem Militardienste zu entgehen, ging er nach Metlenburg als Haublebrer; ward daselbst nach bestandener Präsung unter die Jahl der Kandidaten des Predigtamtes aufges nommen und stand 7 I. als Lehrer in mehreren adligen Hausern des Landes. 27 Jahre alt, ward er als Conrector an das Spmnasium zu Parchim berufen, und nach I Jahren als 2. Prediger nach Ruhna. Hier verheims

defe er sich mit dem Frantein Elife v. Sittmann; nach beren Tode mit Maria Paschen und endlich 1800 mir Anna Elis. Schlaaf, welche ihn überlebt hat. Aus dies sen Shen erhielt er 10 Kinder, von denen noch 6 leben.

Als Gelehrter war er ein trefflicher Kenner des Lateinischen und Griechischen und der Literatur dieser Sprachen; als Theolog warmer Freund des biblischen Spriftenthums und aller die göttliche Offenbarung in Spriften verwerfenden Neologie abhold; als Kanzelredmer beliebt durch entsprechende Einfachbeit und Wärme seiner geistl. Reden; als Geelsorger strenge und unersmüdlich; als Mensch stess von Nächstenliebe beseelt, glücklich im Kreise der Seinigen und gleichgesinnter Freunde.

Sein Kod erregte allgemeine Trauer, obwohl er seit Jahren das Amt nicht mehr sührte, weis ein Schlagsuß, der ihn 1825 traf und an der rechten Seite lähmte, ihn nöthigte, sich einen Amtsgehülsen zu erbitten. Er karb, saft 77 J. alt, nachdem er 47 Jahre (seit dem Jahre 1788) zu Rehna als Prediger gewirft und 14 Jahre (seit 1816) als Präpositus an der Spise des Rehnaischen Pfarz-Cirkels gestanden hatte. — Schrifteller ist der Berkorbene nicht gewesen.

## \* 134. Anselm Franz Strauß,

Königl. baier. Professor b. Naturgeschichte u. Chemie an b. tonigt. Lyceum, u. Professor b. Chemie u. Physit an b. t. Forfilehranstalt au Achastenburg :

#### geb. b. 20. April 1780, geft. b. 8. April 1880.

Der Berewigte wurde zu Aschassenung, dem Geburtsorte des berühmten Lambert, geboren und studirte in seiner Baterstadt die Pharmazie. Um sich mehr aus zubilden und praktisch einzuüben, ging er im J. 1800 nach Baden, im J. 1801 nach Ersurt in das pharmazeu, rische Institut des berühmten Tromsdorff, welchen er die an seinen Tod bochschäte, und im J. 1802 nach hamburg. In seine Baterstadt zuräckgekehrt bestand er im J. 1804 eine unter der keitung des Eurators der Earls. Universität abgehaltene Prüsung über sämmtliche Naturwissenschaften und wurde 1808 in Jose dessen durch fürstliches Dekret als Lehrer der Eheme an dieser hochschule ernannt. Im J. 1805 errichtete er eine neue Oritte) Apothete in Aschschung, welche er aber in der Kolge (um das J. 1814) wieder verkauste, um ganz den

demischen und naturbiforischen Wiffenschaften leben gwebonnen. — Als im 3, 1807 mehrere im offentidert Lebramte ftebenbe Manner Afchaffenburgs gusammentraten und gu einem Forftlebrinftitute — wenn auch nur als Privatanstalt - einen ausführlichen Plan entwarfen, fo nabm benfelben ber verewigte Sarft-Primas nicht allein mobigefallig auf, fonbern erhob auch Diefes Inftitut ju einer Staatelebranfialt und fo murbe Strauf im 3. 1808 als Profesfor ber Chemie u. f. m. an ber Forftlebranftalt von feinem Landesfürften angeftellt. - In bem Briege von 1813 und 1814 geichnete fich St. als Dberfelbapothefer bei ber Centralboivital . Bermaltung für Deutschland aus. - 216 nach beendigtem Rriege Michaf= fenburg an Baiern gelangte, ging zwar fur bas Bort-lebrinftitut, bas in ber fostspieligen Rriegezeit mit wi-brigen Berhaltniffen zu fampfen gehabt hatte, eine neue Morgenrothe unter Maximilians paterlicher Regierung auf; bagegen traf bie bortige Carle-Univerfitat bas Ge-foid, ale Univerfitat aufgehoben, und in ein f. Loceum, ober in eine philosophische und theologische gafultat umgeformt ju merben. St, murbe bei biefer Belegenbeit und zwar im 3. 1818 als f. Profeffor ber Raturges icidte und Chemie am Enteum angestellt. Der Veremigte mirtte nun eine Reibe von Sabren an beiben Lebranftalten, bem f. Lyceum und ber f. Forftlebranftalt, mit Gifer und Liebe fur feine Biffenschaften und feinen Beruf erfult. - Unter feinen mannichfachen Berfuchen und Erfindungen, benen er alles aufzuopfern bereit mar und auch aufopferte, gebort besonders bie Bearbeituna ber Platina, welche ibm querft gelang. Gerner fielte er aus gargetochten und vollig gubereiteten Speifen trodne Maffen ber, aus denen man durch bloge Uebergiegung mit todendem ober faltem Baffer in wenigen Minuten eine aus den mannichfaltigften Speifen und Getranten Wenn nun zwar in bestehende Mablzeit bereiten fann. Diefer hinficht icon mehrere Berfuce gemacht worben find, fo haben boch die Speisenmaffen Des Prof. St. fo viel Eigenthumliches, daß fie füglich als eine neue Erfindung betrachtet werden fonnen, Die megen bes gro-Ben Rugens, Den fie auf Reifen, auf Darichen in unwirthbaren Gegenden - Da bie nothwendigen Quantita. ten febr flein find - oder in festen Plagen und auf Schiffen berbeiführen mogen, allerdinge einer befondern Aufmertsamfeit administrativer Beborden murdig fenn modten. Much maren feine Sorfdungen und Werfuche

in dem reichen, aber auch oft noch pericolienen Ge-biete der Ratur Bergnlaffung jur Grundung zweier Steingutfabrifen in Afchaffenburg. — Die gelehrten Gefellicaften: Die wetterauifde Gefellicaft fur Die ge-fammte Raturfunde ju Sanan; Die Genfenbergifde naturforfdende Gefellfdaft ju Frankfurt a. M.; Die Frank-furter Gefellfdaft jur Beforderung ber nugliden Runfte und ibrer Sulfswissenschaften daselbft; Die philosophisch-medicinische Gesellschaft ju Burzburg; Die demisch-pharmazeutische Gesellschaft ju Samburg; ber pharma-zeutische Berein in Saiern; und Die bergogl. Sachs. Gotha : und Meiningen'iche Gocietat ber Borft : und Jago = tunde gu Dreifigader ernannten St. ju ihrem Mitgliede. Der polytechnische Berein ju Afchaffenburg ermablte ibn. au ihrem Gefreidr. - Er binterließ eine verehrungemurbige Bittme, eine geb. Chandelle, Die Richte eines auch in andern Landern nicht ungefannten Bifcofe gleiden Ramens, zwei hoffnungsvolle Gobne, von melden einer eine Unftellung auf bem Oberpoftamte ju Frant-furt a. Dr. bat, ber andere aber Ranbibat bes Lyceums, au Alchaffenburg ift, und zwei liebensmurdige Cochter. von welchen Die jungere verheirathet ift und von wela der St. noch Großvaterfreuden erlebte - und noch viele nabe Bermandte, um benen er, um mit Ballenftein gu fpreden, ein Liebesnen geschlungen batte. - St. mar ein ichoa ner, fraftiger, gemandter u. im Umgange angenehmer Mann. Beide Lebranftalten, bas f. Lyceum und bie f. Forftlebra anftalt ju Afchaffenburg verloren an ihm einen braven, berebten Lehrer und feine Collegen einen aufrichtigen und bereitwilligen Freund. — Der Beremigte bat folgende Schriften im Drud binterlaffen: Bereinigte Feldspharmacopoe. Mit beigefügt. Labellen. Frankf. a. M. 1815. — Die f. baier. National-Forstlebranstalt; e. Beitrag 3. Geschichte dieses Instituts u. i. w. Aschaffenb. 1824. — Abhandlung üb. einige forstechnolog. Gegenstande. Ebd. 1821. — Lebrb. d. besond. u. angewandten Phpsste. Mainz 1823. — Grundlebren d. allgem. Chemie in Anwendung auf d. Forswesen. Gotha 1824. — Borbestintschlaften d. Nortwesen. Maturaeschichte Mainz 1826. — Roriestintschlaften d. Nortwesen. reitungblehren b. Naturgefchichte, Main; 1826. — Borbereitunglehren 3. Studium b. Phofit. Ebb. 1826. — Borbereitungelehren 3. Studium ber Chemie, Cbb. 1826, (Die 3 Legtern in Fragen u. Antworten abgefaßt).

### 135. Briedrich Münter,

Porten u. Professon d. Abeologie, Bischof d. Stifts Seeland, Commenthur u. Großtreug d. Danebrogord. u. vieler gelehrt. Ger seuschaften Mitgl., zu Kopenhagen;

geb. b. 14. Det. 1761, geft. b. 9. April 1890 1.

Durch feinen Tob litt nicht Ropenhagen, Danemart, Der gange Rorben nur, nein! Die Republit Der Gelebrten, unter welchem himmelsftriche und in welches herrn Ander fie auch gerftreut lebt, litt mit feinem hin-gange einen Berluft, ber jedem Freunde und Beforderer ber Biffenschaften empfindlich ift. — Er war der Sobn bes 1793 ju Ropenhagen verftorbenen Dr. und Prof. Balthafar Dr. (berühmt, wie durch mehrere andere Schriften, fo besonders durch feine Bekehrungsgeschichte des Grafen Struenfee, Kopenb. 1772. G, Schlichtegrous Retrol. a. b. J. 1793. Bb. 1. S. 322 - 364), bem er am obengenannten Tage von feiner Gattin, einem geb. Fraulein v. Wangenheim ju Gotha geboren wurde. Schon im J. 1765, als fein Bater die Superintendentenftelle ju Tonna bei Gotha gegen Die Stelle Des Sauptpaftore an ber Petrifirche ju Ropenhagen vertaufchte. begleitete er Diefen Dabin. Die Bortebrungen ju feiner miffenschaftlichen Bildung, an welcher ber Bater gleich von Anfang an einen febr forgfältigen und thatigen Theil nahm, wurden in den bobern Schulen ber banis fchen Residens mit so gutem Erfolge getroffen, daß er beretts im I. 1778 den akademischen Borlesungen baselbst mit Ruben beimobnen konnte. Die Theologie mit allen ihren Sulfswiffenschaften, befonders der Eregetif, ber altern und ber neuern Rirdengeschichte, ber Batrifit re., mar freilich, nach bem Wunsche bes Baters und ber eigenen Reigung des Sobnes, fein Sauptfludium; boch verband er hiermit ben unverdroffenften Fleiß in ben philosophischen Biffenschaften, ben orientalifden Sprachen, und frub icon eine eigene thatige Borliebe für die Alterthumskunde. Im J. 1781 war er fo giuck-lich, bas konigl. Stipendium jur Fortfenung feiner Stu-Dien auf einer auslandischen Univerfitat ju erlangen; er mablte Gottingen, und feine reine Bigbegierde murbe bier unter ber Lettung ber berühmteften bamaligen Belebrten bafelbft reichlich befriedigt. Rach feiner Rud.

<sup>\*)</sup> Allgem. Rirchenzeitung, 1830. Nr. 79.

kehr nach Rovenhagen gelang es ibm abernials, ju einer gelehrten Reife in bas Ausland die landesberrliche Er-laubnis und Unterflutung ju erhalten. Er trat biefe im 3. 1784 an, hielt sich in den vornehmften Stadten von Beutschland, Italien und Sicilien auf, und so wie er meben diesem Jahre min Sietlien auf, und so wie der in eben diesem Jahre mit bem ersten feiner literarischen Erzeugnisse, mit einer metrischen Ueberschung der Offenbarung Johannis, eine Probe seines atademischen Fleißes ablegte, so erschien als Frucht seiner gelehrten Reisen schon im J. 1788 seine Schrift: "Nachrichten aus. beiden Sietlien, gesammelt auf einer Reise dahit ze.", in 2 Theilen, welche zwar nis Hollandische und Somebifche, aber nicht einmal ins Danifche aus ber beutichen Uridrift überfest murben. Ginige fleinere Schriften gab er um Diefelbe Beit in banifcher und la-teinischer Sprache beraus. Bum außerordentlichen Pro-feffor der Theologie murbe er 1788 ernannt. Zwei Jahre spater trat er als ordentlicher Professor in Die theologiiche Facultat, und erwarb sich jugleich die theologische Doctorwurde durch Bertheidigung seiner akademischen Streitschrift: de netate versionum novi Test. coptica-Seine Commentatio de indole versionis N. T. sahidicae mar ein Jahr fruber erfchienen. Obgleich als Profeffor Der Theologie mit einer Menge von Arbeiten, besonders in den Anfangsjahren feines Dienstes, über-bauft, fand er doch Mittel, seinen unwiderstehlichen Erieb, durch Reisen seine Kenntniffe zu erweitern, zu befriedigen; und es durfte, England, Rugland, Polen und wenige andere Lander abgerechnet, nicht leicht einen be-Deutenden Staat in Europa geben, in beren Saupts pber Universitätigibten er fich nicht eine Beitlang aufgehalten hatte, vorzuglich um die berühmteften Belebrten verfonlich tennen ju lernen, Privat- und offentliche Bibliotheten ju befuchen, feltene Berte, alte Sandfdriften ju benuben, lapidarifde Infdriften, alterbum-liche Mungen und andere Ueberbleibfel der grauen Borgeit in Augenschein ju nehmen, auch intereffante Begenftande diefer Art, wenn fie zu baben waren, fich mit schweren Roften anzuschaffen; wie fich benn in feinem Rachlaffe eine Sammlung von Munzen, Medaillen, Bappen und dergleichen aus ben alteften und neueren Zeis ten finden wird, die icon in dem erften Jabrgebend bes jegigen Jahrbunderts ansehnlich mar, aber ohne 3meifel bis ju feinem Tobe bedeutend vergrößert worden ift. -Da ibm bie Arbeit bringendes Bebarfniß mar, und bie

theologischen Moelefungen und andere afabemifche Werrichtungen leicht murben, fo verband er mit ber Erfal-lung feiner Berufspflichten einen Schriftfellerfleiß, beffen Fructe, mas ihre Zahl und Gediegenheit betrift, bas Gembhnliche übertrafen. Rur von einigen diefer Werke mogen bier die Titel fieben; vollständiger, doch nur bis in das J. 1818 reichend, finden fie fich im Riverups bekanntem Werke. Außer einer Menge ge-Tehrter Abhandlungen, die er 3. B. in den Schriften-fammlung der königl. Dan. Sveierat der Wissenschaften, in den Schriften ber fcandinavifden Literaturgefellicaft. in Rabbets Minerva, in der banifchen Atbena, und in einigen beutichen Beitichriften abbructen ließ, außer ei-ner großen Bahl von atabemifchen Programmen, Epifteln, auch fleinen Bedichten, jene meift über antiquariiche und andere anziehende Gegenftande, und außer berichiedenen Uebersenungen aus dem Deutschen in das Danische und aus Diesem in jenes — erschienen von ihm bis 1808, wo sein unmittelbarer Wirfungefreis bebeutend verandert murbe, folgende Schriften: Berfuc aber D. fircht. Alterthumer ber Gnofifer. Anipach 1790.
— Statutenbuch b. Ordens b. Tempelberren, a. e. altfrangof. Handschrift herausgegeben. Berlin 1794. — Spuren egyptischer Religionebegriffe in Sicilien u. b. benachbarten Infeln. Prag 1806. - Rirchengeschichtli-den Inhalts maren folgende: Magagin fur Rirchengefcicte u. Rirdenrechte Des Nordens. 2 Ib. Altong 1792 ff. - Bermifchte Beitrage & Rirdengeschichte. Ropenbagen 1798. — Handbud b. Dogmengeschichte d. alteften driftl. Kirche, 2 Ch. Ebb. 1801. (Daffelbe von Emers ins Deutsche übersetzt, Göttingen 1802.) — Geschichte d. ban. Reformation in 2 Ch. Kopenh. 1802. Wohl noch fommen: Betrachtungen ub. b. naturliche Religion, 1805; und einige fleinere Schriften, meift padagogifchen Inbalte. — Deit bem Jahre 1808 eroffnete fich fur ibn ein gang neues Gelb ber fegensvollften Wirkfamfeit, inbem ber verdiente Bischof Balle durch Altersichmache fich genothigt fab, in ben Aubestand ju treten; worauf benn unfer Manter sofort jum Bischofe von Seeland ernannt und in alle mit dieser Stelle verbundenen Junttionen eingesett murbe. Go wie in den Jahren, wo er noch allein der Sochidule diente, jeder junge akademi-ide Burger, der ibm fein Vertrauan ichenkte, an ibm einen mabrhaft vaterlich großen Freund, Rathgeber und Subren, batte: fo verehrten in ibm, febald er als feeCandifaer Geiftsbifdof ber erte Geiftide im Rhnig. reiche geworben mar, alle feiner Aufficht und Leitung anvertraute altere und jungere Urbeiter in Dem Beinberge Des Seren einen muftetbaften Borganger, einen mabre baft bumanen und mit brubrlicher Liebe und Achtung fte behandelnden Borgesetten, einen tretten und unerschradenen Bertheibiger ber Rechte ber evangelischen Firche und ber Burbe bes geiftlichen Standes. Er geborte teineswegs ju ben Auffebern ber Beiftlichfeit, welche, um fic und ihre Samilie ju beben, bie Gorge für ber Kirche Bohl bei Seite feben, und ihrer Untergebenen Beftes Jebem, ber fic baran vergreifen will, preisgeben. Noch weniger lag es in feiner Art, fich für ben Mangel an Ginflug in weltliche ober Staatsandelegenheiten, ben er nie fuchte und begehrte, baburch ichab-los ju halten, bag er fich in Die Angelegenbeiten feiner Mitbiener am Worte Gottes jur Ungebuhr mifchte, ober fie in ihren Geschaften zwed- und nuplos gangelte. Berade bas Gegentheil fant bei M. fatt; er liebte und achtete, iconte und ermunterte Die Geiftlichen, Die feines Rathes und Beiftandes bedurften, aber er fammerte fich wenig ober nichts um Dinge, die feinem Berufe fremb maren. Gin geniffer esprit de corps in bein unfoulbigen und guten Ginne bes Bortes, mar ibm eigenthumlich und gab fich in mehreren feiner Schriften und oft auch in feinem fonftigen Berhalten ju erfennen. Babriceinlich, bag bies ju ber Befculbigung beigetra-gen bat: er fet ein geiftlich ftolger Mann und von bierarchifden Grundfaben und Gefinnungen nicht gang frei. Dan muß feine Synobal, Miffiongre, Orbinarionereben und andere Schriften nur fehr fluchtig gelesen, seine Sandlungsweise allein aus weiter Ferne bevonchtet und einseitig beurtheilt, ein vertrautes Wort über Staat und Rirde und aber ben mahren Beruf bes Beiftlichen niemale mit ihm gerebet baben, wenn man eine Befchulbie gung wie jene magen mag, oder ihr auch nur Gebor geben tann. Das ift freilich nicht ju laugnen : verfiebt man unter einem protestantischen Sierarchen einen Borgefesten ber Beiftlichen, Der fich felbft verachtlich vorfommen wurde, wenn er eine verächtliche Behandlung feiner Untergebenen fich erlauben ober von Anbern bul-ben: wollte; Der fich eber alles Anbere gefallen luffen tonnte, als ungebubeliche Gingriffe in Die Rechte und Das Eigendhum ber Rirche, und eine ungeziemenbe Burudicung und Decabourdigung ihrer Diener : Der bei

gegebener Gelegenbeit bie Kirche als eine Auftalt und ben Rlerus als einen Stand vertheidigt, gleich wichtig und unentbehrlich fur ein Bolt, bas nicht in Barbaret verfinten foll, wie irgend eine Anftalt, ein Stand anderer Art, - fo mar Manter allerdings hierarch; und es mare gar febr ju munichen, unfere protestantifde Rirde batte fich folder Dierarchen recht viele ju erfreuen. Bill man aber ber Sache ben rechten Ramen geben, begreift man unter hierardie ben Ginn und das Befen folder Oberpriefter, gleich ob von protestantischer ober tatholifder Confession, beren Sodmuth, Berricaft, Dabdier ze. feine Grange bat; Die mit Dem Gemeinplage: "Alles jur Ehre Gottes und jum Beile ber Rirche" bie eigennühigften Unternehmungen und ichandlichken Sandfungen ju bebeden fuchen; beren Schritte und Wege Die weltlichen Oberbeborben nicht forgfaltig genug bewachen fonnen, wenn fie gegen Gingriffe in ihre Redte, gegen Schmabungen ihres Unfebens und Bertleinerung ibred Birtungefreifes, gegen unberufene Ginmifdungen in Die Angelegenheiten bes Staates, ber Juftig, bes Sihand und Polizeimefens u. bgl., gegen eine angemaßte' fdrantenlofe Dachtvolltommenbeit gefchut fein wollen, wie man fie beutiges Tages nicht einmal mehr bem fogenannten Oberhaupte ber romifden Rirde allenthalben einraumt; nennt man hierardie bie offenbaren ober gebeimen Umtriebe, worin fich ju allen Beiten und befonbers in ber unfrigen ber Jefuitismus unter afferlet Beftalt und in ben mannichfaltigften Beziehungen gur Ausführung feiner bofen Abfichten und bas Licht ichenenden Plane gefallen bat und gefallt; - ift es biefes. mas man fic unter hierardiften Grundfagen, Gefinnungen und Unternehmungen, wie man follte, ju benten pflegt: nun fo mar unfer aufgetlarter, bumaner, wabrhaft evangelischer Bischof M. fo rein und frei bason, wie ber, beffen Rirche er beauffichtigte, ber bem Raifer, mas bes Raifers und Goft, mas Gottes ift, gab, und an beffen geheiligtem Cobesfefte ber vortreffiche als am Charfreitage 1830 der Ruf in eine beffere Belt an ibn erging, fein irdifches Tagemert vollbracte. - Soon die Soriften deffelben: Ueber den Kortgang ber hierardie unter dem Pabfte Innocentius III. Ropenhagen 1784; " Nadricht von bem Jesuiten Jobannes Ring, beffen Reifen und Schidfale im Rorben (in ber ban. Minerva, Bb. 4, G. 247. f.), nebft den Epistolis pucyalicis ed cleram etc., welche berfelbe in Nerbin-

ming unifi Bent undereit alordifchen Bifchofen 1908, 1949 16: 1826 wonden ließ. To wie ber Bountinbalt leiner Mult den Reformationsgefdichte, werben hinreiten ; unt folbit ben leifeften Berbacht unpibteftantifcher Grunde fone und andruderlicher Gefinnungen gegen die Beife lickeit feines Stiftes und Ander als grundlos darzus ion. Diente nicht aberdies feine ganzes Werhalten imaußerhalb feines, amtlichen Birtungefreifes. jum unumfidglichen Beweife für Das Gegentheil? Auch als Stifte und nachmaliger Ordenabifcof !: 'ob ichmingleich eine Menge, jum Theil abeterogener Gefchafte Die Beit febr verengten, wußte er fichidoch nun fo viel Rufe, un verfchuffen, um nicht nur feinen Schriftftelletfleik forte aufenen, fondern felbft feine atre Reifeluft; aumbilen mes nigftens, ju befriedigen. Die legte von ihm junternomi mene auslandische Reife fallt in bas J. 1818 Deutschland war ihr einziges Biel und für den Berfaffer Diefer Beilen wurde der 2. undi 8. Ball, ba Des. bocht ibert rafdenben Befuch ibn begtiedte pewei ber gentiftelchfen Sage feines Lebens. - Gont maren es baav nachlich Die ausgezeichneiften Sochfcuten, beren namentunbigfte Belehrtef bie berühmteften Bibliotheten; andere füt Greunde ber Runft und Biffenfchaft wichtige Drie, Me ibn auf biefer Reife fo anzogen und benen er einen langern ober furgern Aufenthalt milmete. Was er jefte und for bas lefende Dublitum feiftete," bas fchrante fich ingefahr auf folgende, nach bet Beit ihrer Eriches nung ihter anguführende Echriften ein : Gelerung & gried. Infdrift, welche auf die Samothrabiten Dui derien Beziehung hat. Ropenbi 1808. - Bei beri Dr. Dination bes fru Che: Mug. Hafobi jum Doffindar in Offindient Cho. 1816, (Ruch im Tafchurners Membrath lien Bb. 8, G. 1120 f. abgebrudti) - Athignariftbe Abbandlungen. Cbb. 1818. (In mehreven, Bortfebusgen). " Religion D. Amthager. Ropenh. 1800 Mark par Dbine Beiten. Ebb. 1847. (In Standline u. Dafete gers, Archin befonbers abgebruct): - 36lia in Lusa nien, alt Beitrag: qu: Segewifch iner bie iRolonien ber Griechen: Mitonni 1818. . . Epistola ad Ouvafen. Basnina: 1842. ..... Brief un: Deof: Ereuger ec. Rodenin 1829. Namatio de Lucio primo 1828 - Reve vor ben Dantiden Bibelgefellichaftenan Appunb. 1824 Spriftin im beibnifden Sunfe ich 1827. - Der Stern Der Beijem: 1328. - : Robe bet ber Sinmeibung von M. Refrolog 8. Jahrg.

Burd Ber : Mafte, ball Buttirk : helt weitern :: Diffig nanien 1029. Meberficht einiger alter Inforiften ut mib Miterthimer; welche in bir Bifchefemobutug ju Augen bagen eingemauert find. 1829. - Effeth nt orneufh Montanistarum: - Programm 1. feierlichen Sifchaff. weibe D. Hen. De. Monfter ju Marbuys, 1829. gehalten bei Ginweihung ber Frauenfirche au Romenta gen am 7. Junt 1829. — Biele andere Belegenbeits-ichriften, auch Bebichte und neuere Auffate in benifchen und andern Beitschriften, werben bier, um Ramm an gewinnen, ftillichweigend übergangen. - Dr. batte ein fehr gefälliges Meugere; in einem feltenen Grabe fam ibm bie Ratur ju Sulfe, um in feiner haltung, feinem gangen Wefen, jene Gravitat auszubruden, welche Bifoof Sonfen in einer eigenen Schrift (Lopenb. 1795.) au ben erften Eigenschaften bes Beiftlichen gabit. Gein garter und bober Korperbau; Das größte Ebenmaß in Den Gliebern, fein offenes Muge und ganges vielverfprechen. bes Antlig - Alles war gleich auf ben erften Blid ju maberer. Betanntschaft einsabend; aber je naber man ihm tam, je pertrauter man int ihm ward, beko unweberstehlicher fühlte man fich ju ihm, ju feiner von reiser Wett und Menschenknis, sowie von dem fer bendiaften Ginne für bie gute Sache ber Religion, bos Broteftantismus, der Menfcheit jengenden Unterhaltung bingerogen. Auf bem Meifterftuble ber Freimaurer, auf dem graden fchen Lebrftuble, wer dem Altare und en der Rauel im Angefichte Der erbanungfuchenden Chris Bengemeinde - allebthalben mar fein Bortrag, eine me finglide, ionell vorübereikende Schaqternbeit, Die Somo Beriden Befcheibenbeit, abgertebnet, munnlid, merbevoll. Amerifend und booth lebrreich. Im gamifienereife befand er fich am besten, wieter Freunden mar er offen und genhaltenb; bei Gremben gefellichaften munter und un In Joinen Rindern Plebte er nur Brende, micht fo ungetheilt gut feiner murbigen Battin, einet gene Trone Mrteni Den diteffen Goduc, hermann, gab feine breue Baterhand bie Weibe jum Diener, bes Goangelinuet, web en fab ibn, erft ale Drebiger am Solme, bann ale dir er felbe nun, wach vollbrachtem Cagemerte, ale Erder Anter Danemarts Beiftlichen fo rubmvoll befchipf. denge .... M. nahm mur einen entfernten, nie einen un-

mittelbaren Theil an ben thenlogischen Bebben; bem terteren wiberftand fein flebebolles felebertiges berg. Er war in bes Wortes reinem und guten Sime Rationalift; eben bestoalb verebrie er in ber beiligen Schrift ein mit ber Bernunft gleich thilliches Geschent aus Gottes handen; er liebte und wunsche, wie u. a. feine in det Samml, der Schriften ber Seeland. Spnode abgebruckte Abbandlung über einige Eigenschaften einer guten Liturgie unumfloftich beweift — wesens liche Berbefferungen bes Cufrig; eben um beswillen murbe er Die Ginfubrung einer tatbolicifirenben, Die Sinne berutenben, Die wuhre Abgration erfcwerenben, bie religible Boltsbinbung verhindernben Agende nie bie resigibse Wolkshindung verhfindernden Agende nie genehmigt haben. Er bebbachtete schaf und kannte gesau ben neubegonnenen Rampf zwischen dem Romanismus und dem Protestantismus, nehft den sesuitischen Aunstriffen, den lepteren zir untergraben und zu stürzen; eben daher widerstand et in Wort und That dem Kraktatenunsige, dem frommelinden Conventiselwesen, den Mostagogenversuchen in allerse! Form und Farber wohlwissend, daß in Hanckmark; wohld der Arm ver sessuitischen Admilinge bisher nicht reichte, weniger von diesen, als von lestuitschen Romburgen, der nicht reichte, weniger von diesen, als von lestuitschen Romburgen es auch an der Ost und Nordsee nicht sehlt, für den achen Protestantismus zu besorgen sei. Man det iht auch den kinkersten Opperortholdoren, was es hur ein auch den finsterften Opperorthoboren, mar er hur ein ehrlicher Mann, mit Achtung, Liebe und Schonung bes handeln feben; aber Die Doppelgestalten, Die Schein-beiligen, Die Schleicher und Rriecher fanden bei ibm teinen Eingang und kein Zutrauen. — Wenn — wie ber Biograph seines Paters, bes Dr. Balth. M. bei Schlichtegroll a. a. O. S. 353 f. sagt, — wenn unumsschaftes Wohlmollen, Aufrichtigkeit und Bescheibenheit bie Grundzüge seines Charakters bei ihm, bem Rater, waren: so darf einender bieses, ber Bare und Sohn perfonlich gefannt, und mit bem lettern bie Befannte foaft 40 Sabre lang, theile burch freundschaftlichen Umfcang, theils durch vertrauten Briefwechfel, fortgeseht hat, mit Bekand ber Wahrbeit behaupten: ber Sohn Friedrich war in Diesen Grundzugen das treffende Sben-bild bes Baters Balthafar; dabei abettraf er ibn jebod an pielfeitiger Geiftesbildung, ausgebreiteter Ge-lebrfamkeit und einer bis an bas Rel feiner Cage gleich unverbroffen bleibenden Thatigkeit auf bem Gebiete ber Wiffenschaften. 21

\* 186. Johann Maria Freiherr v. Baffus, tonigt. baier Rammerer u. Appellatione-Gerichtsprafibent. Comme manbent b. Civilvervienflorbens ju Renturg ;

geb. b. 1. Mai 1769, geft. b. 10. April 1830.

Der Beremigte mar ju Bofdiabo in Graubunbten geboren. Doch fruh icon mußte er bas elterliche Saus verlaffen, ba ibn fein Bater, um ben bald gezeigten Sang nach Runften und Biffenschaften in ibm auszubilben, ju ben erften Studien nach Ingolftabt fchiefte, mo er fich fur Die bortige Universitat vorbereiten follte. -216 Sidbriger Rnabe trat er Die Reife nach 3. an. wo er fogleich burch feine Unlagen, ausbauernden Fleiß und ftillfreundliches Benehmen ber Liebling feiner Lebrer und Mitichaler murde, unter welchen letteren er balb fur immer Die erften Plate behauptete. Go murden bie erften Wiffenschaften in ibm gegrundet, und augleich fur Ausbildung feines Runftgefühles Alles gethan, ba Jebermann feine außerordentlichen Fortfdritte bewunderte. Mit ausgezeichneten Borfenntniffen betrat er im Jahre 1788 bie berühmte Canbebuniverfitat ju Ingolftabt, mo er fich bem juriftifden Sache mit allem Fleife midmete. Immer icheute er die Mittelmagigteit und rang mit al-Ter Unftrengung und Thatigfeit nach allfeitiger Bil. Go verließ er mit ben bung und Bollfommenbeit. grundlichften Kenntniffen ausgeruftet nach 3 Jahren Die Univerfitat und fam nach Munden, wo er guerft beim Berichte ob ber Au prafticirte und fodann Die Praris fowohl beim Sofoberrichteramte in burgerlichen Rechtsfreitigfeiten, ale auch mit fpecieller Erlaubnif Des furfurftl. Sofrathdirectoriums bei Den Rriminalverbandlungen im Saltenthurm fortjette, bis er nach trefflich beim 3. 1795 angestellt murbe. In Diefer Stelle zeigte er feine vorzüglichen Renntniffe, feine Befdidlichfeit, feine Arenge und unbestechliche Bemiffenhaftigfeit, feinen unverdroffenen, ausbarrenden Gifer in der punktlichffen Gra fullung aller ibm aufgetragenen Arbeiten. - Comobi auf ber Univerfitat Ingolftabt, als namentlich in Dunden mar ibm alle Belegenheit gegeben, auch fein Runftgefühl auszubilden. Bon ben iconen Runften liebte er insbesondere Dufit und Malerei; er murbe als Souler bes berühmten Ed bald ein ausgezeichneter Biolinfpieler, und ibm beshalb foon in Ingolftade Die Lei-

tung febr vieler Concerte abertvanen. "In Minden bis te er einen Musikverein, aus dem viele ber gebeien. Munkler bervorgingen, Die feiner Anleitung einen boben Grab: von Rusbilbung ju berbanten batten. Gimonc Mapp, gebween in Mendorf, einem v. Baffus foen Sofmartsgute, erhielt von ibm bie erfe Anleitung, und er war jundchft Urfache, bag DR. ju ber bemfeiben quertannten Berühmtheit flieg. Aber Diefer Ranftler erianerte fich feiner auch immer bankinn, mas fich nament-lich buich Debication mehreren felner muftalifden Berte aussprach. Gelbft die erften Gangerinnen berbantten vieles Diefem Bereine. Der Beremigte lieferte auch eis. nige gladliche Compositionen, widmete fich aber mehr ber Dafift im Allgemeinen. Gaman, Albrechtsberger. Dapon und Mojart maren feine Lieblingstomponiffen. - Gein Runftfinn war hiemit noch nicht gufrieden ge-Rellt; im vaterlichen Saufe icon von ber erften Rind. beit an nur an bie trefflichften Maler Italiens gewohnt, bildete er fich auch in der Malerfunft spiter in Dine ten Renner mit vollem Rechte galt. Er arbeitete raft los für eine Annftgeschichte Baierns und fammelte mit. allem Ffeife und Roften ju' Diefem leiber nur ftiggirten Berte (feine Berufsgefchafte nahmen ibm fpater alle Beit jur Ausführung) jenen berrlichen Theil ber bon iom jurudgelaffenen großen ausgezeichneten Gemabiben: faminfung. - 3m 3. 1796 erhielt er Die Barbe eines baier ichen Rammerberrn. Im J. 1798 vereholichte er-fich mit Augufte Grafin von Gapn Bittgenftein Ballenbar, jenem berrlichen, 418 Gattin und Mutter ausges; geichmefen Beibe. Im April beffelben Jahres: wurde er auf fein Gefuch jum wirklichen Renifionsrathe auf ber Ritterbant in Munchen ernannt. 3m 3. 1802 brachte er ben Ebelfig Lerchenheim, Landgerichts Bolfrathebanfen, Rentamts Munchen; tauflich an fich , worauf er im Jan. 1804 jum Ritterfteurer ber gemeinen tobl. Land-Rieg er im 3. 1808 ohne Gefuch und feinen Billen gur Barde eines Appellationsgerichts : Prafidenten hinauf, und wurde fogleich nach Trient in den Damaligen Etiche treis verfest. hier mar es, wo diefer treue Diener feines Ronigs und Materlandes, Diefer unbeftechliche, gerechte Geschäftsmann Die schwerften Sturme Des Lebens an besteben batte. Er war ber einzige Baier, ber ben

Mutte fanet, am langfontiben Breueln ber Mennention. init falber Entiploffenbeit gu trogen; allein bie befaum-ten Ereignifie vom Monat August, und hauptfablic bie Beforgniß, bag bas Appellationsgericht bes. Etichtreifes gegwungen wurde, nad andern, als ben von bem Monige pon Batern vorgezeichneten Bringipien au banbein. gwangen ibn; ben 19. August eiligt in bas Konigreich 3salien, nach Berona, ju entflieben, und feine geliebes Sattin mit funf fleinen Rindern, von benen bas jungfte taum einige Boden alt: mar, surudeulaffen. Die bei Diefer : Belegenheit erlittenen Schreden waren and ber Reim feiner fpatern: Rountheiten, und bie Urfache feis nes gefdmidten Rervenfpfteme. Enblid nach munberbar abefftunbenen Leiben wurde er nach geenbigter Re-Ronige perfonlich bie größten Chrenbezeugungen erbielt. Roch im 3. 1810 murbe er ale Appellationegerichte. Profibent nach Meuburg an ber Donau verfest; wo bas alterbochte: Refript felbit fich ber Worte bediente : "als Bemgis Anferer befondern Bufriedenheit mit euren bis. bem for nuglich geleifteten Dienften zc." - 3m 3. 1813 murbe er von feinem Ronige obne fein Befuch mit Dem Rommandeurkreuze bes Civil Berbienftordens ber bairifcheir Rrone begnabiget. Diefes Anertenntniß feines Berbienftes, Diefe offentliche Beurtundung feines bewehrten Dienstelfers, und feine Anhanglichkeit an ben Monarchen und ben Staat war für ihn eben fo belob-nend als ermunternd. — Durch ben Tob feines Baters, Des fonigl. Rammerers Thomas Breib, von Baffut ne., wurde et auch herr ber in Baiern gelegenen hofmarken Sanderstorf, Menborf, Eggerbberg, Dachen-ftein, Parlanden, Thann, Georgenbuch, Oberhofen ze. — Ge Diente er in dem oben bezeichneten Beifte und Ginne bem Ronige und Baterlande mit raftlofem Gifer, mit Aufopferung feiner Gofundheit und feines eigenen Wer-mogens, Das er gang ber willfurlichen Abminiftration frember Sande iberlaffer mußte, bis er im Dai 1829 bebeutend erfrantte, und feiner im Jan. 1830 an ben Joigen einer foredlichen Berbrennung ploglic verftor= benen Battin balb ins Grab folgte. Er binterließ 7 Rinber, 3 Goone und 4 Tochter.

\* 137. Chriftian, Bilbelm Ahlwardt,

A Same

Der Behurtfort des Beremigten ift Greifsmalbe. Von. einem glubenden und unersittlichen Durfte nach Biffenfonften bofeelt, mußte ber Beremigte Die Luden feines Jugendunterrichts burch eifriges und anbaltenbes Gelbfifudium bald auszufüllen. Die Dichter waren es, welche feinen Ginn für alles Coone, Ebte und Groferige balb für immer feffelten. Befeeft von bem ebeln Gifer, ben Arcis seines Wissens zu erweitern und über die alte Welt fomobl, wie über bie neuere auszubreiten, ermudete et nicht, Die unermeglichen Bebiete ber Staats. Bolfer, und gelammten Sprachfunde ju burdmandern. Unterfiust bon ben besteichten Aulagen und von der Natur mit einem flereen Rorper begabt, ber die femerften Unftren. gungen gu estragen vermochte, wiefte er es im Drange ber Umftanbe von wenigen Dulfsmitteln unberflust, balb Dabin ju bringen. Daß er faß in jeder ber zurapcifden Sprachen, mit Aubnahme ber nordischen, eine unbeftrib tene Deifterschaft erlangte. Proben find feine eben fo Dielfeitige, ale geiftreiche und mit einer fterten Dofie von Bie, und Laune gewurtten Schriften. Geloft gin unermublicher Weforderer berjenigen, welche er ale Freunde ber Biffenschaften erfanut hatte, - mancher junge Dann feinen Calemen und Kenntniffen ; angemeffenes Loos bereitet batten. Selbft bie Universität, an, ber er fo lange und fo fegenareich gewirft hatte, mußte far ihn feine angomeffene Stellung ju finden; er mußte von Rabrungs-forgen graualt mit einer febe geringen Schuffelle fich begnugen, welche ihm taum ben nothburftigen Unterhalt bot; obwohl er vom Morgen bis tief in Die Racht mit Stundenbalten aleichsam überschuttet mar. Debei pers manbte er bennoch einen Theil feiner Beit, auf ichrift-fellerifche Arbeiten, Rubmijch befannt geworben ben Rederifche Arbeiten. Reiftern unferer Literatur, murbe er endlich auf 3. D. Bobens Betrieb, mit bem er megen Beiftesvermandtichaft in enge Freundichaftsverhaltniffe getreten mar, Rector und Profesor Des Onmnaums ju Oldenburg, bis er, wertiglich burch die Ariegeunruben bemogen und burch Enfogertens, Bermittelung unterbiebe. auerni Rector bei

Symnafiums in seiner Beterfadt und bann Professor ber alten Aneracur murbe. Eine große Bubl bantbater Schuler wird fein Andenken unvergestlich im Berzen bewahren. Er mar ihnen allen Freund, Befduber, Boblibater-Reine Mube mar ibm ju fomer, feine Aufopferung ju groß, tonnte er mir ju bem Boble feiner jungeren Freunde beitragen, Jedes von Rummer Delaftete Berg fand bet ihm auf bereitwilligfte Gebor, Rath, Sulfe und Beifiand. Co mar er faft fininer Delfer ber Bebrungten, melde er auf Die bereitwilliafte mit troftenden Borten, mit Bucherre feiner toftbaren Bibliothet und mit bedentenben Guntmen, oft zu feinem geogren Ruchtheile, uhrerfilipte.1 Gier unbeftechlicher Freundiden Wantheit, vertheidigte er diefelbe fowohl in feinen; als auch in frember Angelegenbetten mit unerfchttertichem Menthei gumeifen mit fonrfen und freffenden Bemerfungen, wodurch er fich Beinde Jugog. Daber, und weil er es nicht verftand ju fomeis defa und fich in geniffe Bormen ber Conbenieni gu foiden, was er bei Manchen nicht fo beftebt, wie er as mobil verhient hatte; besto bober wurde er aber von benen gefcont, bie ihn genauer fannten und lieben gelernt batten. Dar er in munterer Gefellfchaft, fo permochte er, ba fein Scharfen Berftand, fein immer fprudelnder Bis und feine treffende Combinationsgabe ibm Stoff in Menge barbot ... biefelbe ftundenlang auf Das angenebunte gu erheitern. Leibenfchaftlich, wie er in feinen Studien und in manchen anderen Gegenstanden mar, batte er eine farte Reigung, fich felbft mit großen Aufopferungen wichtige und fettene Bucher ju verfchaffen, beren er eine bedeutende Ungehl binterlaffen bat. Bis an feinen Lod mar feine Geiftobraft ungefcmacht. Die von ibm im Druit erichtenenen Schriften find folgende: Dido's Lob; and Birgil's Meneis 4. Bb. aberfest in Derameter, im 19. St. b. Roftodichen gemeinnut. Muff. 1789 Dat. - Gemalbe bont Metna, aus Claubian's Raub ber Proferpina, 1. Bi, aberfest in Berameter. Ebd. - Monolog a, b. Mebea D. Euripibes, 31 1020 - 1079, aberf. in Jamben, im 33. Gr. b. Roftodichen gemeinnus. Auff. 1789, Mug: Berti: wieber abgebr. in Bieland's Teutiden Mertur 1795 Mirg. - Die Stufen b. menfchl. Miters, und Shatefpeare's As you like it, überf. in Jamben, in Ropus's und Burchard's Roftodichen Magazin 1791. Jan. 3ut Ertlarung ber Sibnlien Theverit's. Roffod 1792. -Rallimachos Spunen und Epigramme, aus bem Grie Olfcom, im: Golheumaße Ded Originals, mit Anmert.

Seifin 1784. — Ariofto's Schirte, a. d. Patfien, im James ben Aberf. mit Anmert. Ebb. 1984.— Doib's 10. perstbej im Splbenmaße b. Drig. aberf., in Bieland's Tentides Merfur 1794. Nob. - Probe emer Agberfet. bi but Des Cambens, g. d. Portug. in Ottave Rime. Cho. 1796. Jan. — Guftav Bafa, ein biftorfices Gemalde nach Beri tot's Revolution de Suede, mie berichtigenden Unmert. Berlin 1793. - Unter Sagenreifter's Ramen: Dom Juan Don Braganja, nach Berfore Revolution de Portugal, mit Ammert, u. Berichtig. n. italfen., Tpan. u. portug. Gorife Rellern. Cbb. 1795. - Unter Sagemeifter & Ramen: (Dagemeifter, ber nachberige Rettor je Anclam; hatte bie Bearbeitung von Rr. 10 und 11 übernommen, aber foon beim ersten Bogen, ober pielmehr beim 3. Blacte bes erften Bogens, berging ibm ganglich bie Luft zu biefer Arbeit; er überließ sie baber Mhlwardt). — Ueber bie Berbefferung ber untern Schulen (ein ju Anclam gefdrie) benes Programm). Greifsmalbe 1797: — Bemert. Abereis Wiederabgedruckt in Wielande Ceutiden Merkur 1900. Jun: Saint Leon, ein Roman w. W. Gobwin, a. d. Engl. 'Abers. Hamburg 1800. & Bde. — Bemerk: fiber einige Stellen griechischer Dicter, vorzäglich in Ruckicht Des Sylbenmages, Dibenb. 1801. (In Diefem Programme ward querft Die Bebauptung aufgefiellt; bag bie griechtfden Dichter Die Berfe nicht gebrochen, und bag Die Bert - brechungen von fpatern Grammatitern und Abschreibern berrubren; eine Bemerkung, Die 1808 der Professor Boech für feme Entbeftung ausgab, und babutd einen mit gro-fer Bitterkeit geführten Streit veranlafte.) — Nachtrag ju biefem Programm. Ebb. 4802. — Diffans Carthon, nach Macpherson, in hexametern. Ebb. 1802. — Bemert. über Pfalm 22. B. 30. Ebb. 1803. — Grammatifche Bemerkungen über Die Nomina Collectiva Der lateinischen Sprace. Ebb. 1804. - Bemerf, ther Domers Blias. 3. 15. 2. 18-91, in Rudficht ber Caefur bei Derame fers. Cbb. 1805. - Gebichte, a. b. Portug, überf. Cbb. 1806. - Semert. fber einige Stellen griechifder Bich ter, porgüglich in Radficht Des Softenmaßes. Ebb. 1807. - Probe einer Ueberfegung bet Bedichte Diffian's a. K. Balifden Original; Cemora & Gofunge Cob.: 1807, 44 Portngiefiche Chreftomathie fur Anfanger. 294. 1908. -Catull's Littis, im Golbesmate D. Originals aberf. mit

fritifden Unmert, Olbenb. 1808. - Beitrag ju Coneis berie Griechifd Deutschem Worterbuch. Ebb. 1808. — 2. Beitrag, Breifen. 1813. — Ueber Die Abnahme bes Fleifes ber Studirenden auf Schulen und Universitaten. Dibenb, 1804 — Recension ber Schifficen Ausgabe ber Wolfen bes Aristophanes, In ber Jen. Litg. 1809. Juli — Offian's Fionngbal, 1. G. a. b. Galifden, im Solbenmaße b. Originals, Im Ceutiden Merfur 1810. Mat. - Recension der Schrift Des hotibius (Bothe), Lectiones Aristophaneae, in Der Jen. Lig, 1810. Mai. - Df-fian's Tighmora, 1. G. a. b. Galifden, im Sylbenmaße Des Driginals, 3m Pantheon, Berlin 1810, Juli. Diffian's Apoftrophe an Die Conne, im Golbenmage Des Driginals, mit beigebrudtem Driginal, Dibenb. 1810. -Recenfion ber Ueberfegungen bes Macpberfonfden Diffian's, in ber Jen. Ltag. 1810. Dec. - Ueber Offian's Sionnghal, G. 1. B. 7-33, mit beigebrudtem Galifden Driginal. Oldenb. 1811. - Diffian's Gedichte, a. b. Galifden, im Gulbenmaße bes Driginals, mit Unmert. Lpig. 1811, 8 Bde. - Recenfion pon Doeberlein's Schrift: Specimen novae editionis tragoediarum Sophoclearum. In Der Jen. Lig 1814. Gept. - Pindar's erfte Olympifche Dbe, im Golbenmaße Des Originals überf. im 8, D. Der fritifden Bibliothet. Dilbesh. 1819. - Pindari Carmina in usum Praelectionum Acedemicarum et Scholarum, Vol. 1, Lipa, 1820. — Beitrag gur Erflarung des Liebes Der Ribelungen, aus einer bisber unbenutien Quelle, abgebruckt im Greifswaldischen atabemischen Archiv, Bb. 1. 6. 99-105,

138. Franz Carl Baron Bepber von Malberg, t. t. Kammerer u. bserreichischer General : Major, Atter b. t. E. Herr. Maria : Cheres, "n. Bevoolbe, so wie b. t. sarbin. St. Mame ritius : Oroens zu Majon; !!!

geb. im 3. 1775, geft. b. 12. 20pril 1830 1).

Er ward auf bem paterlichen Schlosse Malberg, im bemals Luremburgischen, (als Sohn eines Luremburger gafblichen f. f. Basallen bes Barons und unmittelbaren weichen Reichs-Ritters Ernst v. Bepber) geboren. Borerk als Ebelknabe am Aur-Arierischen hofe, bann mit ber Anwartschaft einer Prabende am Alachger, hohen Aitterkifte, beendete er seine Stubien, und gwar die hoheren

<sup>: \*), 984</sup> Maingar Big. Mr. 1827 4806.

mf bet Unfwenftit ju Coln. Soon int 19. Erbendiaben begann er, aufgeregt burch ben Ginbrang ber feindlichen Eroberer in; Die Riebertando, feine friegerifche Laufa babn, bie er mabrend 95 Jahren; 4 Monaten und 27 Tae gen ehrenvoll burchlief. Er verließ im 3. 1794 bie von Fremben beberrichten, reichen waterlichen Gefilbe aus Aus banglichteit fur Raifer und Reich; trat bei bem Infanterieregiment Manfredini als Rabet in t. f. Dienfie, in welchem er in 11 blutigen Geldzügen: fete Selbenfinn: und Capferfeit bemabrte.) Noch im J. 1794 folgte er ale Rabet ben f. f. Sabnen am Dieber : und Mittelebeim unter bem &DR. Grafen Clairfait. - 3m 3. 1795 in ber blafirten Jeftung Mains, Dann auf bem Sunbfrad, ges gen Plobegra als Fahnrich unter dem FM. Cleirfait und Burmfer. — Im J. 1796 an der Nabe und am Abein, bann beim Radjug bis an bie Donan und bie Borrudung por Ingolftadt durch die Oberpfald, Franken R. F. gegen Moreau und Jourdan unter bem Ergbergoge Cael. -Im 3. 1707 am Rieberrhein, Westermald bis jum Baf-fenstillftand bei Frankfurt gegen Soche als Lieutenand unter bem FML. Wetnef und Krap. — 3m 3, 1799 in Ober Schwaben, Der Schweiz, Der Abeimpfalz, gegen Raffena und Jourdan unter E. D. Carl. — 3m J. 1800 in Boselberg, Schwaben und Eprol als Oberlieutenant unter IRL. Reuß und hiller. - 3m 3. 1805 in Schwas ben, Aprol. Galburg, Stepermart bis Ungarn als hampte mann Abjutant. unter E. S. Carl und Johann, gegent Maffena, Rep und Bernabotte. - Im J. 1809 in Eprof. Ober Schwaben, Rarnthen, Stepermart bis lugarn als Major unter dem E. D. Johann. - 3m J. 1812 beim Auritiartorpe in Aufland und Bolbynien als Oberfilieus tenant unter Furst Schwarzenberg, — Im J. 1818 in Sachen als Oberft unter ber 1. leichten Division bes Fürsten Morit Lichtenstein. — Im J. 1814 in Frankreich unter Fürst Lichtenstein an ber Seine, Vonne und Aube; bann pulett in Savoyen unter FML. Graf Bubna, Dein Beldjug pon 1815 machte er ale Abjutant an ber Geite Des E. S. Kronpring Ferdinand, in Lothringen, ber Chame pogne und an ber Loire mit. - Schon als Babnrich ger borte er mit jur Befahung ber im 3. 1706 bart Glotirten Beftung Maing. Dier mar et, mo er auch bem bifigen Busfalle am B. und bem Treffen am 30. April auf bent Sarbenberge, gleichwie auch, nebft ben vielen anbern Ges fecten, ber blutigen Befürmung ber Mainger Linier am 29. Orteber rubmlichft beimobnte. :: Er. mard biebei bas

erfleufal berwindet, und feiner jugendlichen Rolligsiffntem in gebenschen Relationen Ermabnung getonn; bem er hatte namhaft fur Eroberung von 38 Stud ichmeren Beidages bei Ersturmung der hechtsbeimer Verschanzungen Deigetragen. Dach Beendigung biefes Feldzuges marb er pon bem frangofifchen Bolfe : Reprafentanten La Cofte gur Rudtebr ins belgifthe Vaterland retlamirt. Eble Treue für feinen Raifer und urfprunglicen Landesperra liefen ibn nicht biefem Rufe folgen. Dies verurfuchte nun foster Die gangliche Einziehung und Confistation feines bedeutenden. Bermogens und Guterantheils in Dem nies benandifchen Gebiete. Rachdem er auf folche Beife fein voterliches Erbtheil um feiner enthusiaftifchen Dienftes. liebe millen gleichsam aufe Gpiel gefest batte, blieb es fein fefter Entfcluß, fur immer den Jahnen des deuts ichen Raifers zu folgen. — Er gelangte nunmehr meift burch Auszeichnung von Charge ju Charge; jablte mabrend Diefer feiner brillanten Dienftes Carriere an 62 Der bedeutenderen mitgemachten Gefechte und enticheidenden Schlachten, mar burch 6 Rriegsfahre letterhand als Glugel - und Rorps - Adjutant beim Feldzeugmeifter Marquis' Chaftoler und gang befonders in ben blutigen Rriegojah-ren von 1805 und 1809 in Tyrol auf bem fruchtreichsten Selde feiner Thaten. Denn fcon im J. 1801 erhielt en wegen verhergegangener-Auszeichnung und reger Mitmirbung jum Beften Eprole von den bortigen Standen Die große golone Ebren : Medgille. Abermals in Twrol erbielt Baron v. B. für belbenmutbige Auszeichnung in den Tagen vom 13. bis 19. Mai 1809 bef Borgt, Schwat und Bolbers als Major bas Ritterfreug bes f: f: Milit. Maria Therefien : Ordens. Ueberall gegenmartig, mo es Die bochte Roth Diefer Tage erbeifchte. überall Anführer, mo eine Truppen-Abtheilung durch feindliche Rugeln ben ihrigen verfor, mar Major B. ber enthu-figftifde Rufer im Streite. Er fammelte bei Infprut eine Boltemaffe von 15000 Eprofern, befette Damit ant 14. Mai Die fur gang Eprol Damals fo michtige Pofition an ber Boldert : Brude, leitete beren Bertheidigung umb bielt ben unter Murichall v. Danzig aus Galzburg votbeingenden Beind fechtend von Infprut ab; rettete foldergestalt die bort noch befindlich gemefenen Merarial-Borrathe und Raffen, bann bas foon ganglich abgefconisten gewesone 8. Banaillon bes & f. Infanterieregimenes ben Bang und bie Bivifion von Laufignan Infanterie, melde beide : unvermeiblich in Rriegsgefangenfchaft gerathen maren. Der rubmliche Ginfluß, Den Diefe Chat fachen auf Die fernere Saltfamfeit und Lage Eprole genommen, und wie folche ben Thaten bes berbeieilenben Bolts - Unführere Dajor Teimer und Des berüchtigten Sandwirths Undreas Sofer ihren wichtigften Spielraum gemahrte und bereitete, ift in ber Kriegegeschichte biefes Dienft Des Dollbringers ju bewundern. Bei ungabligen andern Belegenheiten und an beißen Rampftagen gefchieht noch feiner ausgezeichneten Rriegsthaten theile in Beitungen, theils in andern offiziellen Blattern rubmlich Ermabnung, und zwar vornehmlich: im J. 1812 bei Staras Bifchna in Bolhnnien - bann bei Freiberg in Sachien; im 3. 1813 bei Wettau unweit Raumburg ; in bem Befechte bei Stoffen - in ber Schlacht bel Leipzig, mp er abermals vermundet murde; - ferner bei Rojen au ber Saafe. - All' Diefer Rubm, ben feine militarifden Berdienfte bis jum Throne Gr. f. f. Majeftat emportrus gen, veranlaßte auch das faiferliche Sanbichreiben deto' Paris vom 1, Juni 1814, mittelft welchem bem bamaligen Oberften Baron v. B. das Ritterfreuz des faif. ofterreich. Leopold : Ordens mit den Worten ,, megen ausgegeichneter Berbienfte in ben Geldaugen 1813 und 1814" perlieben murbe. Aurg barauf mard ibm, im namlichen Sabre, in Unerfennung bes verdienft : und edelmutbigen Betragens mabrend feines damals in Cavonen geführten Commando's vom Monige von Gardinien Das Meinfreus Des St. Mauritius gagarus Drbens überfendet. Noch im 3. 1818 erhielt er ben Auftrag jur Errichtung Des Durch Gefechte vor bem Feinde aufgeriebenen f. t. 7. Jager Bataillone, und im 3. 1816 jur ganglich neuen Grrichtung Des 45. Linien . Infanterieregiments, welche Auftrage er mit foldem Gifer in's Wert fette, Das ibm pom f. E. Soffriegerathe Die ehrendften Belobungen Danferfenntlich an ben Tag gelegt murben. Co mar es auch in ben nachfolgenden Griebensjahren, bag er als Commandant Des 24. Linien : Infanterieregiments Baron Straud, fomobl in Stalien als ju Großwardein in Ungarn, Durch angestrengte Dienftleiftung in allen Beichafts. weigen fic dem Kaifer bemerkhar machte. Er widmete bem Dienfte oft freiwillig felbft Eigenthum, vergaß Erbolung und Rube, und durchwachte gar manche Nacht an feinem Schreibtische. Er wußte fich in jedem Berbaltniffe Die Liebe feiner Untergebenen, Freundichaft und Anertennung feiner Borgefesten und mabre Berebrung

ber ibn naber timgebenben gu erwerben. - Im: In 1900 ward er jum Generalmajor ernannt, und im 3. 1827 wurde ihm von Gr. t. f. M. bas Linien Infanterieregis ment Dr. 53 verlieben, welches feinen Ramen fubrte. Anfanglich ale Brigabier in Aleffandria, feit 1823 bis 1829 ju Rarlftadt in ber t. t. Militargrenge gegen Bodnien angestellt, mar es eben im legtgenannten Birtunas. freife fein unablagliches Augenmert, bem bort icon feit Babren eingenflangten Unwefen ber von boenifder Geite berüber berübten Rauber. Ginfalle moglicht gu fenere. Geine Thatigfeit ift bort jum allermunternden Beifpiele geworben. Ueberall trachtete er perfonlich einzumirken; und jugleich betrieb er bie bei einer (bas Militarifche und Abminifrative vereint umfaffenden) Militar : Greng-Brigade außerft gebauften Befcafte meift mit Bubulf nahme ber Racht. Die leste feiner milltarifc verblenft-lichen Rraft-Neußerungen war die unermudliche Chatigfelt, mit welcher er bei. Belegenheit eines burch eine Dorbe Bobnier frevelnt verübten Raubziges Die in Den Brovingen aufgebotenen energischen Mittel allerorte felbit gegenwartig, jufammenwirtend vereinte, und bierbei Muftrengung und gatiguen mit bem gemeinen Brengfoldaten theilte. Es ift Dies auch Die unmittelbare Grundurface feiner, menige Tage nach ber Rudtebr fichtbar begonnes nen Cobestrantbeit. Run empfing er mit bober Freude Die Nachricht feiner Berfetung als Truppen Brigabier pac Maing, und er verließ icon balb frant, obaleich nicht abnend Die Miche feiner Chatvollbringung, feinen gu Rarbfadt mit Auszeichnung und Stre bebaupteten Doffen. Durch forpetliche Leiben und Reifebeichmerben gefdmacht, mobnte er beunoch im Nov. ju Bien jener ällgemeinen Berathung bei, welche die Maßregeln zur hintanhaltung ber Rauber-Einfalle aus dem turfischen Gebiete zum Gegenstend hatte. Seit dem Monate Dez 1829 trat er ben neuen, ausgezeichneten Dienftespoffen zu Mainj an, boch nur wenige Monate waren ibm, ber noch fo viele Chats und Lebenstraft bis zur letten Misnute im feinem ganzen Wefen bffenbarte, jur fcwerzens vollen Lebensfrift gegonnt. Geine Rrantheit (Die Deribentel Bafferfucht) nahm ein fanft erloschenbes Ende.

11 W. B ...

139. Cherhard Friedrich von Georgii.

Doctor D. Medte, Prafibent b. tonigt. Dber's Tribunals, Kombut. bom Drien b. wartembi Krone, ju Stattgart;

geb. b. 18. San. 1767 . geft. b. 18. April 1830 .).

Der Mann, beffen Berluft Burtemberg mit Recht betrauert, weil er fich in intellectueller, wie in moralifcher und religibfer binficht gleich auszeichnete, umb in murtemb. Staatsbienften eine lange Reibe von Jahren mabrend einer ber intereffanteften Berieben ber murtent. Beschichte eine bedeutende Stellung behauptete, verbient vorzüglich einer offentlichen Etwahnung nach feinem Sinideiben .. ba ber murbige murtembergifche Charafter fic in ihm in bober Gigenthumlichkeit ausprägte, und ver-Dient einer Erwähnung im gelehrten Deutschland, nicht allein megen feines unermudlichen, miffenfchaftlichen Strebens, fenbern auch, meil er als ein verdienftvoller . Soriftfeller: fich: befannt gemacht hat. Er ftammte aus einer, um Wurtemberg mehrere Generationen binburd bodverdienten, nun mit ibm in manflicher Linie ausgeftorbenen Samilie, die fich bei ber Uebergabe von Graft burg an Ludwig XIV. welcher fich ber Urgenfonter bes Beremigten, ale Rriege Gefretar u. Mitplieb Det gron fen Rathes ber chemaligen beutschen Reichenabt, wibon fente, nach Urach im Burtembergifchen überfiebelte ind ber Gobn Bogt wurde. Gine eigent Traftigfeit und Rechtlichfeit. Des Sinnes, ber fich bei einer einmal gefas ten Unficht nicht leicht beitgen lief, war Erbiheit ber Sa milie. Davon gab der Grofvater bes Berftorbewen, ber Geb. Rathin B., einen fprechenten Beweis, ale erific als Rammer Direftor unter Bergog Carl Alexander ben Suben Guß : Oppenbeimifchen Binang : Operationen wis Derfette und feines Unites antfest murbe, welches und bobern Nemtern jum zweitenmale gefcab, ale er ben Eingriffen Des unter Carl allurachtigen Minifters Mont martin in die Berfaffung miderkand! Gleiche Beweife gab ber Bater bes Berforbenen, ber im 3. 1796 meit forbene murtembergifthe Generalie Major : und Graber Rommanbant Chr. Cherhard it. . Wan itub : bann: auch bei fonders er felbft fein ganges Leben hindurch. Er murbe, bel bem fruben Tode feiner Mutter und bei ber eftera Abmefenbeit feines Baters, Don feinem Grofvater ergo-11. 322 71

<sup>\*)</sup> Ball: Bithte: 1880; Bit. Bit. Mr. 10:

gen, genoß ben Schulunterricht in Stuttaget, und beraa bereite im 16: Inber france Aftere Die Univerfitet Cabingen, wo er bei Belegenheit ber Jubilaumsteier in fel-nem 20. Jahre Doctor ber Rechte murbe. Rach einer mehrichrigen wiffenschaftlichen Reife Durch Deutschland, auf welchet er in Gotlingen befondere megen Patters Bottefumen langen:verweilte; befuchte en Frankreid und Das bamals noch ju Battemberg gehörige Mömpelgard, mo er viele Bermandte hatte und fich besonders mit der frangischen Sprache und Literatur befreundete. Im Ic 1280 burde er Prof. bes Ratur = und Artenerettes an ber boben Carisfonle ju Stuttgart, wo er bie nachmalis gen, nun verftorbenen, Pralat Abel, Gymnafial : Profeffor Drief, Geb. Rathin, Bempt und Den berichmfen Gottim ger Plant, u. 21. gu Rollegen hatte, mit benen er bie ragke Greundschaft finupfter Die inur Der Tod trenntel Ein T. 1781; murde er Dbevamtmann in Beilftein . und 1786 in Calm. Bon bier murde er 1788 ats Regierungsrath nach: Stuttgart bermfen, und erhieft auch baneben Die Brelle eines Confiftonialeathes und Rirchenfaftens-Abustaten. 3m. J. 1797: trat er in temporare Dienfte ber bamaligen Landichaft und mar ihr Abgeordneter am Congreffe ju Rastadt, wo ver die intereffanteften Befanntfchaften, unter andern Die Des bamaligen Generals Bomanarte, machte. 2018 bie murtemb. Landesvetfaffung im Et. 1806 aufgehaben murbe, weigerte er fich mit wenigen Undern, dem Sandesberen ben Dienfteid als unumidrantzen Serricher, gut feinen, ba bie Landebverfammlung unter Garantie Des beutiden Reicheverbanbes fand, trat aus bem Dienfte und benufte feine Duge ju foriftftel berifchen: Arbeiten im philosophifch guridifchen und polis tifden Jade; Doch trat er nach erfolgten Aufbebung bes Raichsverbandes 1802, wieder als Ober-Juftigrath in Staatsdienste, und wurde 1817. Prosident des Ober : Tufitzollegiums und fpater bes Ober Tribmass, welchem Boften er bis am: frin Ende mit unermubeter Beruft. treue Dorftand. Außendem mar er in ben 3. 4817 und 2848 außerordentl. Mitglieb bes Gebeimenraths, forts wehrend aber befiandiges Mitglieb Der Brufungscommiffian Des tomigl. Dber Eribunals, fo mir ber Couraftelle bes :Bobithatigfeitebereins feit beffen Grundung burd Die Bonigin Ratharina, und in ber neueften Bett naben er mit feinem gemobnten: Gifer und abrem Bobltbatig. keitsfinn an der Grandung eines Bereins für Die Beffe. rung ber Strafgefaugenen ausgezeichneten: Antheil.

J. 1820 wurde er Ritter, und 3 3. nacher Komtbur bes Ordens der murtemb. Krone, und 1820 von den damas ligen Landftanden jum Ditgliebe bes Staats : Berichts. bofes ermablt. Er war fraftig von Gestalt und von Beift, und von bober und vielfeitiger Bildung; gewandt, foarfilnnig und grundlich in Geschaften; aller Berftel-lung feind; voll Gifer fur Beruf und fur alles, mas er unternahm; unermublich im Weiterftreben in feiner Bis fenschaft, in Philosophie und besonders auch, mas ibm bas Soofte mar, in religibler Ertenntnif. Die Philufos phie tafte er in allen Softemen auf, fo wie er benn bei ber Anwefenbeit Schellings in Stuttgart vor etwa 18 Jahren diesen veranlagte, in einem vertrautern hochges bildeten Kreise fein damaliges Spftem ju entwickeln, worüber er gleichsam bas Protokoll führte, welches von Schelling mit großer Befälligfeit burchgefeben murbe und dann unter ben Uebrigen eirculirte. Er mar biblifche driftlich-fromm ohne hinneigung jum Pietismus; febr beiter im Umgange; ein bocht liebreider Gatte in zwei Eben; voll Gefühl für Freundschaft, die er mit un-gewöhnlicher Grogmuth auf Die hinterlaffenen feiner Freunde abertrug, benen er ben Berforger und Bater au erfeten fuchte; bocht mobilthatig ohne Geraufd; be-barrlich am hertommlichen, befonders wenn es in ber Form von Rechten erfcbien, wenn auch biefe Rechte nicht immer bas Rechte maren, und baber unbedingt anhang. lich an Burtembergs alter Verfaffung, besonders auch, mas bas Rirchengut betraf; ein Feind aller Billführ von oben berab; in allem, mas Burtemberg und feine Berfaffung nicht unmittelbar anging, bochft unbefangen und freifinnig; ungeblendet von bem Scheine außerer Große, wo er innern Berth vermißte; bochft unschmieg. fam, aber boch oft wieder einlentend-milb, wenn er mabret Berdienft ober reinen Willen fich gegenaber erfannte; nicht unempfindlich gegen außere Ehre, ja felbft eifersuchtig barauf, aber auch ftete bereit, fie aufzuopfern, wenn er feine innere Shre gefahrbet glaubte. Seinem Tobe fab er mit Rube entgegen. Ein Magenubel, bas er fic burd vieles Gipen jugezogen hatte, und bas ibn feit einigen Jahren beläftigte, nahm unerwartet eine nachteilige Wendung, nachdem er furz juvor die Nachricht erhalten hatte, daß bie Landfidnde, fatt ber wirklichen Ausscheibung bes Rirchengutes, eine jahrliche Summe auf's Budget angenommen, mogegen er noch in einer fleinen Schrift fich erklart batte; aber fein Tob mar R. Refrolog 8. Jabrg.

fanft. — Seine Schriften find außer mehrern juristischen, philosophischen und theologischen Abhandlungen in varschiedenen Zeitschriften ohne seinem Ramen: Bezutuch einer Beantwortung der Frage: Sind scharfe Belede einem Staate zuträglich er. Stuttg. 1797. — Anti-Leviathan, od. über d. Berhältniß der Moral zum außern Recht n. zur Politik: Gött. 1807. — Beitrag zur Lehre v. d. Rückanwendung neuer Gesche zt. 1818. — Ueber die Revision d. Civilrechts zt. Stuttg. u. Lüb. 1821. — Bechliche Erdrterung d. Frage: Ob d. Kirchengut Eigenstum der wärtemb. protest. Kirche od. des Staats seit 1821. — Entwurf ein. Pfand zu. hypotheten Drbnung sur Konigt. Wärtemb. 2c. 1823. — Untersuchung der Frage: Soll die abgesonderte. Berwaltung des aitz würz temb. Kirchengutes bergestellt werden, und wie soll dies geschehen? 1830.

# 140. Georg Engelhard, pofbudbruder ju Sotha;

geb. . . . . . . , geft. b. 15. April 1880 1.

Er war zu Frottstedt im Gothalschen geboren, wa sein Bater (späterbin Abzunktus zu Friedricked) dam mals Pfarrer war. Seine Bildung zum Buchdruckerei, dann meld Pfarrer war. Seine Bildung zum Buchdruckerei, dann in Leivzig, Grimma und Berlin. hierauf legte er zu Schnepfenthal eine Druckerei an, die er bis zum J. 1808 spiteste, wo er nach Verheitzathung mit der Alteken Tocker des Hobbuchruckers Repher, Besitzer der Insbinchruckerei zu Gotha wurde. Eifrig bemühre er sich, dieselbe empor zu bringen; und seine Bemührmgen blieben nicht ohne erfreulichen Erfolg. Seine Druckerei blütte auf und fand dei dem Mitmirken ginstiger Umpfände eine größere Ausdehnung, als sie se gehabt hante. Er selbst sand durch seine Personlichkeit Liebe und Achtung bei Allen, die, ihn kannten, denn er war ein redlicher, menschenfreundlicher, gefülliger und wohlschäser Mann, heitern Geisted und voll scherzhafter Einsalle, das bei ausgestattet mit vielerlei Kenntissen Mie seinem Achten Freundschaftsgesühl. Wie sehr er in Liebe und Achtung kand, zeigte sich einer Arankheit und bei seinem Tode. Wie Viele legten nicht

<sup>2)</sup> And ber Gothaifden Beitung entlebnt.

thre innige Theisnahme mabrend feiner lesten Leibent an den Lag, und wie groß war nicht die Zahl derer, die, ohne dazu eingeladen zu fein, aus eigenem Antriebe seinem Sarge folgten, als seine irdische Salle zu Grabe getragen wurde. Eine größere Theilnahme hatte in Gotha nicht leicht die Beerdigung eines Privatmannes erregt!

## \* 141. Wilhelm Schaumkell,

Angenieur beim Regulirungs = u. Gemeinheitstheilungswefen in best Domanen b. Großbergogth. Meckenburg =Schwerin, ju Schwerin; geh. im S. 1795, geft. ju hof Penglin, bel Plau, d. 16. April 1830.

Wenn auch ber Berewigte fich nicht burch Anfeben und große Berbienfte einen Ramen erworben bat, mogu feine dufere Lage ibm weber Berantaffung noch Reit barbot, fo wird boch fein Andenken noch lange bei allen benen aufbewahrt bleiben, welchen er in weiten Rteifen bes Baterlandes ein treuer Freund und ftets angenehmer und gemuthlicher Gefellichafter gemefen. — Geboren in Rebna, einem Stadtchen im Grafbergogthum Medlen-burg: Schwerin, wofelbit fein langft verftorbener Bater Die bafige Muble in Erbpacht batte, und mit Dorothen Elifabeth, einer geb. Raffau, verheirathet war, erhieft er mit feinem altern Bruder, Dem jegigen Prediger gut Bergfelb, eine febr forgfaltige, burch geschickte Sauslebrer geleitete Ergiebung und Unterweifung, fo bag er, bei nicht gewohnlichen Beiftesfahigfeiten, balb bedeutenbe Fortidritte fomobl in Sprachen als Biffenfchaften machte, und ficher bei meiterer Musbilbung in felbigen, ein afa-Demifches Studium mit Rugen murbe ergriffen baben. Indeffen batte er icon Damale eine entichiedene Reis gung fur bas Forft : und Jagdmefen gefaßt, ju beffen Erlernung er fich fpaterbin bem großbergogl. Dberforfter Bolle ju Calif, bei Domit, anvertraute und bier mebrere Johre vermeilte, bis er die Lebrzeit überftanden batte und als Jager entlaffen murbe. Jeft erft fab er ein, baß er feinen frubern Plan, eine auswartige Forftfoule befuchen ju wollen, aufgeben muffe, da feine Mutter, bei ibrer anderweitigen Berbeirathung und ben noch mehr bingu gefommenen Rindern, ibn nicht bagu unterfinen tonnte. Es bot fich ibm alfo augenblidfich nichts weiter bar, ale entweder bei einem meniger gebildeten Korftmanne, für etwa 16 bis 20 Ehlr. Galar, ju bienen, ober gu einem Ebelmanne als Revier., Stagts. und

Bratenjager feine Buflucht ju nehmen. Beibes ichien ibm aber auch nicht von erheblichem Rugen ju fein, feine Kenntniffe vervollkommnen ju konnen, weshalb er denn nach Schwerin ging und fich bier auf das Studium ber Mathematik legte, wozu er schon früher den Grund gelegt hatte. Nach Berlauf einiger Jahre, worin er den mathematischen Unterricht des Concectors Schumacher Dafelbft genoffen und Daneben Raften : und Planzeichnen getrieben batte, trat er alsdann jur Gelomestunft über. welche er bei bem bortigen Rammercommiffar und In-genieur Arendt erlernte und in Diefer Befchaftigung nunmehr beharrte, fo daß er unter Diefes Mannes geschickter Leitung Die übrige Beit feines Lebens verblieb und bet bem Regulirungs und Gemeinheitstheilungswesen in ben großberjogl. Domanen als Ingenieur fungirte. Doch, fo febr auch feine Arbeiten ben Beifall ber Kenner fanben und auch bobern Orts gnerkannt murben, blieb er bennoch obne eine fefte Anftellung, bis er enblich nach langer Krantlichteit und in dem Alter von einigen 30 Sabren fanft gur Rube einging. Er farb ju Penglin; einem Rittergute feines Schwagers, mobin er fich furs aupor begeben batte. - Der Beremigte mar in jeder Dinfict ein ebler Mensch au nennen, Denn er war gnt; brav und bieber. Mit biesen Eigenschaften verband er eine ftets beitere, joviale Laune, und wußte jeden gebild beten Birkel auf eine bocht einnehmende Weise au und terbalten, insbesondere gefiel er baber ben Damen, welche ibn auch faft immer umringten und feinen originellen Soergen ben größten Beifall gollten. Somerm, Kr. Briffow.

Syncton, St. Composit.

\* 142. Johann Jakob Unbreas Labbel, Doctor b. Rechte u. zweiter Burgermeifter zu Roftod, Mitglied bes medlenb: patriot. Beteins;

geb. b. 27. Juli 1766 , geft. b. 15. April 1880.

Aus einer gamilie entfproffen, Die fcon feit ben früheften Beiten ber ju Roftod befannt gewefen \*), murbe

<sup>\*)</sup> Bergl. Kamiliennachrichten und Lebensumftanbe bes herrn Doctor Joach. Friedr. Aabbel, gewesenen vielsährigen wohlderbiens ten Sandhundibes der medlend. Ritter - und kandschaft; unter bem Alabemischen Giegel berausgegeben und mit einer Borrede über die Kerubigung bes stillen Berdenkes beglettet, von Dock. Jos. Casp. Melihusen. Rosad 1789.

Der Beremigte bafelbft geboren. Gein langft verftorbener Bater war Diatonus an ber Ge. Betriffrche au Rofod; Die Mutter beffen Coufine und ebenfalls eine get. E. In den erften Sabren feiner Rindbeit murbe er burch In den erften Jahren feiner Rindbeit murbe er burd geschickte Privatlehrer unterrichtet und fpaterbin auf dem Daterftabtifchen Gymnafium, unter bem Rectorate Des weiland Professors Lafius, weiter für feine Studien ge-bildet. Im J. 1788 begog er barauf die bafige Atabemie, fich ber Jurispruden; ju widmen, und beendete feine Universitätsjahre ju Gottingen, nachdem er fich 32-vor ben juriftifchen Doctorgrad hatte ertheilen laffen. Bei feiner Rudtehr in die heimath wurde er querk im J. 1789 Abvokat und Procurator bei der Inflistanglei und dem Obergerichte zu Rostod, und beschäftigte fich alldort bis 1801 ausschließlich mit der juriftischen Praxis, bie er in einem vielfeitigen Umfange befag. 3m gebade ten Jahre wurde er bann am Matthias und gewöhnli-lichen Wahltage (b. 24. Febr.) jum Senator und Mit-gliede bes bafigen Magiftratscollegiums recipirt, b. 30. Det. 1805 jum Stadtfondifus ernannt, und endlich ben 7. Jan. 1819 jum zweiten Bargermeifter ermablt, neben welcher Stelle er auch bas rathliche Provisorat bes rotiftochen Riofters jum beil. Areus, fo wie bas über bie fammtlichen bortigen Rirden mit verfab. - Er ftarb mit Sinterlaffung einer Wittme, Gobie, geb. Burchard, und einer einzigen Tochter, welche feit bem 27. Dct. 1814 an ben Rammerproturator und Juftigtangleiabvotaten, Emil Eggerf in Roftod, verheirathet ift. — Ale Schrifteller lieferte er blos: Dissertatio inaug. juride sistens observationes: quibusnam reddendae sint rationes tutelares, pupillo adhuc minore? praecipue ex reformat, polit. Meck-lenb. d. a. 1572. Tit. von Bormundschaftswegen, S. im Rall nicht zc. Goettingae 1789. Kr. Braffew. Somerin.

# \* 143. Carl Friedrich Dietrich,

Pfarrer zu Aborf, im Boigtlande; geb. im I. 1787, geft. b. 16. April 1880.

Der Geburtsort des Verewigten ift Neuwernsdorf, im fach. Obergebirge, woselbst fein Bater als schlichter Landmann noch lebt. Bon einem Schullehrer in dem Nachbardorfe Cammerswalde in den Elementarwiffenschaften, fo wie in den Anfangsgrunden der lateinischen

Sorade unterrichtet, und von ibm wegen ber bei bem-Rhaben mahrgenommenen Bigbegierbe, wie auch bemerfenswerthen Anlage jum Singen empfoblen. tam er nach Freiberg und murbe Schaler Des bafigen Somnaftums. Da von feinen Eltern nicht alle nothige Bedurfniffe fur ton bestritten werben fonnten, fo bewarb er fich um Die Aufnahme in bas erfte Sangerchor, Er erlangte Diefelbe und bilbete bann unter geschiefter Leitung fein Salent jum Singen fo weit aus, bag er julest unter ben Con-certiften auftreten burfte. Und gewiß murbe er als Ganger noch mehr geleiftet haben, wenn nicht vermöge feiner Borliebe für die Wiffenschaften diese ihn vorzugsweise Defcaftigt batten. Durch feinen Fielf und mufterhaften Tebenswandel erwarb er fic bald das Bertrauen und Boblwollen feiner Lebrer, fo bag biefe ibm jum Mitgenuß einer Stiftung verhalfen, mit welcher freie Bob-nung, Beigung und Betoftigung verknupft war. Im J. 1800 mit ben besten Beugniffen von bem Freiburger. Gomnaftum entlaffen, bezog er Die Universität Witten-berg, wo er bie jum 3. 1812 mit Ernft und Gifer ben theologischen Wiffenschaften oblag. Er verfab nun mebrere Sabre bindurch in verschiedenen Samilien bas Amt eines Sanflehrers, und erhielt bann bas Diakonat in Beuhaufen (unweit feines Geburtfortes) nebft bem, eine Stunde entlegenen Filiale Sepfen, in der Freiberger Infpection, Er befleibete biefeb Umt von 1819 bis 1824, worauf er bas Confikorialpatronat ju Aborf erhielt. So groß auch die mit dieser, wie mit ber erften Stelle ver-enupfren Beschwerben, und so gering dagegen die Ginfunfte waren, fo martete er boch feines Berufs auf bas Ereuflichte, mibrend er feine Rugeftunden miffenfchaft-lichen Studien widmete, aber auch babei feine Gelegenbeit, mo er mit Rath und That feinen Rebenmenichen beifteben fonnte, unbenutt vorübergeben lief. Denn aud als Menfc floste er allgemeine Achtung und Liebe ein. Bereits in feinem erften Amtsjahre verebelichte er fic mit Charlotte Striftiane Gloel, der Tochter des tonigl. fachf. Accifeeinnehmers G. ju Freiberg. In und mit biefer, für Saus und Birthschaft erzogenen, an Entbebrung und Einschrantung gewöhnten Gattin fand er, mas er gefucht batte, und befonbers, mas er fpater bei ben bfteren und gulegt anbaltenden Storungen feines Befundbeiteguftandes und feines amtlichen Birfens fo febr bedurfte. Sie gebar ihm 4 Kinber, welche mit ibr fel-nen fruhen Kod tief betrauern. — 2118 Schrifthelier if

Der Berewigte nur einmal aufgetreten, indem er in Dunk gab: "Berfuch einer vollsiche. alphabet, geordn. Samminng ber gleich- u. ihnlich lautenben Worter ber beut schen Sprache für b. Jugend. u. Gelbftunterricht. Freiberg 1823,"

\* 144. Johann Diebrich Goswin Mollerus, Sand = m. Stadtgerichtstarator zu Deilinghofen bei Iferlohn, in ber Graffchaft Mart:

geb. b. 16. Sept. 1754, geft. b. 16. April 1880.

Der Sterbeort des Verewigten war auch dessen Be-burtsort. Er war ein Mann, der in mannichfaltigen Berhaltnissen gelebt und Manchem genütt hat. Länger als ein halbes Jahrhundert diente er treu und redlich dem Könige, dem Vaterlande und der Kirche. Er war nämlich 18 J. bindurch Soldat, 7 J. Jolleinnehmer, 2 J. Municipalrath, 4 J. Gemeinderath, 2 J. Landkurmskommandant, 16 J. Gerichtstarator u. 5 J. Kirchmeister. In allen diesen Verhältnissen war er beseekt den einer großen Liebe für den König, und seinen Obern und Vorgesetzen ergeben. Seine Dienstertigkeit und Verläugkeit gegen Jedermaun war groß, und heiterkeit und Tröhsinn zeigte er überall im Umgange. Er starb am obengengannten Tage nach vielen schweren Leiden.

## \* 145. Chriftian von Beffen,

Binigl. nieberiand. General d. Infanterie ze., großberzogl. beff. General ber Infanterie à la suito oto, just armftabt;

geb. d. \$5. Mov. 1768, geft. d. 17. April 1880.

Der hohe Verewigte, geboren ju Buchsweiler, einem Stadten am Fuße ber Bogesen, in ber damaligen bestädtichen Grafschaft Hanau-Lichtenberg, ietigem Kranz. Departement des Niederrheins, war das inn des liebe Grafschaft bestenden Erbprinzen von Hesen. Darmskadt, welcher als Landgraf Ludewig IX. von 1768 bis 1790 regierte, und dessen Gemablin Henriette Spristiane Karoline, geb. Prinzessin von Pfalz-Zweibrücken. Birtenfeld. Die Mutter des Prinzes war bekanntich eine der geistreichten, edelsten und in jeder Dinsicht ausgezeichnethen Kurstinnen ihrer Zeit; dies beweisen die wefflichen Kinder, welche sie erzog, ein Ludzweisen bie wesselichen Kinder, welche sie erzog, ein Ludz

wig von heffen, eine Amalie von Baben, eine Touife von Beimar ); dies bemeift die bobe Achtung, weiche fie von den vorzuglichten Menfchen genoß, und meiche felbit Briedrich der Große von Preugen burch bas Dentmal beurkundete, das er auf ihr Grab im Schlofigurten gu Darmftadt fegen ließ und bem er die Infchrift gab: ", femina sexu, ingenio vir" (von Geschlecht ein Beis, an Geift ein Mann). Diese treffliche Mutter nun leitete ausschließlich bie frabefte Jugenbergiebung bes Brisgen; ihr verdantte er jene Bergensgute, jene humane Ansichten, jenes berablaffende und leutselige Benehmen, welches ihm fpater Aller Bergen gewann. Die in Buchs-weiler begonnene Erziehung bes jungen Pringen wurde nach bem 3. Lebensi. Deffelben auf Die namliche Beife in Darniftadt fortgefest, Schon im 3. 1766 ernannte Landsgraf Ludwig VIII. feinen noch nicht Biabrigen Entel, ben Pringen Chriftian, jum Rittmeifter bei ber Leibgarde ju Pferde, und als folder that er in einem Alter von 5 Sabren bei einer feierlichen Gelegenheit einmal Dient; 1769 wurde er von seinem Bater, Landgrafen Ludwig IX. jum Major bei diesem Corps befordert, auch jum Major bei den Leibregiment ju Juk ernannt, — Der Pring, welcher schon in seiner Jugend die Sharakterfestigkeit geigte, welche ihn fein ganges Leben binburch auszeich. nete, wollte erft bie Grundfane ber driftlichen Confeffio. nen tennen, bevor er fich fur eine entschied; er mabte Die Religion feiner erlauchten Familie, Die evangelifde lutherifde, und mard erft in feinem 17. Jahre ju Straf. burg confirmirt, mo er auch seine Studien vollendete. Die bortige Universität mar damals sehr berühmt und jog Gobne ber ausgezeichnetften Samilien aus allen ganbern an. Nach vollenbeten Studien begab fich ber Pring, au Anfang ber achtziger Jahre, auf Reisen und ericbien werft in Prag am hofe bes Raisers Joseph II., um in kaiserliche Militarbienfte zu treten. Dieser große Monard, ber gerabe bier militarifche Manover ausfibren ließ, nahm ben jungen Pringen febr guabig auf und du-Berte, "baß er ibn gwar nicht gleich jum Feldmarfchall machen tonne, aber boch gerne und portheilbaft auftel.

<sup>&</sup>quot;) Bon allen biefen eblen Geschwistern lebt jeht nur noch bie ehrmitbige Martgrafin von Baben, bie Mutter ber Großergogia Wilhelmine von Darmftabt. Die Lebenbbeschreibung der beiben andern ertauchten Personen treffen mit ber vorliegenden in biesem Jahrgange des Redrologs G. 141. u. 300, jusammen.

sen wolle, febato fein herr Unter besfalls einen Bunfo aubere." Diefes gefcat aber nicht, und fo unterblieb bie Auftellung bes Prinzen in taiferlichen Dienften. Diefer reifte nun, in Begleitung eines jungen Englanbers, ber mit ihm in Strafburg ftubirt hatte und fein Freund gemorben war, weiter über Bien burch Ungarn, bis nach Beigrad, und von ba gurud nach Deutschland. Im J. 1783 unternahm er unter bem Ramen eines Grafen von Ridda, wiffenschaftlicher Zwede halber, eine Reife nach Schweben, verweilte bier an bem Sofe eines ber mertwarbigften Monarchen ber neuern Beit, bes Konigs Guftav III., bem Sammelpunfte vieler ausge-geichneter Manner, einige Zeit und erwarb fic burch feine trefflichen Gigenschaften Die besondere Bewogen: beit Diefes belbenmuthigen Surften. Auf diefer Reife beluchte er auch die Universitat Upfala, um die Dert wurdigfeiten und literarifden Anftalten diefer berühms ten Stadt tennen ju lernen. Bon Stocholm begab fic Pring Epriftian von Seffen in Demfelben Jahre aber Darmftadt und Strafburg nach Paris, wo bamale mehrere feiner burchlauchtigften Bermandten verweilten, reifte aber nicht mit ihnen jurud nach Deutschland, fondern mit feinem Better, bem Prinzen Georg von Beffen-Darmftadt, nad Solland, wo er als Oberft in die Dienfte Der Generalftaaten trat und bas Infanterie-Regiment bes Bringen Georg als Inhaber übernahm. Diefem Lande u. bem erhabenen Gurftenhaufe Dranien, welches an ber Spipe der Regierung beffelben ftand, widmete der Pring von nun an mit einer fo treuen Anhanglichkeit, einer Ausbauer und Beharrlichteit feine Dienfte, baß die Gefcichte ib. rer ftete ehrenvoll gebenten mirb. Auch murben diefe Dienke mobl erfannt und ben Pringen lobnten bie Ichtung und Liebe feines eblen Dberbefehlshabers, bes Erbpringen von Dranien, jestigen Konigs ber Rieberlande und beffen ganger Samilie. Diese Liebe eines ber vor-trefflichten Kurften unferer Beit, ber mobl ein befferes Schieffal verdient batte, als ben raftlofen Kampf mit Mindem Aberglauben, fanatifdem Monchegeifte, muß uns allein foon Barge fein von bem Berthe bes Bringen Chriftian von Seffen. Diefer mard im Dienfte ber Beneralftgaten jum Generalmajor, jum Generallieutenant, jum Gouverneur ber Seftung Grave beforbert. — Balb nach feinem Eintritte in hollandifthe Dienfte errichtete ber Pring eine eigene Brigabe iconer Eruppen ju Guß und ju Pferde, welche aber die Generalfigaten nicht

gen, genoß ben Schulupterricht in Stuttgart, und bezog bereitering 16: Jahre franch Affere bie Underfielt Tubingen, wo er bei Gelegenheit der Jubilaumsfeier in fei-nem 20. Jahre Doctor ber Rechte murde. Dach einer mebriabrigen miffenschaftlichen Reife burch Deutschland, auf welcher er in Gottingen befonders wegen Dutters -Motfe fumen langer: vermeilte, befuchte en granfreid und Das bamals noch ju Mattemberg gehörige Mömpelgard, mo er viele Bermandte hatte und fich besonders mit ber frandfiften Sprache und Literatur besteundete. 3m 3. 1280 wurde er Prof. bes Natur und Artenfrechtes an ber boben Carisionle ju Stuttgart, mo er bie nachmalis gen; nun verftorbenen, Praint: Abel, Gymnafial - Profeffor Druck, Geb. Rathen, Bempe und ben berühmten Gottim ger Plant, u. 21., gu Rollegen hatte, mit benen er bie ragte Greundschaft ifnupfter Die (nur ber Sodi trenntel Sim I. 4781; murde ed Dberamtmann in Beiffein . und 1786 in Colm. Don bier murde er 1768 ale Regierungs rath nach: Stuttgart bermfen, und erhielt auch baneben die Baelle eines Confiftonialvathes und Rirdenfaftens-3m S. 1797 tret er in temporare Dienfte ber bamaligen Landidaft und war ihr Abgeordneter am Congreffe ju Raftatt, mo er die interefanteften Befannts Schaften, unter andern Die Des Bamaffgen Generals Bonaparte, machte. 2118 bie murtemb. Landesverfaffung im Et. 1805 gufgehaben munde, weigerte er fich mit wenigen Ambern, bem gandesberen ben Dienkeit als unumforantten herricher, gu:feifen , ba bie Landesversammlung unter Garantie bes beutiden Reideverbandes fand, trat aus bem Dienfte und benufte feine Dufe au fdriftftel kerifchen! Arbeiten im philsfophifch juridifchen und politifden Jade; Doch trat er nach erfolgten Mufbebung bes Reichenerbandes 1807, wieber ale Ober-Juffgrath in Stanfdienke, und murde 1817 Prafident des Ober : Ju-Algeollegiums und spater des Ober Tribmald. welchem Wollen er bis an: fein Ende mit unermubeter Berufttreue borftand. Außerdem war er in ben J. 1817 und 4848 außerordentl. Misglird bes Gebeimenraths, forts mabrend aber befianbiges Ditglieb Der Brufungscommif fin Des tonigt. Dber Eribunals, fo mie ber Commultelle Des Boblebangtelebereins feit beffen Grundung burd bie Konigin Ratharina, und in ber neueften Bett nabin . er mit feinem gewohnten: Gifer und debtem Bobltbatig. feitofinn an ber Grundung eines Bereins far Die Beffe rung der Strafgefangenen ausgezeichneten: Untbeil

3. 1820 wurde er Ritter, und 3 3. nachber Komthur best Orbens ber murtemb. Krone, und 1820 von ben bama-ligen Landftanden jum' Mitgliebe bes Staats Berichtsbofes ermablt. Er mar fraftig von Geftalt und von Beift, und von bober und vielfeitiger Bildung; gewandt, charfunnig und grundlich in Geschaften; aller Berftellung feind; voll Gifer für Beruf und für alles, was er unternahm; unermudlich im Beiterftreben in seiner Bife fenschaft, in Philosophie und besonders auch, was ibm bas Sochte mar, in religibler Erkenntnif. Die Philosos Dbie faste er in allen Spftemen auf, fo wie er benn bei der Anwesenbeit Schellings in Stuttgart vor etwa 18 Jahren biefen veranlaßte, in einem vertrautern hochge-bildeten Rreife fein damaliges Spftem ju entwickeln, worüber er gleichfam bas Prototoll fubrte, meldes von Schelling mit großer Befalligfeit burchgefeben murbe und dann unter ben Uebrigen circulirte. Er mar biblifche driftlich fromm ohne hinneigung jum Pietismus; febe beiter im Umgange; ein bocht liebreicher Gatte in zwei Eben; voll Gefühl fur Freundschaft, die er mit ungewöhnlicher Großmuth auf Die hinterlaffenen feiner Freunde abertrug, benen er ben Berforger und Nater au erfeten fnote; booft mobitbatig ohne Beraufd; be-barrlich am hertommlichen, befonbere wenn es in ber Form von Rechten erschien, wenn auch biefe Rechte nicht immer bas Rechte maren, und baber unbedingt anbana. lich an Burtemberge alter Verfaffung, befonders auch, mas bas Rirchengut betraf; ein Feind aller Billfahr von oben berab; in allem, mas Burtemberg und feine Derfaffung nicht unmittelbar anging, bochft unbefangen und freifinnig; ungeblendet von bem Scheine außerer Große, wo er innern Berth vermiste; bocht unfomleg-fam, aber boch oft wieder einlenkend milb, wenn er mabred Berdienft oder reinen Billen fich gegenüber erfannte; nicht unempfindlich gegen außere Ehre, ja felbft eiferfüchtig barauf, aber auch ftets bereit, fie aufauopfern, wenn er feine innere Shre gefahrdet glaubte. Geinem Cobe fah er mit Rube entgegen. Ein Magenübel, das er fic burch vieles Sigen jugezogen hatte, und bas ihn feit einigen Jahren beläftigte, nahm unerwartet eine nachtheilige Wendung, nachdem er furz juvor die Nachricht erhalten batte, daß die Landfidnde, fatt ber wirklichen Ausscheidung des Rirchengutes, eine jahrliche Summe auf's Budget angenommen, wogegen er noch in einer kleinen Schrift fich erklart hatte; aber fein Tod mar R. Refrolog 8. Jahrg.

funft. — Geine Schriften find außer mebrern juristsischen, philosopischen und theologischen Abhandlungen in varschiedenen Zeitschriften ohne seinen Ramen: Bezsinch einer Beantwortung der Frage: Sind scharfe Gesehe einem Staate zuträglich e. Stuttg. 1797. — Anti 22e. wiathan, od. über d. Berhöltnis der Moral zum dußern Recht u. zur Politik: Gött. 1807. — Beitrag zur Lehre v. d. Rückanwendung neuer Gesehe te. 1818. — Ueber die Revision d. Civilrechts e. Stuttg. u. Id. 1821. — Bechtliche Erörterung d. Frage: Ob d. Kirchengut Sigensthum der wärtemb. protest. Kirche od. des Staats seis 1821. — Entwurf ein. Pfand . u. Hopotheten: Ordnung sur Stage: Gell die abgesonderte. Berwaltung der Frage: Gell die abgesonderte. Berwaltung des alts würzemb. Kirchengutes bergestellt werden, und wie soll dies geschehen? 1830.

# 140. Georg Engelharb,

Dofbuchbruder gu Gotha;

geb. . . . . . . , geft. b. 16. April 1830 %.

Er war zu Kröttkebt im Gothalschen geboren, me sein Bater (späterhin Abjunktus zu Friedrichroba) damals Pfarrer war. Seine Bildung zum Buchdrucker erheitt er zuerk in der Gothaischen Joshucheuckerei, dann in Leipzig, Grimma und Berlin. Hieranf legte er zu Schnepfenthal eine Druckerei an, die er die zum J. 1808 sprifeste, wo er nach Verbeitrathung mit der alteken Tochter des Joshuchdruckers Repber, Bestiger der Joshuchdruckerei zu Gotha wurde. Eifrig bemabte er sich, dieselbe empor zu bringen; und seine Bemabte er sich, dieselbe empor zu bringen; und seine Bemabte er sich, dieselbe auf und fand dei dem Mitwirken gunktiger Umsstände eine größere Ausbehnung, als sie je zehabt hatte. Er selbst kand durch seine Persönliger und wohldatiger Unans bei Allen, die, ihn kannten, denn er war ein redlicher, menschenfreundlicher, gesälliger und wohlhatiger Mann, heitern Geistes und voll scherzbakter Einsälle, dabei ausgestatet mit vielerlei Kenntnissen und Erfahrungen und einem achten Freundschaftsgesühl. Wie sehr er in Liebe und Achtung kand, zeigte sich auch bei seiner Arankheit und bei seinem Tode. Wie Biele legten nicht

<sup>&</sup>quot;) Und ber Gothaifthen Beitung entlebnt.

hre innige Theilnahme mabrent feiner lesten Leiben an den Tag, und wie groß war nicht die Zahl derer, die, ohne dazu eingeladen zu fein, aus eigenem Antriebe seinem Sarge folgten, als seine irdische Satte zu Grabe getragen wurde. Eine größere Theilnahme hatte in Gothe nicht leicht die Beerdigung eines Privatmannes erregt!

## \* 141. Wilhelm Schaumkell,

Angenieur beim Regulirungs = u. Gemeinheitstheilungswesen in ben Domanen b. Großbergogth. Medienburg = Schwerin, ju Schwerin; geb. im S. 1795, geft. gu hof Penglin, bei Plau, d. 16. April 1839.

Wenn auch ber Berewigte fich nicht burd Anfeben und große Berdienfte einen Ramen erworben bat, mogu feine außere Lage ibm weber Beranlaffung noch Reis barbot, fo wird boch fein Andenken noch lange bet allen Benen aufbemahrt bleiben, welchen er in weiten Rreifen Des Baterlandes ein treuer Freund und fets angenehmer und gemuthlicher Gefellichafter gemefen. - Beboren au Rebna, einem Stadtchen im Grafberjogthum Dedlen burg Schmerin, wofelbft fein langft verftorbener Bater Die bafige Muble in Erbpacht batte, und mit Dorothea Elifabeth, einer geb. Raffau, berheirathet mar, erhielt er mit feinem altern Bruber, bem jegigen Prediger gut Bergfeld, eine febr forgfaltige, burch geschickte Sauslehrer geleitete Erziehung und Unterweisung, fo bag er, bei nicht gewohnlichen Geiftesfahigfeiten, balb bedeutenbe Fortschritte sowohl in Sprachen als Willenschaften machte, und ficer bei meiterer Musbilbung in felbigen, ein afa-Demifches Studium mit Ruten murbe ergriffen baben. Inbeffen batte er icon Damals eine entichiedene Reis gung für bas Sorft und Jagdwefen gefaßt, ju beffen Er-lernung er fich fpaterbin bem großberzogl. Oberforfter Bolle ju Calif, bei Domit, anvertraute und bier mebrere Jahre verweilte, bis er die Lebrzeit überftanden batte und als Jager entlaffen murbe. Jest erft fab er ein, bag er feinen frubern Plan, eine auswartige Forft= foule befuchen ju wollen, aufgeben muffe, ba feine Dutter, bei ihrer anderweitigen Berbeirathung und ben noch mehr bingu getommenen Rinbern, ihn nicht bagu unter-tagen konnte. Es bot fich ihm alfo augenblicklich nichts weiter bar, ale entweder bei einem meniger gebilbeten Forftmanne, fur etwa 16 bis 20 Ebir. Galar, ju Dienen. ober gu einem Ebelmanne als Revier. Staats . und

Bratenjager feine Buflucht ju nehmen. Beibes ichien ibm aber auch nicht von erheblichem Rugen ju fein, feine Kenntniffe vervollkommnen ju tonnen, weshalb er benn nach Schwerin ging und fich hier auf das Studium der Mathematik legte, wozu er schon früher den Grund ge-legt hatte. Nach Verlauf einiger Jahre, worin er den mathematischen Unterricht des Concectors Schumacher Dafelbit genoffen und Daneben Rarten : und Planzeichnen getrieben batte, trat er aledann jur Gelomeffunft aber. welche er bei bem dortigen Rammercommiffar und Ingenieur Arendt erlernte und in Diefer Befdaftigung nunmehr beharrte, so daß er unter biefes Mannes geschickter Leitung die übrige Beit seines Lebens verblieb und bei Dem Regulirungs und Gemeinheitstheilungswesen in ben großbergogl. Domanen als Ingenieur fungirte. Doch, fo febr auch feine Arbeiten ben Beifall ber Renner fanben und auch bobern Orts anerkannt murben, blieb er Dennoch ohne eine feste Anstellung, bis er endlich nach langer Krantlichteit und in bem Alter von einigen 90 Jahren fanft gur Rube einging. Er farb ju Penglin, einem Rittergute seines Schwagers, wohin er fic turg anvor begeben batte. — Der Berewigte war in jeder Dinfict ein ebler Menfc ju nennen, benn er mar gnt; brav und bieder. Mit Diesen Gigenschaften verband er eine ftets beitere, joviale Laune, und wußte jeden gebild beten Bietel auf eine bochft einnehmende Beise ju unterhalten, insbesondere gefiel er baber ben Damen, welche ibn auch fast immer umringten und feinen originellen Schergen ben größten Beifall jollten.

Sowerin, Fr. Bruffom.

\* 142. Iohann Jakob Unbreas Labbel, Doctor d. Rechte u. zweiter Bargermeifter zu Roftod', Mitglied bes medlenb: patriot. Bereins;

geb. b. 27. Juli 1766, geft. b. 16. April 1880.

Aus einer gamilie entfproffen, Die icon feit Den frubeften Beiten ber ju Roftod befannt gewefen ), murde

<sup>&</sup>quot;) Bergl. Familiennachrichten und Lebensumflande des herrn Doctor Joach. Friedr. Taddel, gewesenen vielschrigen wohlderbiens ten gandhunditus der medlend. Mitter = und kandschaft; unter bem glademischen Giegel derausgegeben und mit einer Borrede über die Kerubigung von füllen Berdenfied beglettet, von Doct. Jos. Caky. Mellhufen. Stofted 1788.

Der Beremigte dafelbft geboren. Gein langt verflorbe-ner Bater mar Diakonus an der Gt. Betriftroe in Roftod; Die Mutter deffen Coufine und ebenfalls eine geb. In den erften Jahren feiner Rindheit murbe er burd gefdidte Privatlehrer unterrichtet und fpaterbin auf bem Daterftadtifchen Gymnafium, unter bem Rectorate Des weiland Profesors Lafius, weiter für feine Studien ge-bildet. Im 3. 1786 bezog er barauf bie bafige Afabe-mie, sich ber Jurispruden, ju widmen, und beendete feine Universitatsjabre ju Gottingen, nachdem er fich ju-Dor den jurstischen Doctorgrad batte ertheilen lassen. Bei seiner Ruckfehr in die heimath wurde er querft im I. 1789 Abvokat und Procurator bei der Justiskanzlei und dem Obergerichte au Rostock, und beschäftigte sich alldort dis 1801 ausschließlich mit der jurstischen Pracis, Die er in einem vielfeitigen Umfange befaß. Die er in einem vielfeitigen Umfange befag. Im gedachten Jahre wurde er dann am Matthias und gewohnlilichen Babltage (b. 24. Febr.) jum Genator und Dit. gliebe bes bafigen Magiftratecollegiums recipirt, b. 30. Det. 1805 jum Stadtfyndifus ernannt, und endlich ben 7. Jan. 1819 jum zweiten Burgermeifter ermablt, neben welcher Stelle er auch bas rathliche Proviforat bes ro. fodichen Rlofters jum beil. Rreug, fo wie bas uber bie fammtlichen bortigen Rirchen mit verfab. - Er ftarb mit Sinterlaffung einer Bittme, Cobie, geb. Burchard, und einer einzigen Tochter, melde feit bem 27. Det. 1814 an ben Rammerprofurator und Juftigfangleiadvotaten, Emil Eggerf in Roftod, verheirathet ift. - 218 Gdriftfteller lieferte er blos: Dissertatio inaug. jurid. sistens observationes: quibusnam reddendae sint rationes tutelares, pupillo adhuc minore? praecipue ex reformat. polit. Mecklenb. d. a. 1572. Tit. von Bormunbichaftsmegen, S. im Kall nicht 2c. Goettingae 1789. Somerin. Fr. Braffew.

143. Carl Friedrich Dietrich.

Pfarrer ju Aborf, im Boigtlande; geb. im 3. 1787, geft. b. 16. April 1830.

Der Geburteort bes Beremigten ift Neuwernsborf, im fachf. Dbergebirge, mofelbft fein Bater als folichter Landmann noch lebt. Bon einem Soullehrer in bem Nachbardorfe Cammersmalde in ben Elementarmiffen. schaften, so wie in den Anfangsgrunden der lateinischen

bruche unterriduer, und von ibm wenen der bei bem Rhaben mahrgenommenen Wisbegierde, wie auch bemer-kenswerthen Anlage zum Singen empfohlen, kam er nach Freiberg und murbe Schaler bes bafigen Gymnaftums. Da von feinen Eltern nicht alle northige Bedürfniffe für fon bestritten werden konnten, so bewarb er sich um die Aufnahme in das erste Sangerdor. Er erlangte dieselbe und bilbete bann unter geschickter Leitung fein Talent zum Singen so weit aus, daß er zulest unter ben Concertiften auftreten burfte. Und gewiß wurde er als San ger noch mehr geleiftet haben, wenn nicht vermoge feiner Borliebe fur die Wiffenschaften biefe ihn vorzugsweise beschäftigt batten. Durch seinen Fleiß und musterhaften Lebenswandel erwarb er fic bald das Bertrauen und Boblwollen feiner Lehrer, so daß diese ihm jum Mitgenuß einer Stiftung verhalfen, mit welcher freie Bobnung, heizung und Befostigung verknupft war. Im J. 1800 mit ben besten Zeugnissen von bem Freiburger. Gomnafium entlassen, bezog er die Universität Wittenberg, wo er bis jum J. 1812 mit Ernft und Gifer ben theologischen Biffenschaften oblag. Er versah nun meh-rere Jahre bindurch in verschiedenen Zamilien bas Amt eines Sanslehrers, und erhielt bann bas Diakonat in Reubaufen (unmeit feines Geburtsortes) nebft bem, eine Stunde entlegenen Filiale Gepfen, in ber Freiberger Inspection, Er belleibese Diefes Unt von 1819 bis 1824, worauf er bas Confiferialpatronat ju Aborf erhieft. Co groß auch die mit biefer, wie mit ber erften Stelle ver-tnupften Beschwerben, und so gering bagegen Die Gintunfte waren, fo martete er boch feines Berufs auf bas Ereuflichte, mehrend er feine Rufeftunden miffenfchaft lichen Studien widmete, aber auch babei feine Gelegenbeit, mo er mit Rath und That feinen Rebenmenfchen beifteben fonnte, unbenutt vorübergeben lief. Denn aud als Menfc flogte er allgemeine Achtung und Liebe ein. Bereits in feinem erften Umtsjahre verebelichte er fic mit Charlotte Chriftiane Gloel, ber Tochter Des tonigl. fachf. Accifeeinnehmers G. ju Freiberg, In und mit Diefer, fur Saus und Birthicaft erzogenen, an Entbeb-rung und Ginfchrantung gewohnten Gattin fand er, mas er gefucht batte, und befonders, mas er fpater bei ben bfteren und gulett anhaltenben Storungen feines Be-fundheiteguftanbes und feines amtlichen Wirfens fo febr bedurfte. Sie gebar ibm 4 Kinber, welche mit ihr fei-nen frihen Lod tief betranern. — Alls Schriftheller if

Der Beremigte nur einmal aufgetreten, indem er in Drud gab: "Berfach einer vollftand. alphabet. geordn. Samming ber gleich. u. chnlich lautenden Borter ber benefchen Sprache für b. Jugend. u. Gelbftunterricht. Freiberg 4823."

\* 144. Johann Diebrich Goswin Mollerus, Sand = m. Stadtgerichtstarator zu Deilinghofen bei Iserlahn, in der Graficaft Mart;

geb. b. 16. Sept. 1754, geft. b. 16. April 1880.

Der Sterbeort des Verewigten war auch dessen Geburtsort. Er war ein Mann, der in mannichfaltigen Berbaltnissen gelebt und Manchem genützt hat. Langer als ein halbes Jahrhundert diente er treu und redlich dem Könige, dem Vaterlande und der Kirche. Er war nämlich 18 J. hindurch Soldat, 7 J. Jolleinnehmer, 2 J. Municipalrath, 4 J. Gemeinderath, 2 J. Landkumskommandant, 16 J. Gerichtstarator u. 5 J. Kirchmeister. In allen diesen Verschlissen war er beseekt von einer großen Liebe für den König, und seinen Obern und Vorgesetzen ergeben. Seine Dienskfertigkeit und Vestäligkeit gegen Jedermaun war groß, und heiterkeit und Tröhsinn zeigte er überall im Umgange. Er starb am obengengunnten Tage nach vielen schweren Leiden.

## \* 145. Chriftian von Deffen,

Binigl. niederland, General d. Infanterie ze., großberzogl. beff. General ber Infanterie à la suite etc., großberzogl. beff.

geb. d. 25. Nov. 1768, geft. d. 17. April 1880.

Der hohe Verewigte, geboren zu Buchsweiler, einem Stadtchen am Tuße der Vogesen, in der damaligen hessen darmstädtischen Grafschaft Hanau Lichtenberg, iehigem Kanz. Departement des Rieberrheins, war das iängste Kind des diese Grasschaft besthenden Erbprinzen von Hesen Darmstadt, welcher als Landgraf Ludswig LK. von 1768 bis 1790 regierte, und dessen Gemablin Densiette Ehrstiame Karoline, geb. Prinzessin von Pfalz-Jweibriden-Birkenfeld. Die Mutter des Prinzes war deskanntlich eine der geistreichten, edelsten und in jeder Dinsicht ausgezeichnetzen Fürstinnen ihrer Zeit; dies beweisen die kressichen Kinder, welche sierzog, ein Ludsweisen die kressichen Luds

wig von Seffen, eine Amalie von Baben, eine Louist von Beimar \*); Dies beweift die hohe Achtung, welche fie von den vorzuglichften Menfchen genoß, und meid felbit Briedrich ber Große von Preugen burch bas Dentmal beurfundete, das er auf ihr Grab im Schlofigerten gu Darmftadt fegen ließ und bem er bie Infdrift gab : ", femina sexu, ingenio vir" (von Geschlecht ein Weis, an Geift ein Mann). Diese treffliche Mutter nun leitete ausschlieflich bie frabefte Jugenbergiebung bes Pringen; ibr verdantte er jene Bergensgute, jene bumane Unficten, jenes berablaffende und leutfelige Benehmen, welches ihm fpater Aller Bergen gewann. Die in Buchs-weiler begonnene Erziehung bes jungen Pringen wurde nach bem 3. Lebensj. beffelben auf bie namliche Beife in Darmftadt fortgefest, Goon im 3. 1766 ernannte Lands graf Ludwig VIII. feinen noch nicht Sjabrigen Entel, ben Pringen Christian, jum Rittmeifter bei ber Leibgarbe ju Pferbe, und als folder that er in einem Alter von 5 Stabren bei einer feierlichen Belegenheit einmal Dient; 1769 murbe er von feinem Bater, Landgrafen Ludwig IX. jum Major bei Diesem Corps beforbert, auch jum Ma-jor bei dem Leibregiment ju Buf ernannt, — Der Pring, welcher schon in seiner Jugend die Charafterfeftigteit Beigte, welche ibn fein ganges Leben bindurch ausjeich-nete, wollte erft die Grundfate der driftlichen Confessonen tennen, bevor er fich fur eine entschieb; er mablte Die Religion feiner erlauchten Familie, Die evangelifo-lutherifde, und mard erft in feinem 17. Jahre ju Grasburg confirmirt, wo er auch feine Studien vollendete. Die dortige Universität mar damals febr berühmt und jog Gobne ber ausgezeichnetften Samilien aus allen Lanbern an. Rach vollendeten Studien begab fic ber Pring, ju Anfang ber achtiger Jahre, auf Reifen und erichten guerft in Prag am Sofe bes Raifers Joseph II., um in faiferliche Militardienfte gu treten. Diefer große Monard, ber gerabe bier militarische Mandver ausstheren ließ, nahm ben jungen Prinzen febr gnabig auf und duserte, "baß er ihn jwar nicht gleich jum Feldmarschall machen tonne, aber boch gerne und vortbeilbaft anttel-

<sup>\*)</sup> Bon allen biefen edlen Geschwistern lebt lest nur noch die ehrmutbige Martgrafin von Baben, die Mutter ber Großbergogin Wilhelmine von Darmftadt. Die Lebensberchveibung der beiden andern erlauchten Personen terffen mit ber vorliegenden in biesem Jahrgange des Nedrologs G. 141. u. 300, susammen.

len worde, sebad fein Herr Anter debfalls einen Wunfc usere." Diefes geschah aber nicht, und fo unterblieb Die Auftellung bes Prinzen in taiferlichen Dienften. Diefer reifte nun, in Begleitung eines jungen Englanbert, ber mit ihm in Strafburg ftubirt hatte und fein Greund geworden mar, weiter über Bien burch Ungarn, Dis nach Beigrab, und von ba jurud nach Deutschland. Im J. 1788 unternahm er unter bem Ramen eines Grafen von Ridda, miffenschaftlicher 3wede halber, eine Reife nach Schweben, verweilte bier an bem Sofe et nes ber mertwarbigften Monarchen ber neuern Beit, bes Konigs Guftav III., bem Sammelpuntte vieler ausgezeichnieter Manner, einige Zeit und erwarb fich durch feine trefflichen Eigenschaften die besondere Gewogen-beit Dieses belbenmatbigen Fürsten. Auf dieser Reise befuchte er auch bie Universitat Upfala, um die Dert wurdigfeiten und literarifden Unftalten Diefer berühmten Stadt fennen ju lernen. Bon Stochbolm begab fich Pring Christian von Seffen in bemfelben Jahre über Darmftadt und Strafburg nach Paris, wo damals mehrere feiner burdlauchtigften Bermandten verweilten, reifte aber nicht mit ihnen jurud nad Deutschland, fonbern mit feinem Better, bem Pringen Georg von heffen-Darmftabt, nach holland, wo er als Dberft in die Dienfte Der Generalftaaten trat und bas Infanterie-Regiment bes Pringen Georg als Inhaber übernahm. Diefem Lande u. bem erhabenen Furftenbaufe Dranien, welches an ber Spite ber Regierung beffelben fand, widmete ber Pring von nun an mit einer fo treuen Unbanglichfeit, einer Musbauer und Bebarrlichfeit feine Dienfte, Daß Die Geschichte ib-rer ftets ehrenvoll gebenten wird. Auch wurden biefe Dienfte mobl erfannt und ben Pringen lobnten bie 21ch. tung und Liebe feines eblen Oberbefehlshabers, bes Erbpringen von Dranien, jetigen Konigs ber Rieberlande und beffen ganger Samilie. Diese Liebe eines ber vor-trefflichten Burften unserer Beit, ber mobl ein befferes Schieffal verbient batte, als ben raftofen Kampf mit Minbem Aberglauben, fanatifchem Monchegeifte, muß uns allein fcon Burge fein von bem Berthe bes Pringen Christian von Seffen. Diefer ward im Dienste ber Beneralftaaten jum Beneralmajor, jum Generallieutenant, aum Gouverneur ber Feftung Grave befordert. - Balb nach seinem Eintritte in hollandische Dienfte errichtete Der Pring eine eigene Brigade schoner Truppen ju Suf und ju Pferde, welche aber die Generaligaten nicht

fange befieben ließen. Die Gergierzen brachte er in Dolland, Die Brifchengeit an ben Sofen feiner boben Bermandten in Darmftadt, Karlerube, Somburg, Beimar ic. ju u. beschaftigte fich jugleich ffeth mit ben Biffen-Schaften, Deren treuer Berebrer er fein ganges Ween blieb, namentlich verlebte er in Diefer Beit und fpater manche Monate in Beimar im pertranten Umgange mit ber berrlichen Furftenfamilie Diefes Landes und Den großen Mannern, melde Die Bierde Des beutfchen Athens, ber Stoll bes gangen Baterlandes maren, einem Gothe, Schiller, Berber ut. Gin Reffe unfers Bringen, ber fich fpater nie Rrieger und Diplomatifer in faiferlichen Dienften fo großen Rubm erwarb, Pring Philipp von Deffen-homburg, wurde von ibm in einem Alter von 14 Ich-ren als hauptmann in feinem Regimente angeftellt und oft bemerfte ber Pring fpater mit inniger Frende, bag biefer in jeder Sinfict fo ausgezeichnete gurt unter ibm feine Baffenthat begonnen babe und gleichfam fein 36gling fei. Pring Philipp murbe fpater im Revolutions-friege mit einem Bataillon von bes Prinzen Chriftian Regiment gefangen und nach Paris gebracht, wo er ein Jahr permeilen mußte. - Die erften mefentlichen Dienfte leiftete Bring Chriftian bem Saufe Dranien, als im 3. 1787 Die Umruben gegen ben Erbitatthalter aubbrachen. Er nabm thotigen Antheil an Diefem Streite und legte durch fein Benehmen in dem Gefechte von Schlof Gusbot bei Amersfort ben Grund ju bem großen Ber-trauen, welches bas Saus Dranien von nun an ftets in ibn fette. Die Generalitaaten liegen bem Prinzen gur Binerkemnung feiner Dienfte eine eigene fowere golbene Mebaille pragen, mit bem beffifchen Bappen und einer paffenden Jufdrift .- 3m 3. 1792 befand fic ber Pring bei ben beffen-barmfidbifchen Eruppen, welche fic ber preufifch beffen caffelifchen Armee bei ihrer Erpedition gegen Frantfurt aufchloffen. 3m 3. 1793 murbe er auch bei dem deutiden Reichsbeere als General-Reibmaridall 216 aber die Frangofen in Die-Lieutenant angestellt. fem und ben folgenden Jahren Solland bedrobten, ba finden wir ben Pringen abermale muthig fampfend fur pas Intereffe bes Erbftatthalters. Er befehligte als Ge-merallieutenant eine Dipifion und mar einer ber ausgegeichnetften Generale ber allifrten Armee in Diefem Rriege. Am 12. Sept. 1783, bem Tage vor ber ungludliden Schlacht von Menin, in welcher bie hollandifche Armee eine vollige Riederlage erlitt, marb ber Bring Chriftian

pon Seffen fomer verwundet. Gine Ragel boima tom burd ben Derarm in Die Bruft. Der tapfere Pring verließ feine Truppen aber nicht eber, ale bis er ben Beind guradgeschlagen batte, und von Blutverluft gang entrollet war. Den Binter über befehligte Bring Chris Rian, in Abwesenheit des Erbyringen von Oranien, die Armee und hatte sein Sauptquartier in Lutite. Im Frühlinge des folgenden Jahres (1794) sehen wir ihn abermals mit Auszeichnung bei der Belagerung von Landrecp auftreten, dann im Bersaufe des Gommers an ben mefteren Operationen und Befechten ber hollandis schen Armee unter dem Exbpringen Theil nehmen und im Dec. desselben Jahreb die Bommelward (Landirich zwischen der Maas und Waal) mit der größten Umsicht und Capferkeit gegen die watbenden Angrisse der Fransofen vertheibigen, so bag jene für hiedmal miglangen. Als aber bald barauf ber Froft bem Feinde Wege aber alle Seen, Strome und Ranale bahnte, welchen Um-Rand Derfelbe mit der größten Rubnheit und Thatigteit rafd benutte, und reifend ichnell in ber Eroberung Sollands foreschritt, mußte ber Pring ber feindlichen Uebermacht weichen und Die Bommelward raumen. Er gog fo nach Woerben jurud und erhielt bafelbft ben Befehl, at einem Rriegbrathe nach bem Saag ju fommen. Sier er-fubr er min die gange traurige Lage ber Dinge und foiffte fic am 18. Jan. 1795 ju Gevelingen mit ber ber oranifden Gurftenfamilie, welche Alles verloren fab, nach England ein. Die Achtung und Liebe ber unter feinen Befehlen befindlich gewesenen Truppen, befonbers auch ber braven Schweizer, beren Bertrauen er fich burch feine Capferfeit, feine Befonnenheit, fein gutiges, leutfeliges Befen, gepaart mit geboriger Strenge jur rechten Zeit, in bobem Grabe erworben batte, folgten ihm über, bas Deer. Die vertriebene Fürftenfamilie erbielt ihren Wohnsit ju Samtoncourt, einer Billa an ber Themfe. Pring Chriftian lebte theils bier, theils in London in filler Burudgezogenheit, hauptfachlich mit ben Mertwurdigfeiten und Gebensmurdigfeiten ber großen hauptftadt und des Landes beschaftigt, wie er denn überhaupt immer auf feinen Reifen ein aufmertfamer Benbachter mar. Bet Sofe und von allen Gliedern ber tonigliden Familie murbe er aufs Befte aufgenommen. Das Parlament wollte ibm, feine treue Anhanglichfeit an das haus Dranien erfennend, ein Jahrgehalt ver-willigen, allein der Pring lehnte folches in ebler Unei-

gennicigfeit ab, und fehrte fcon im Commer gename ten Jahreb über hamburg nach heffen jurud. Er nabm bierauf, mit bem Pringen Philipp von Beffen Domburg an den Rheinfeldzugen ber Defterreicher als Bolontar Theil, lebnte aber vortheilhafte Antrage in ofterreibifde Rriegebienfte ju treten, aus treuer Anbanglichkeit an bas Saus Dranien ab, und balb (1799) feben wir ibn abermals für bas Intereffe Diefes Saufes mirten. Areunde bes Erbfatthalters beabsichtigten auf Englands Betreiben einen Ginfall in Solland und fammelten fic in der Rabe Diefes Landes. Pring Christian von Deffen follte unter bem Erbpringen von Oranien mit an ber Spipe bes Unternehmens fteben, meldes aber an ber preufischen Reutralitat fceiterte. Der Pring jog fich nun, in ftillem Schmerze über Das Unglud bes ibm fo preußifden Reutralitat fceiterte. theuren oranifden Gurftenbaufes, von bem politifden Schauplage jurud und nabm feinen beftandigen Bobnfit in Darmftabt. Die Wiffenschaften, ber Umgang mit einem Rreife ausermablter Manner, Die Corresponden mit fernen Freunden, feine freundlichen Gartenanlagen an einem der fconften Punkte der Umgebung der Stadt, von wo man eine reigende Ausucht nach bem Denmalde. ber Bergfrafe, bem Rheine, bem Caunus genieft, und welche er mit feiner gewohnten Liberalität ftets bem Publicum offen feben lies, Das fie, als ben angenehm-ften Spaziergang in ber Nabe ber Stadt, befonders liebt; Befuce an ben befreundeten Sofen, vorzuglich in Somburg bei feinem Schwager, bem Landgrafen Friedrich, nacht bem Bergoge von Beimar u. Konige von Baiern ), feinem intimften Freunde, mit welchem er auch gewohnlich jeden Sommer einige Bochen in Schlangenbad aus brachte - bies maren bie Unterhaltungen bes geiftreiden eblen Furften, bem fo, von Allen geliebt, Die Enge in filler heiterteit verfloffen. Auf Diefe Beife mufte Auf Diefe Beife mußte er ben Berluft bes bauslichen Gludes, welches er einft an ber Sand einer liebenswurdigen Bringeffin, mit melder er im 3. 1789 verlobt gemefen mar, ju genießen gebofft batte, weniger fcmerglich empfinden. Bidrige Berbaltniffe batten jenes foone Band mieder aufgeloft. bevor es nach fefter gefnupft mar. - Erft im 3. 1808 gab ber Pring bem Drange ber Zeitverbaltniffe nach und

<sup>\*)</sup> Die Biographien dieser treffl. Färften f. im 7. (S. 215 fl.). 6. (S. 465 fl.) und 8. (S. 968 fl.) Jehrgang des Retrologs der Bentiden.

legte die oranische Uniform ab. Gein Bruder, ber Tande graf Ludwig X., ernannte ihn jum Generallieutenans und fpater jum General ber Infanterie a la Saite. Rad ber Erhebung biefes Furften jum Grofherzoge (1806); nahm er ben Titet eines Landgrafen von Seffen au, und erhielt das Großfreuz bes neuen großberzoglichen Saus-und Berbienstorbens. — Im J. 1810 ging er, feine personlichen Gefühle und Ansichten bem Bunfche bes Regenten und Wohle bes Lanbes gerne opfernd, ale Gefandter bes Großbergogs nach Paris, um bie Glucks wunfche beffelben jur Bermablung bes Raffers Napes leon mit ber Ergbergogin Marie Louife gu überbringen. Der Damals allgemaltige Raifer, melden Die Gefchichte, wie man fonft auch aber ihn urtheilen moge, boch ge-wif zu ben größten Geiftern aller Jahrhunderte gablen wird, erkannte ben perfonlichen Berth Des Landgrafen und jeichnete ihn febr que. - Bis im Berbfte 1813 neue große politifche Ummaljungen eintraten, und ber Dof beim Anruden ber Allierten fich von Darmftabt nach Mannbeim begab, bis ber Beitrittsvertrag Des Großberjogs zur Sache Deutschlands abgeschlossen war, blieb Landgraf Christian, im Namen des Großberzogs, in Darmftabt jurud und leiftete burch feine Umficht, feine Standhaftigteit, fein murbevolles Benehmen, Der Stadt und dem Lande wesentliche Dienfte. Der eble gurft fab jest Die Erfullung feiner iconften Soffnungen, Die er int ber ihm eignen ftanbhaften Beharrlichkeit nie aufgegeben batte, Die Rudfehr bes oranifchen gurftenhaufes berannaben. Er eilte im Mary 1814 nach Brabant, um ubermais für beffen Sache ju tampfen. Doch balb er-fuhr er ju Enghien, im Sauptquartiere feines Schmagers, bes herzogs von Weimar, Die Abbantung Raps-leons und bas Ende bes Rrieges. Im J. 1815 begab er fich abermals nach den Niederlanden, um bem Feldjuge gegen Frantreich beijumobnen, beffen fonelles Enbe aber feine thatige Theilnahme hinderte. Er folgte ber Armee nach Paris und fehrte bald nach Braffel jurud. Der neue Ronig ber Riebertande fuchte nun fo viele Ereue, eine fo ftandhafte Anhanglichfeit in allen Lagen und Berbaltniffen ju belohnen, und ernannte ben Landgrafen Chriftian von Seffen jum wirklichen General ber Infanterie und Größtreut Des militarifchen Wilhelme-Drbens. - Der Landgraf lebte nun auf die oben ermabnte Beife in Darmftadt fort. Mit den boben Bliebern bes großbergogl. Saufes fand er in einem fo

feembliden, bergliden Berbaltniffe; wie es nur in fre gend einer fürftlichen Samilie fatt finden tann: mit mabrer Theilnahme, ber innigften Freude blidten Die Bemobmer ber Refibeng auf Diefes foone, garte gamilienvers baltnig - und es mar bies eine ber Urfachen mit, marum ber Tob bes guten Gurften fo großen, allgemeinen Somers erregte. Somers erregte. Daffelbe foone Band ber Freunds fibaft und Liebe fnupfte ben Landgrafen an feine auswartigen boben Bermandten; ber Großbergog von Beimar und alle Glieber ber landgrafficen Samilie von Somburg mobiten bel ibm, wenn fie Darmftabt befuchten. - Aber nicht blos bobe fürftliche Perfonen, auch andere ausgezeichnete Danner, obne Unterfdieb bes Standes, fab matt bftere um ben Landgrafen Chriftiant verfammelt, barunter Die größten Gelebrten, 3. B. eis nen Schleiermacher. Er unterflutte Ranfte und Biffenfchaften und eine auserlefene Bibliothef und Samm-fung von Aupferflichen und Aunftfachen war bei ibm nicht jum leeten Beprange ba. Steth Fortibritten ber Beit und ber Literatue. Stets folgte er ben Much mar er Brakbent ber Darmftabter Bibelgefellschaft, für welche no ber gelehrte van Es besonders intereffirte. Er fpen-Dete Bedrangten jederzeit mit fürftlicher Bobitbatigfeit und war ein mabrer Bater feiner Diener. — Außer ben foon ermabnten Befchaftigungen, wozu auch feine Maliden Spazierfahrten und der Befuch Des Theaters geborten, in welchem er etbeiternbe Stude vermolich fiebte, und ben kleineren Reifen ju feinen boben Ber-manbren, reifte er vom I. 1815 an jedes Jahr, vom Huguft bis October, in die Riederlande an den Dof bes Ronige Bilbelm. hier wurde er bain jebesmal mit einer Sarflichkeit und Buvorkommenbeit aufgenommen. wie fie nur ein theured Familienglied erwarten fant, und bie feine Anhanglichteit und Liebe ju dem erhabeven toniglichen Saufe immer vermehrten. - Rach Einfabrung ber Verfaffung bes Großberzogehums Deffen im 3. 1820 nahm er, ule Pring bes großbergogl. Beufes, feinen Gig in ber 1. Rammer ber Stanbe. — Schlichte Einfacheit mar ein Grundaug in dem Charafter Des Gurten; er hafte alles Geprange, wiewohl er ftets feine fürftliche Barbe febr gut ju behaupten mußte. Rurg. einfad, gutig und berablaffend, ein mabrer Menfchenfreund, aufgeflart, von feftem Charafter, ein Biebermain im echten Ginne des Wortes; so war der Kurft.

Den ungahlige beweinen und beffen Andenben unter ih. men nie verloschen wird.

Shr. W. Pabft, großherzogl. beff. Prem. Lieut. u. Lehrer an der Militaricule zu Darmstadt.

\* 146. Johann Caspar Rommel, freiherrt. bon Steinscher Rentmeister ju Nordheim im Grabfeldes geb. b. 29. Itil 1760, geft. b. 17. April 1880.

. Er mar bas bie und jungfie Rind bes aus Rogborf gebartigen Schullehrere Joh. R. und beffen Battin, eimer geb. Subner, in Nordheim. Bont felnem 47. Jahre an befuchte, er bas Schullehrerfeminar ju Meiningen und marb balb ju ben ausgezeichnetften Schulern bes Damaligen Geminarlehrers und nacherigen Guperinten. Denten Bald \*), ju Galgungen, gerechnet. Babrend bes 4jabrigen Unterrichts, ben er bier genoß, fuchte er feine Lebensbedurfniffe jum Ebeil durch Unterrichtertheis Ien im Clavierspielen und burd Dotenfdreiben, letteres befonders fur den damaligen Bergog Carl, ju befreiten. 216 er Meiningen verließ, mar er 2 Jahre Lehrer der 8 Sohne bes Amtmanns Schwendler ju Erabelsborf bei Bamberg, bann murbe er von bem Greiberen bon Stein au Mordbeim als Saushofmeifter berufen, mobei er aber auch ben v. Steinfden Rindern Unterricht im Clavier und anderen Gegenftanden des Biffens ju ertheilen batte. Rach bem Tobe feines Baters, 1785, erbielt er Die Schullebrerftelle ju Rorbheim mit bem Prabicat als Cantor, worauf er fich, 1787, mit ber Tochter bes Coul meifters Rircher ju Epborf, Johanne Glifab., verebe-lichte. 3m J. 1792 ernannte ibn ber Freiberr b. Stein aum Rentvermalter und übertrug ibm bierbei Die Bermaltung feiner fammtlichen Revenuen. Bum Beweife ber pollfommenften Bufriedenheit bes bochabelinen Daus fes mit dem treuen, forgfamen und raftlosthatigen Dies mer erhielt Derfelbe 1790 ben Titel ale Rentmeifter mit einer Gehaltegnlage. Er betleibete biefe Stelle bis an feinen Lob. Da er fich immer mehr bas Bertrauen feis ner Prinzipalfchaft erwarb; so wurden ibm die wichtige Ren Familienangelegenheiten, ja fogar vortommende Rechtsfachen anvertraut und im J. 1808 das v. Steine

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie 7. Sabrg. G. 270 ff.

fice Ramilienardin übergeben. Anter diefen iben oblies genben Dienftgeichaften erhielt er fpaterbin auch all alle gemeiner Befdaftstrager bes v. Steinfden Saufes, vormalid in Sinfict ber im baierifchen Territorio gelegenen Familienbefigungen, eine unfägliche Menae von Arbeiten, Die oft fo fowierig und vermidelt maren, bag man fich munberte, wie ein einziger Mann Diefes Alles in einer Stelle vereinigen und Doch fo gut andzuführen im Stande fei. Uebrigens mar er auch burch ein Die plom vom 9. Rov. 1799 jum mirflicen gefcomornen be-fentlichen faiferl. Rotarius ernannt morben. — Bielfeitig gebitbet, im Befige großer Menfchentenninis, febr beleien, namentlich im biftorifden Jache, in ber bobern Mathematif bemanbert, hatte er fic auch in ber lateine fchen und frangoficen Gprace, meiftens burch Gelbte unterricht, fo viele Renntniß angeeignet, bag er ein franabfifches Buch lefen und Frangofifch fprechen, im Latein aber feinen Gobnen ben erften Unterricht bis aum Uteberfeben bes Cornelius Repos ertbeilen fonnte. Die Dufft mar er leidenschaftlich eingenommen und spielte felbft mebrere mufitalifche Inftrumente, namentlich Glai wier und Bioline, mit Runftfinn und Fertigfeit. ungemeine Bigbegierbe erzeugte: in ibm einen großen Drang jum Studiren, und fo wie er biefen fein ganges Reben hindurch behielt, fo munichte er fcon in feiner Sugend nichts febnlicher, ale eine bobe Schule jum Be-Duf eines bestimmten Studiums befuchen ju formen, moau jedoch feinem Bater die Mittel fehlten. Ihr Alles. mas in bas Gebiet ber menfoliden Beiftesthatigfeit ac bort, batte R. ein reges Intereffe, Daber nabm er and pon bem mpftischen Unmefen, welches einft die Sette ber Pofchelianer in Granten trieb, Notig und fandte Dem Referenten mehrere Berichte über ibre Berirrungen au. In die Dorfzeitung hat er oftere uber verschiedene Begenfande mit Beifall aufgenommene Auffahe gefiefert. Auch in dem weitern Felde der Dekonomie hatte er fich einen großen Goat von Renntniffen und bemabrten Erfahrungen gefammelt. Er bemubte fich namentlich, Den Betreibe's und Jutterfrauterbau auf ben v. Steinfchen Butern immer mehr ju beben, und bie Bewohntr ber Umgegend verdanken ibm bierin gar Manches. Eben fo verbefferte er die Bierbrauerei in Rordbeim und leitete fie nach ben zwedmäßigften vorhandenen Anweisungen Jebem feiner Rebenmenfchen ftand er gerne mit Rath und That bei; viele tamen beshalb au ibm. wie

en einem Bater, und wenn fiberbaupt bie freiherel. won Steinschmitinterthanen, befonders in Nordheim, fo burd Charigfeit, hoflichkeit, ankandiges Betragen und gelauterte Einsichten rubmlich auszeichnen, so bat gewiß auch R. das Seinige dazu beigetragen. In Angelegen-beiten ber v. Steinschen Familie mußte er: mehrmals Deschäftereisen, g. B. nach Burgburg, Attenburg ic. ung ternehmen, und machte fic burch fein anspruchlofes, und boch juvorkommendes, burch mehrfeitige Bilbung einnehmendes Betragen auch balb bei Fremben beliebt.

Bon 2 Tochtern und 4 Sohnen, die er in einer glactlichen, gleichfam patriarchalifchen Che zengte, bertor er bie zweite fehr tugenbhafte und gehilbete Cochter, welche auch viel Catent jur Mufit befaß; in ihrem 34. Tebensjahre burch ben Cob; ber Berluft biefer von ihm so Inniggeliebten erschütterte ihn tief. Unter seinen Sohnen haben fich 3 dem Studium ber Cheologie and Anriedruden; gewidmet und befleiden fcon Memter in Derschiedenen Gegenden, der vierte ift freiherel. v. Senberichscher Berwaiter und Forfter ju helbritt bei Robach; die altefte Tochter aber ift an den v. Steinschen Aintmann Erobert in Rordheim verheirathet, wo auch noch Die trauernde Bittme lebt. Er genoß die Frende, mehrere Entel um fich ju feben. Richt blos bie Diebe und ber Dant feiner Samtlie und nachften Derwandten, fonbern auch bie innigfte Ergebenheit ber eblen von Steinschen herrichaften, fo wie die Achtung ber freis berrl. von Steinifchen Unterthanen und jedes Biedermannes, welcher ben Bollenbeten tannte, folgten ibm ins Grab und fichern ibm ein bleibenbes, ehrenvolles Mindenfen.

\* 147. Chregott Christian Gottholb Steper,

Meiningen.

Professor Dr. J. C. Illing.

Pfarrer zu Dobra; geb. d. 80. April 1754., gest. d. 17. April 1830,

Der Geburtsort des Verewigten ist Dobra, wo sein Bater, gleich ihm; Pfarrer war und für die erste wissenschaftliche Ausbildung des Sohnes selbst Sorge trug. Rachdem Letterer das 14. Jahr erreicht, that ihn der Bater auf das Gymnasium zu Budiffin, wo er beinahe B. 3. verbrachte, und nachber im J. 1773 die Leipziger Hochschie bestückte. Hier wählte der Verewigte die R. Retrolog 8. Jahrg.

Theologie in feinem Samtfublium und besuchte bie febrfalle eines Erufius, Ernefti, Thalemaun, Morus, Datbe, Burfcher und Brebme. Nach einem biabrigen Aufenthalte in Leipzig, ber ibm besonders durch den S jabrigen Genuß eines furfarfil. Stipenblums erleichtert wurde, ward er gang unerwartet auf Empfehlung eines feiner alteften und beften Schulfreunde, Des Diaconus M. Burger ju hann, als zweiter Lehrer an dem Frie-drichkadte Dresduer Soulinstitute angestellt, In Diefer Stellung verlebte er 6 angenehme Sabre, welche Beit ihm noch bis an fein Ende wichtig und ichabbar geblieben ift. Rachdem er bas theologifche Eramen rubmlichft bestanden batte, murbe er feinem Bater, auf beffen Anfuchen, im 3. 1784 als Abjunft cum spe succedendi beis gegeben, aber bereits nach 4 Monaten mirflicher Pfarret Dobra, Da fein Bater mittlerweile geftorben mar. Der Berftorbene batte fic vortreffliche Renntniffe au eis gen gemacht. Go belag er j. B. eine große Bertigfeit in ber griedifden und lateinischen Sprace, lettere ins befonbere (prac und forieb er meifterhaft. Befdicte und Rumismatit maren feine Lieblingemiffenfchaften. Er hinterließ eine nicht unbedeutende Dungfammlung. Much befaß er eine ansehnliche Bibliothet, melde er bis in feinem Tobe burch Die neueften Schriften ju vermehren fucte. Gein ftets auf Die Wiffenschaften gerichfeter Sinn mochte es mit fich bringen, bag er fters febr eingezogen lebte. Berbeirathet mar er nie Beil. Major p. Lindeman.

# \* 148. Dr. Friedr. August Baumann, Berbofgerichtse u. Conffiprialabootat ju Bezmisborf; geb. . . . . , geft. ju Dresben b. 18. April 1830.

Auf dem Rittergute Colm bei Colbis, welches fein Bater und nach besten Ableben seine Mutter, henriette Raroline, geb. von Wolfi, befaß, wurde B. geboren. Durch Privatunterricht bis zu seinem Abgange aus dem glterüchen hause, wurde er zur Kurkenschule Grimma porbereitet, von wo er nachmals zur Universität Leipzig abging, wo er mit Ernst und Eiser dem Studium der Rechtswissenschaften ablag. Nachdem er seine Studiem beendet, erhielt er die Doctorwurde und wurde Obern hofgerichts und Konsstraladvolat, in welcher Eigenschaft er nicht blos die Nechtspraxis betrieb, sondern

and juniffice Wortefungen bielt. Rach einiger Bett steubete er fich besonderer Umfignde halber von Leipzig binneg, und hegab fich nach Wermisdorf, einem Dorft in Ainte Mutschen. — Dier setze er seine jurifiche Braris fort. Seiner Gestolichteit und mußerhaften Rechtlichfeit halber find er in allgemeiner Achtung.
Beit. Major v. Lindemann.

#### \* 149. Johannes Mumsen,

Doctor b. R. und Dberaubitent zu hamburg; geb. b. 16. Upr. 1774, geft. b. 21. April 1830.

Sein Bater, Dietrich M., mar ausübender Artt it Damburg, Dem Geburtsorte bes Berewigten, und feine Mutter, aus 3midau geburtig, die Cochter des als Schriftsteller befannten Rectors Clodius Daselbit. Es lebrt febr baufig die Erfahrung, Das die Geifteseigele thumlichfeiten bes Maters in ber Regel mehr auf Die Cochrer, bagegen Die ber Mutter mehr auf Die Gobne ibergeben. Dies bewährte sich auch hier. Denn der gelebne Clodius schien, wenn nicht seine Geledrsamkeit, boch seinen ausgebildeten Geist auf seine Tochter, diese aber den ihrigen auf ihren Sohn Johannes verpflanzt zu baben. Der Knabe gedieh sichthar unter ihrer wei-jen Kileitung, bei der sie einen treulichen Bestand au ibrem vortrefflichen Gatten fand. Much verdient es mobil einer besondern Ermahnung, bag fic in dem elterlichen Daufe, außer einem geiftvollen Obeim, bem in ber lit. Welt rubmlich bekannten Dr. med, Jac. Dumfen ju Altona, Manner wie Claudius, Klopftod, Stofberg, Bufch, Geling, versammelten, und einen Berein bilbe. ten, beffen Bof in feinen Briefen an Bope mit bem Musbrud ber angenehmften Erinnerung gedenft. In einem folden Rreife nun wurden Beift und Bemuth bes jungen M. bis ju den Universitatsjahren auf Die piele feitigfte Art ausgebildet und fur alles Erhabene und Soone empfanglich gemacht. Aber bag auch babei fein Ginn auf bab Gediegene und bem Menichen im alltage lichen Leben fo unentbehrliche Praftifche gelener worden war, bewiesen Die tuchtigen Soulkenntniffe, mit benen ausgeruftet er in feinem 19. Jahre die Universität (Leipe ben Stubium ber Rechtswiffenfcatten - feinem Brot ftubium - bort an ben Tag legte. Rein Bunder, bas

<sup>\*)</sup> Deffeu Bigrappie fiche & Jahrg. G. 171.

feine Lebrer - worunter ein Erbard - ihn balb ehrenboll auszeichneten und ibm ihre Freundschaft jumanbten. Er blieb bier 4 Jahre; wurde nach ruhmlichft beftanbenem Gramen und offentlicher Disputation jum Doctor d. R. promovirt, und begab fic bann in feine Bater-ftadt Samburg, wo er fich der Advokatur befliß. Die Eigenthamlichkeit feines Geiftes ließ ihn Alles, was Eigenspamiliorest jeines Gelites ließ ihn Alles, was er vornahm, mit Ernft und Beharrlickeit ergreifen, und fo betrieb er benn auch bie Aldvotatur mit befonderm Eifer; er mar feinen Mitburgern als einer ber gebilbetften und geiftreichften Rechtsanmalbe befannt, und er wurde feiner Uneigennunigfeit und Rechtlichkeit ftets lobend ermabnt. - 216 hamburg mit den übrigen Sanfendbten bem frang. Raiferreiche einverleibt und bort bas frangofifche Rechtsverfahren eingeführt murbe, mußte er fich mit feinem, in alle formen ichnell fich fomiegen-ben Geifte in unglaublich furger Beit in bemfelben gurecht ju finden, und plaidirte fogar mit Leichtigfeit in frangofifder Sprace, wie er benn mit berfelben Bemanbtbeit auch in der engl. und italienischen Sprache fic auszubruden wußte. — Uebrigens hatte er, gleich allen beutschen Patrioten, die Fremdherrschaft, und fo benutte er benn bei ber Bilbung ber hanseatischen Le-gion im J. 1813, augenblicklich biefe Gelegenheit, um in bas hamburgifche Corps zu treten, wo er ber 6. Comp. Inf. als Lieutenant jugetheilt warb. Gein geraber Sinn, ber es vorzog, mit ben Waffen in ber Sand jum 3med ber Befrejung ber geliebten Baterftabt mitzuwirten, als burd juriftifche Calente Dem Corps ju nugen, erbobte bas Intereffe an feinem Beitritt. Schon am 10. Tage (17. Febr.) nahm feine Compagnie an einem Gefecht Theil, wo er fich burch Muth und Entfoloffenbeit nun auch als Arieger auszeichnete. Spaterbin erforderten bie Berhaltniffe bes Corps eine Specialfendung ins Dauptquartier ber damals icon nach bem Rhein fich be-wegenden Rordarmee ber Alliirten. Der Lieutenant DR. wurde damit beauftragt und er rechtfertigte das in ibn gefente Bertrauen auf Das Bolltommenfte. Er fab bet Biefer Gelegenheit Paris, fehrte nach geschloffenem Fries ben turg por bem Ginmarfch jenes Corps in Samburg an bemfelben gurud und wurde nun gur Belohnung für feine Dienfte fum Oberauditeur mit Dauptmannerange ernannt, welchem Doften er bis an fein Ende ruhmlicht porftand. - Die Dugeftunden fullte er mit literarifden meiftentbeile fconmiffenfchaftlicher Art aus; Arbeiten ,

benn wie febr auch aus bem Borftebenden fein praftifder, Ginn hervorlenchten mag, fo genugte bod feinem Beifte bas thatige Gingreifen int Leben feinesmegs, viel mehr mußte fein phantaftereiches Gemuth baju bienen, bag, mas bemfelben noch mangelte, ju ergangen. Die Aunft, befonders die theatralifche, begeifterte ibn, baber er auch fast regelmäßig das Theater besuchte und eben so regelmäßig Kritiken über dasselbe in die Hamburger Zeitschriften, besonders in die "Originalien" lieferte. Auch die Kritiken über das in den 3. 1828 und 20 in hamburg befindliche frangofische Theater, in Bimmermanns Beitschrift, find von ihm. Gerner lieferte er Bei-trage (jeboch großtentheils andern Inbalts) in Bragels und Dartmepers periodifche Blatter. Seine literaris fden Erzeugniffe find fonach umber gerftreut. Er beab-totigte gwar ein felbsiftanbiges Bert - eine Gefd. b. Theat. - ju foreiben; allein ber Tob binberte ibn an ber Ausfahrung Diefes Plans. - Bas feinen Charafter betrifft, fo gehorte berfelbe ju ben liebenswurdigften und gebiegenften. Gein bichterifches, über bie engen Schranten bes alltäglichen Lebens gewiffermagen fich emporischwingenbes Gemuth zeigte fich in feiner bereits oben gerühmten Uneigennufigkeit und besonders auch dar in, daß er mit Gelbangelegenheiten fich taum befaffen mochte, bas Rechnen bafte und fogar oft fceribaft bie Menfchen murben weit glucklicher fein, wenn es feine Sablen gabe. Gine feltfame Erfdeinung in einer Stadt, mo man, um mit Lichtenberg ju reben, faft nur Tone nach ber Delodie: 6 mal 6 ift 36 bort! Uebrigens befanden fich feine Gelbangelegenheiten barum nicht weniger in guter Ordnung, ba feine gemuth-volle Gattin bafur Sorge trug. Leble Laune hatte er nie. Go unerschutterlich treu er in ber Freundschaft war, fo unveranderlich mar er in der Liebe ju feiner Lebensgefahrtin, fo bag amifden beiben nicht allein nie auch nur bas geringfte Difberhaltniß obwaltete, fonbern er auch jene Liebe burch garte, mit einer befondern Seinheit angebrachte Aufmertfamteiten ftets ju erneuern wußte. Bom Chriftenthume mar er burchbrungen, mar jeboch dem Myfticismus abbold, ba er ibn mit dem Jefuitismus nabe verwandt bielt.

# \* 150. Gottlob Beinrich Pommeich,

tonigt, fachf. Dberforfter in Wurgen;

geb. b. 15. Juli 1773, geft. b. 21. April 1880.

MIS britter Gobn feiner Eltern murbe B. in bem Stadtden Rabeberg unmeit Dreiben geboren. Bater mar bei ber Damaligen Rurfarftin Leibiduse und lebte ben Commer über in Pillnig, fo lange fic Die furfbriliche Samilie bafelbit aufbielt. -Die Mutter war ebenfalls aus Radeberg geburtig. Spaterbin ward B's, Bater als turfarfil. Parfcmeifter angeftelt. Der Berewigte erhielt feine geiftige und fittliche Ausbilbuna theils Durch Privatunterricht, theils in Schulankalten. Nachdem er confirmirt worden mar, erlernte er bei dem Bilbmeifter Defer in Laufa bei Konigsbrad Die Bagerei, und nach überftandener Lebrzeit fiellte man ibn im furfatfil. Idgerhofe ju Dresben als Idgerbaus Bur-fche an, welche Stelle et 18 Jahre mit raftofer Thatig-feit und Pflichttreue bekleibete, so daß er im J. 1805 in Beorgengran bei Auerbach im Boigtlande als Dber-forfter angestellt murbe. Auch bei biejem fehr befcwerlichen Amite bethätigte er feinen großen Gifer und ver-waltete biefe Stelle bis jum 3. 1827 jur großen 3u-friedenheit feiner Worgefesten. — 3m J. 1805 perbeirathete er fic mit der jungften Tochter bes tonial. facht. Manameifters Delbig in Drebben, Amalie Augufte, mit welcher er 2 Rinder erzeugte. — Rach bem Cobe bes in Burgen als Oberforfter angestellten hofjagers Somidt gab man ihm nach, feinen Wunfden und mr Belohnung: 22jahriger trent geleifteter Dienfte mit Beibehaltung feines bisherigen bobern Behaltes, Die mit welt geringern Befdwerlichkeiten verfnupfte Dberfire fterftelle in Burgen. Er boffte nun, jumal bei feiner fonft feften Gefundheit, Diefelbe noch recht lange ser-feben ju konnen; allein die Borfebung batte es anders beschioffen und rief ihn im noch nicht vollendeten 57. Lebendiabre bon feiner irbifden Laufbahn ab. - \$. zeigte fich von Ingend auf beiter und lebendig, fic vielfache Kennmiffe etworben und war von nicht ge-wohnlichem Geifte. Im Umgange mit ihm fahlte man mobnlichem Beifte. fic bebaglich und ju ibm bingezogen, ba eine befonbere Bergensgute und Bieberteit aus feinem gangen Aeufern, wie überhaupt auch aus feinen Sandlungen berporleuch

tete. Mit seinen Umtopfichten perhand er fett eine eble Schoning, daber auch seine nordige Strenge feinem webe that. Er besaß eine allgemeine Achtung ben Bornehmern sowohl als der Geringern, weshalb auch sein Tod die allgemeine Theilnahme erregte.

Beig.

Major v. Lindentan.

# \* 151. Johann Stephan Pichler, Domvitar ju Bamberg;

geb. b. 17. Dec. 1776, geft. b. 23. April 1880.

Diefer Mann erhielt feine erfte Bilbung ju Straubingen, feinem Geburteorte, und ju Regensburg, murbe bafelbst am 21. Gept. 1799 Priester und Seelforger, spater auch Beneficiat, und dann wegen vorzüglicher Qualification auf 3 J. in das deutsche Kollegium zu Romgesender, wo er das Doctorat der Theologie erlangte. Nach seiner Ruckethr sebte er als Megyfrundner zu Regentburg. Bei ber Organifation ber Bisthumer murbe er als erfter erzbifcoflicher Domvifar an bas Ergbisthum Bamberg verfest, mo er auch ergbifchoflicher Ceremonial ward. Er mar im romifden Rirdenbienfte febr gut eingeubt, und besmegen bas Dratel feiner Rollegen fur biefen 3meig. Auferdem hatte er fich auf feinen Reifen burd Granfreich und Italien mannichfaltige Renntniffe erworben, Die ibn um fo liebensmurdiger machten, als er fie mit ber großten Auftlarung und Gutmuthigfeit wereinbarte. Geine Fertigfeit in Der italienifchen und frangoficen Sprace mar feinem Berufe febr bienlich. Den ift ju bebauern, bag feine porherricenbe Bollblatigfeit, welche er in ben letten Jahren burch gangliche Enthaltung vom Beine ju beschranten suchte, ibm gweimal Die Beiftesgegenwart fo febr raubte, bag er in Buth gerieth und besmegen in ein 3mangshemb gelegt werben mußte. In biefem bewußtlofen ungludlichen Buftanbe Rarb er auf dem Irrenhaufe ju Bamberg.

\* 152. August\*) Lebrecht Dochmann,

penfianitter Dofmaler u. Prof. b. Gefchichtsmalerei bei b. Matter atabemie ju Dresben;

geb. b. 6. Dec. 1762, geft. b. 23. April 1880.

... war ju Orebben geboren, und fein Bater Rlei-bermacher bafelbft. Da es feinen Eltern bei ziemlich farter Samilie nicht moglich gewesen ware, fur Die einem Aunftler nothige Mudbildung gehörig ju forgen, fo mar-ben die in bem Anaben schlummernden Anlagen schwerlich bie geborige Ausbildung erlangt haben, wenn nicht feinem angeborenen Triebe mehrere gunftige Umftanbe entgegengerommen weren. D. war gleichfam jum Maler geworen, er widmete diefer Runk icon im Anabenalver feine gangen Arafte und fand nur in ihr, menn gleich feines Calentes noch undemußt, fein größtes Bergnugen. Da es Die Eltern megen ihrer Armuth nicht einmal vermochten, ihrem Sohne im Beichnen Unterricht ertheilen au laffen, fo suchte ber Ruabe von bem Ersparnis flei-ner Geschente u. bergl. bas nothige Material anjufaufen, um feine große Reigung jum Beichnen und jum DRalen fo viel wie moglich ju befriedigen. Go zeichnete und colorirte er, obne bie mindefte Unmeifung erhalten au haben, langere Zeit Kostume und Aupferfliche. Sier-mit beschaftigt fand ihn einst der Unterlehrer bei ber furfurel. fachf. Maleratabemie, Toscani, als er ju feinem Bater fam, um ba arbeiten ju laffen. Bei Bieberbos lung feines Befuchs bemertte er mit mabrem innigen Boblgefallen bes Anabens große Reigung und unermis Deten Bleiß, und brachte ibn, von dem Glauben befeelt, daß bobere Talente in ibm verborgen liegen mochten, Durch feine Bermendung beim Director Sutin als 36g. ling auf Die genannte Afademie. Anfanglich ichien D. Die Erwartungen Toscani's nicht rechtfertigen an tonnen. felbft fein zweiter Lebrer Dietfc verlor die Geduld und gab faft alle Doffnung auf, weil er wirkliche Anlagen jum richtigen Beichnen und Malen vermiffen wollte. Allein ploBlich trat fein Talent burch Borliebe fur einen Ropf von hutin mit voller Rraft bervor, fo baf er von Diefem Zeitpunkte an feine Lebrer mit Den glangenbften

<sup>\*)</sup> Rad ben im artift. Beibl. d. Abendatg. 1880, Rr. 19. ents baltenen blograph. Rotigen "Trangott."

Anm. b. Reb. b. Refrologs.

Leiftungen erfreute. Jett fchien er bas in fich berber-gene Salent felbft ju fablen und feine Beftimmung im bochten Grade ju erfennen. Und nichts vermochte ibn mehr von dem betretenen Pfade ju entfernen. größten Theil des Tages widmete er ernftlich feinen Studien und opferte nur 2 Stunden forperlichen Uebungen, um feinen Rorper ju befestigen. Ueberbaupt zeigte fich von jest an in dem Leben D's. ein bestimmter Charafter, ber ju ben größten Erwartungen berechtigte. Mit ber innigften Liebe fur feine Runft, tannte er teinen bobern Benug, als ihre Ausubung. In jeder Lebensperiode blieb er fich treu in feinem Streben, und meder ungeis tiges Lob, noch ungerechter Tadel, meder ermunternde Unerfennung noch fomergliche Rrantung und unverdiente Burudfegung, weder Glud noch Unglud, Rummer und Entbehrungen vermochten feinen raftlofen Gifer ju fcmde den. Beraume Beit im Rampfe mit bem brudenbften-Mangel, fo bag ihm oft bas nothige Material fehlte, batte man glauben follen, bag er fich nicht über bas Mittelmaßige in feiner Runft erheben marbe. Um porwarte ju tommen, malte er, wenn man ibm bas Dates rial bezahlte, fogar unentgeltlich. Gein feines Gefühl für Ebre und findliche Liebe erfaubte ibm nicht, fobalb er nur etwas zu verdienen im Stande war, feinen Elern Ausgaben zu verursachen, ja um ihre Noth zu findern, fütt er felbe Mangel. Durch die großmuthige Und terftugung bes Profeffors und Directore Der Atabemie, Cafanova, murde er jedoch bald von diefen brudenben Berbaltniffen befreit. Geit er fic beffen Befannticaft erfrente, ftand ibm Cafanova bis ju feinem Tobe, als paterlich forgender Rreund und unermudet treuer gebrer gur Geite. Diefer portreffliche Mann, fomobl als Menich. wie auch als Gefdictemaler rubmlichft befannt, und ausgezeichnet burch reiche theoretifche Kenntniffe, übernahm ben Unterricht feines neuen Schulers mit unermubeter und regfter Gorafalt, und fand ihm auch auger ber ge: wohnlichen Unterrichtegeit auf Der Atademie, taglich meh-rere Stunden unverbroffen bei. Er ermubete nicht in feinen belebrenben und einfichtevollen Erflarungen, Die um fo nuglider und folgenreicher fur feine Oduler mur= ben, je tiefer und reichhaltiger Die theoretifden Kenntnife C's. maren, moburch auch jener bas Bebiet ber Malertunft und bas mabrhaft Schone berfelben im meis teften Umfange tennen lernte. Raum hatte E. Die be-brangte Lage feines Boglings mahrgenommen, als er

Mues aufbot, um ibit betfetben au entreißen. B. mußte nun auf feinen Rath Die bieberige armliche Bobnuna perlaffen, und eine großere, ibm angemeffenere begieben. Jest wendete fich E. an ben Dof und an alle angesebene Samilien, und empfahl feinen Gouler überall mit einer folden Barme ale brauchbaren Runftler, Das Diefer baburd nicht allein Beschaftigung in Ueberfluß erhielt, fombern auch in turger Zeit feine Beburfniffe reichlich be-ftreiten, feine Liebe gur Aunft ungefiort befriedigen, ja fich noch felbst etwas erubrigen konnte. Dem Unterrichte E's. verbantte er feine große Tertigkeit im Tigurenzeichnen, und murbe mit bem gefchichtlichen Gebiete ber Runft, inebefondere ber Antitenmalerel, innigft vertraut, fo wie ju einem tiefen Denter gebildet, wie fich bies in allen feinen fpatern Compositionen und Ochopfungen febr beutlich ausspricht. Bas aber burch C's. treffliche theoretifche Anweisungen nur in ihm erwedt worden war, wurde burch ben bamaligen hofmaler Graff jur prattifchen gertigteit ausgebildet. Diesem als prattischen Maler so boch gefeierten Manne verdankte er jene schone und reichbaltige Farbengebung und jenen fichern, kunftlichen, meisterhaften Pinselftrich, womit er gleich ftart in Gefoidlichfeit und Schnelligfeit überrafchte, und woburd fich feine fpateren Leiftungen rubmlichft anszeichnen. Gine gleiche Bobe erreichte er auch bei feinem Portratiren in Beziehung auf Aehnlichfeit und Auffaffung bes Chatafters. - Unter ber Unweifung und Leitung folder portrefflicen, ausgezeichneten Lebrer, und bei bem unermubeten Gifer D's. tonnte es baber nicht fehlen, bas feine Anlagen fic auf bas herrlichte entwickelten. 218 erften Berfuch lieferte er bereits im J. 1778 ein großes Gemalber ben Berfules in bem Momente barftellenb, wo er ben Abmet mit feiner ibm aus ber Untermelt anrudgebotten Gattin Alcefte vereinigt bat, wodurch er fein entichiebenes Talent für richtige Zeichnung schöner Re-guren, für eine vorzügliche Incarnation und grundliches Studium bes Antiten bewies. — Casanova's Tod im Dec. 1796, ben er als feinen Lebrer und voterlichen Freund über MUes verehrte, mirtte ungemein auf ibn. Tange Beit untroftlich über biefen Berluft, begleitete ibn fein ganges Leben bigburch bas bantbarfte Andenten an alles von ihm genoffene Gute. Auf bem fatholifden Rirchhofe ließ er ihm auf feine eigene Roften ein großes fleinernes Dentmal fenen, wogu er bie Beidnung felbft entwarf. Der Dofbildbauer Dettrich, einer feiner ver-

snaubeffen freunde und ebenfelle Schfier Et., untersog fich unentgefriich ber Musffbrung. Indem beibe ben ungehenchelten Grfühlen ihrer herzen folgten, gianeben fe auf diese Boise ihren Dant gegen ihren unvergestlieben Lebrer am beften auszusprochen. - 3m 3. 1796 wurde dem Berewigten als. Dofpenfionar (bamals eine Ermunterung für junge Runkler) ein Gnabengehalt von 172 Thalern ausgesett. Auch malte er um Diese Beit ein Mitargemalde für Die Rapelle Des Garften Beisfeleti. Seine Liebe gur Runft mard burch fein fteigenbes Glud mur um fo mehr erbobt. Bas D. aber viele feiner Runftgenoffen erhob, mar fein Streben nach Bielfeitig. feit, benn von thatigem fleife unterftapt, gelang es ibm. fich fowohl in Dels als auch in Miniaturgemalben rubms lichft auszuzeichnen. Seinen durch Berdienst vermehrten Boblitand wandte er theils für feine Studien und gu Amfifchaten, theils zu wohlthatigen Sandlungen an, und als im 3. 1797 fein Bater farb, überließ er nicht allein feinen Brudern beffen gangen Rachlaß, fondern bezahlte auch noch fammtliche barauf haftenbe Soulben. - Rie felbit mit feinen Leiftungen gufrieben, ftets fur Die boch. ten 3beale in ber Runft befeelt, unternahm er auf eigene Koften im J. 1801 in Begleitung bes jungern Graff eine Runftreife nach Paris. Da foin Neußeres, verbunden mit feinem einfachen und geraden Benehmen, fern von aller Prablerei, anfänglich Die im gewohnlichen Leben irrige Bermuthung erzeugte, ale tonne ber fleine, wenig verfprecende Rann mobl nicht viel leiften, widerlegte er Diefe faliche Meinung auf die glanzendfte Beife. Bur allgemeinen Bermunderung überzeugte man fic, daß ber Mann, dem man fo wenig jugetraut batte, in jeder Soule, bem Colorit und bem Beifte ber altern und neuern Meifter vollig getreu arbeitete. Unter ben jabl reichen Leiftungen, welche er in Paris lieferte, zeichneten fic befonders die trefflich gelnngenen Ropien: Chrifus gu Emand, nach Rembrandt; die heil. Familie auf der Blucht, nach demfelben; Lots Flucht, nach Rubens, und Die beil. Familie, nach Correggis, rubmlichft aus. Doch feine gereinte Ehrliebe that noch mehr, und bas Ernaumen flieg auf's Soofte, ale man ibn die booft gelunaene Rovie eines Scefturmes nach Bernet liefern fab, eine Arbeit, welche noch jest ale dine feiner fconften und gelungenften gilt. Dies als Beweit, bag fein Talent, für Die Dalerfunft nicht einseitig mar. Er murbe gewiß überhaupt in jedem Benrefeiner Munk mit Budgeichnung ge.

debeitet baben, batte er fich nicht aus innigster 36 pur Gefchichtmalerei ju febr an biefe geteffelt. Seine Liebe ju berfelben und befanbers fur bie Undahung bes Incarnats, war leibenschaftlich, und oft fagte er mit diner großen Begeifterung: "ich male nichts lieber, als biefes." hier war es auch, wo er ben Grund ju einer bebentenben Aupferflichsammlung legte, welche, ba er mit Gefcmad und Auswahl faufte, bie feltenften und trefflichten Berte enthalt. Rach einem Aufenthalte von ungefahr 9 Monaten verließ er Paris, wo er in ber Ze-milie Des Malers Spinger und in Gefellschaft feiner Greunde Die beiterften Stunden verlebt batte, und burd das fübliche Frantreich nach Rom ging. hier befchrantte er fich jedoch blos auf bas Zeichnen nach Raphaels Erescogemalben und ben vorzäglichten Antifen, und die von ibm von ba mitgebrachten ungemein fconen Geu-Dien in Rreibe, welche mobl erhalten ju merben ver-Dienten, fanden eine allgemein rubmvolle Anertemung. Babrend feines Aufenthaltes in Italien erfcheint er mehr als betrachtenber und forschender, weniger als ausübender Runftler. Auch bler mar er barauf bedacht, foone und feltene Rupferftiche einzusammeln. Seinem Sange jum Bobithun getreu, ruhrte ibn in Italien gang befonders die da berrichenbe Armuth ber niebern Bolts. Blaffe. Er vertheilte mabrend feines Aufenthaltes in Rom oft Geld unter Die bortigen Bettler, ba fie fich abet meigerten, ibm gegen ein Befchent fein Reisbrett nachautragen, ward er unwillig und gab ihnen nichts mehr. Bon Rom begab er fich nach Reapel und von da nach Mailand, von wo er den 14. Mai 1808 in Dresden wieber eintraf. — Der Damalige Minifter Graf Marcolini war mit feinen Leiftungen in bobem Grabe gufrieben, und der Aurfurft Friedrich Anguft von Sachfen, nachmaliger Ronig, ernannte ibn im J. 1804 jum Pofmaler und Mitgliede der Afademie mit einem Jahrgehalte von 300 Thirn. Unter mehreren in Diefer Beit von ibm berrubrenden Erfindungen verdienen vorzäglich die Toilette ber Benus; Sapho bichtend, von Amor begeiftert; Diana und Endymion genannt ju werben. 3m 3. 1808 ftellte er fein Gemalbe: Rarcif, ber im Baffer fein Bild erblicte, aus. Gine im Freimutbigen erfchienene. bamifche Artie beffelben bewog einen Berebrer Pe. gueiner Antitritit, bie, weil fowohl ber Freimathige, ale Die leingiger elegante Beitung bie Aufnahme ablehnte, bei Beriad besonders gedruct erfchien. Gine feiner

sonden Compositionen in Dagte mit ferem Soude, von Abraham verstoffen. P. ward bagu burch einen Huftuf bes Kunftvereins in Bruffel im J. 1811, welcher burch Die offentlichen Blatter an alle Ranftler erging, verannet gurud und gwar mit ber Bemertung, bag ber Auf ruf nur frangolifchen Dalern gelte. Um fo reichlicher wurde ibm der Beifall in feiner Baterftabt. Gine eben fo gunfige Bufnahme fand feine foone Beidnung: Bettore Abichieb, welche er im 3. 1811 jur Runftand. fellung brachte und Damit einen großen Effett machte. --Raum batte ber Ronig Friedrich August\*) Diefes berrliche Gemalde erblickt, als er davon so ergriffen ward, daß er fogleich ju dem anwesenden D. trat und ihm in ben buldreichften und ehrenvollsten Busdrucken feine vollkomit mene Bufriedenheit und Freude ju ertennen gab. Auch blieb ibm diefer gerechte, von felnem Bolte innigft goliebte Monarch flets mit unveranderlicher Dulb gewos gen. Die Kriegsjahre von 1812 bis 1814 wirkten febr nachtheilig auf B., feine Bermogensumfidnbe verfchlech-terten fich febr, inbem bei ben fo überhauften Ginquartierungslaften ibm faft jebe Belegenheit, fich emas vere Dienen ju tonnen, benommen wurde; ja er fab fich julest genothigt, feine eigene Wohnung ju vorlaffen, um intot Dem ganglichen Mangel preisgegeben zu werben. Juli 1814 unternahm er eine Reife nach Leipzig, wo er Ach einer fehr gunftigen und fchmeichelhaften Aufnahme au erfreuen batte. Sier fand er fo viel Befchaftigung, bag er feinen Aufenthalt, ber anfanglich nur auf 4 280. den bestimmt worden war, bis jum Mongt December verlangern mußte. Auch mußte er bei feinem Alogange von ba persprechen, bas Jahr barauf wieber ju tommen: Er fam baber icon im April 1815 wieber nach Leipzig anrud und fand bafelbit Die Stimmung gegen ibn uns peranbert. Man befchaftigte ihn fo reichlich, daß er bon gangen Sommer über ba verweilte: So:erhielt er noch viele bergleichen Einlabungen und fab fich genothigt, feine Befuche in Leipzig bis jum- 3. 1827 faft alle Jahre ju wieberholen, und nie tehrie er in feinen Erwartungen unbefriedigt von da nach Dresben jurud. - Im J. 1816 wurde B. jum Profeffor Der Befdichtsmalerei mit einem Sabrgehalte von 500: Thatern ernannt, und fand darin nur eine Ermunterung, in feinem gewohnlichen Gleife fortinfabren. Rie verfaumte er es, ein ober mehrere Gemalbe, jur jabrlichen Aunfundftellung ju brimgen, und

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie im 5. Jahrg. b. Retrologs, G. 449 ff.

weber das absigniche Schneigen ber Arbiter, noch ibre mitunter bemiftben Bewerfungen, fonnten ibn bewegen, Seinen fich einmal vorgezeichneren Weg ju verlaffen, feine Benabheit mit einem febinen Firnis ju übertunden with 60 nach bem Beifviele Anderer ju einer Bartei ju betten ober fic Lobbubler ju erfcmeideln. Eine große Umabl reider und reif burchdachter Erfindungen, mit bem feltenften Bleife bearbeitet und auf Das Derrlichte anbaeibert, bezeichnen alle Jahre bis zu feinem Tobe. Seine allgit große Bergendigute batte ibn nicht gelehrt, angflich fur feine Eriftens beforgt gu fein, freigebig hatte er feinen Berbienft, theils für bas Wohl feiner Bermanbten und Freunde, theils jur Unterftagung bedurftis ger junger Runkler, und thetis fur milbe Gabon an arme eute vermendet, benn ob er felbft beffen noch bedürftig bin murbe, barnach fragte er bei Mububung einer fcomen That nie, sondern ma zu belfen war, da half er ohne alle Rudfichten auf fich solbst. Daher kam es nun freilid. Das er in feinen letten-Lebensjahren, außer feinem Bebalte, nicht bas minbefte von Bermogen befag. Dierzu tam noch die befonders fur den Kunftler verbienft und nahrungelofe Beit, welche ibn ju manchen Ginidran. funcen nothigte. Um fo empfindlicher mußte es ibn bae bet treffen, ale er im April 1828 (amei Jahre vor feinem Tode) unverschuldet und gang unerwartet, ja foger auf eine Beife, Die ibn tief franten mußte, bei ber großten Thatigfeit in Aubeftand verfett, an feinem Gehalte um 150 Thaler verfurit und dadurch dem bitterften Dans get preisgegeben ward. Dies Berbatmis mar ibm um fo brudenber, ba er fich wegen feiner Stellung im burgerlichen Leben nicht fo einschranten burete, wie er es mobl ju thun bereit gewesen mare. Ochon einige Sabre por Diefem Ereigniffe litt er an Engbruftigfeit und perio, bifchem huften, bach trug er feine torperlichen Leiben mit vieler Geduld, und ohne fich weber in seiner beie werfeit, noch in feinem fleife unterbrechen au loffen. Jener Schlag aber war fur ibn gu bart und wirfte um to nachtheiliger auf feine Gestundheit, je mehr er fich Dabe gab, Die hierdurch erlittene Burndfenung an Gebalt und Ehre ju verschmerzen und die so tief gefühlte Rrankung nicht fichtbar werden ju laffen. Roch mehr bengte ibn ber unerwartete Cod feines jangften Brubers, welcher im Juli 1829 ftarb, nachbem ber altere bereits im J. 1804 als Lehrer bei bem Geafen Gutatowsti in Barichau gemechen war. Gine tiefe Schwermuth bemarbtiate

fic feiner und feine forwerlichen Leiben bermehrten fich in bobem Grabe. Dennipp verlangnete er auch jehr fei-gen eblen Charatter nicht, benn er konnte es nicht über d bringen, Die Urmen, welche er in gludlichen Umftan-Den unterftunt hatte, in feiner bebrangten Lage von fich den unterlingt hatte, in jeiner bedrängten lage von sich zu weisen, daber theilte er auch jest noch sein Weniges mit ihnen. Keiner seiner Werwandlich und Freunde kange agen, daß er auch nur einen Augenblick vergebens aus saine Julie gewartet hatte, so bald er deren bedürftig gewesen ware. Auch gegen seine Feinde bewahrte, an diese Gesinnungen; ihre Berfolgungen und Schmähungen konnten ihn wohl betrüben, aber er verschmähte edler Weise, Rache an ihnen zu nehmen. Er dertug sich stets mit der gewissenhaftesten Redlichkeit und Henen wit gegen keit die gent sie, und kamen sie in Nord, so such er er und Beit gegen fe, und famen fie in Roth, fo fucte er aud Wien, wenn es ohne Rennung feines Ramens gefcheben fonnte, ju belfen. 216 Beifpiel wollen mir bier einen einzigen Sall anführen. Giner feiner heftigften Seinde, welcher ibn auf alle Art ju verfleinern gefucht hatte. mard ploblic von einer langmierigen Rrantheit überfallen. Bei feiner Genefung aller Mittel beranbt, um jablen ju tonnen, will er doch wenigstens fragen, wie boch fich feine Schuld in der Apotheke belaufe, wo er ju feinem Erfaunen erfahrt, daß Alles bereits bezahlt fei. Die Erfahrung lehrte, daß P. der Bohlthater ge-welen war. — Aber eben fo großmuthig, als er im Boblithun Dachte, fo entichieben feft verweigerte er auch nur bas Beringfte, wenn es ibm auf eine unrechtmagiae Beife abgedrungen merben follte, benn fein Rechtliche feitegefühl mar feft, und fein Bablipruch : "Ber Recht bat, barf fich nichts gefallen laffen." Riemand burfte ibn bon einer Sandlung, und batte fie auch nur bem Schein bes Unrechtmäßigen an fich getragen, etmas wie fen laffen, obne, auch felbft wenn es ibn gar nichts anging, ber beftigften Bormurfe ju gewartigen. Bor allem liebte er Die Wahrheit. Er mar ein fo ftrenger Freund berfelben, bag er lieber fein Leben verloren, als eine Unmabrheit gefagt batte. - Burchtlos fprach er fie bei Dofe, wie gegen ben geringften Mann aus; feiner feiner Freunde und Gonner fonnte fich rubmen, bag er ihm gut Liebe fie nur einen Augenblich verlett hatte; feiner feiner Feinde fagen, daß er ihm die ihm fouldige Gerechtigfeit nicht hatte miberfahren laffen. Daber fam es aud, bag man ibn bei Sofe als eine feltene Ericbeinung betrachtete, ba er von feiner Berftellung oder Luge et

mas mußte, auch bier feinen Charafter nicht berlangnete und einfach und ungefünftelt, wie er war, fich uber tines mit naturlicher Offenheit aussprach, und beshalb sowohl von bem verftorbenen Ronige Friedrich Muguft, als auch bem noch jest lebenden Ronige Unton und befonbers ber perftorbenen Ronigin Amalie") febr gefcatt murbe. Lestere freute fic berglich iber feine turjen und treffenben Antworten, und nahm manchen Scherz, ben fich D. gegen fie erlaubte, mit vieler Rachficht auf. - Eben fo offen und mabr benahm er fich in feinem Urtheile uber bie Runftleiftungen anderer Meifter und feine eigenen. fonders boch verehrte er Bandne und außerte oftmals, bag er Bandne gewefen ju fein muniche. Als baber einer feiner Beitgenoffen, ber für feine eigenen Leiftungen febr eingenommen mar, über ein Gemalbe beffelben mit tas Deindem Tone außerte: ich murde es nicht fo gemacht haben! erwieberte P. gang rubig: "Sie baben volltome men recht, auch ich wurde es nicht fo gemacht baben, Denn wenn Sie und ich und alle Maler Dresdens in Gins verichmolgen murben, fo murben wir noch nicht ben gebnten Cheil bes Werthes ber Leiftungen Banbots pro-Duffren tonnen." Ginft als ibm felbft Jemand aber bie gelungene Ropie eines altern Meifters bas Rompliment machte; bag folde bas Original übertrafe, erwieberte er: "Dem ift nicht fo!" und als Jener feine Meinung noch behaupten wollte, brach er bas Befprach mit ben fueren Borten ab: "Gie verfteben es nicht!" - 3m gewobn-Hiden Umgange mar er anfanglich febr ernft, und biefer Ernft, mit feiner fraftigen Stimme verbunden, imponirte einem Jeben. Burbe bie Unterhaltung vertraulicher, fa geigte fich auch feine Beiterteit auf eine unverfennbare Beife; alle feine Buge brudten Liebe und Bobiwollen, und wenn Der Begenftand ber Unterhaltung ber Theil nahme werth war, bas innigfte Mitgefühl aus. Daber tam es auch, bas ein Jeber, welcher ibn erft neber tannte, in feinem Umgange fich febr wohl befand. Er fprach tury und bestimmt. Allenthalben in Befellicaften war er gern gefeben, weil feine Bemerkungen und Ura weile ohne alle Ausschmudung, aber richtig und geift reich maren, und er über nichts fprach, wovon er nicht genaue Renntnig batte. Als Erzähler befaß er bie Gabe, eine Erzählung einfach, aber gut ausgeführt, vorzutragen. Bar es ein tomifder Gegenftand, jo ergable er es auf Die brolligfte Art, und mabrend Alles um ihn lachte, blieb fein Geficht unverandert ernft. Bar es ein ernft-

<sup>\*)</sup> Deren Biographie im 6. Jahrg. b. Retrologs, C. 796 ff.

Infter Gegenfiand, fo murbe er von feinem Befible fo ingeriffen, bag er gang die ber Sache angemeffene Sprace annahm, und manchmal gang in Wehmuth und Kraurigkeit versenkt, endete. — Beurtheist man B. als Maler, so zeichnen sich seine Compositionen, welche im großen Stole gebalten find, burch gewählte Gruppen und gut ausgeführte, bftere febr fcmierige Stellung,aus; Die Formen find vollendet gut, mit ftrengfter Beachtung Der Anatomie; fein vortreffliches Incarnat nabert fich Der Ratur, und die vollendeten Darftellungen bezeugen ben Ideenreichthum und unendlichen Bleif, welchen ber Erfinder auf jede feiner Compositionen verwendete. -Seine Portrats zeichnen fic durch treffende Mebnlichfeit aus. — Sein Colorit ift ungemein reich, und er bat für beffen Bervollkommnung das Möglichte getham Den größten Theil feiner Farben bereitete er fich felbft, Da er folde nicht fo gut erhalten fonnte. Gie maren um fo iconer, als er babei feine Roften icheute. Leiber ift bas Gebeimniß ber Bubereitung berfelben mit feinem Eode begraben worden. Er mar ein ungemein ficherer und thatiger Arbeiter und überrafchte befonders beim Portratiren febr burch feine Schnelligteit, bei gefunge. ner Ausführung. - Was bas Meußere anlangt, fo mar B. von fleiner Statur, und batte in feiner Jugend an Der englischen Rrantheit gelitten. Gein Geficht zeich nete fich burch beftimmte Buge und einen ungemein tiefen Ernft aus, ber im rubigen Buftande nicht von ihm wich; boch Mugen und Mund zeigten Die icone Geele, welche feinen Rorper bewohnte. Gben fo ernft und gemeffen waren feine Bewegungen, aber feine Gestikulationen wurden in einem aufgeregten Buftande außerft leb. baft. In feiner Lebensweise batte D. feine Beit nach einer bestimmten Ordnung, von der er nicht gern abwich, eingetheilt, und fo fann man annehmen, daß er die lebten 40 Jahre feines Lebens ununterbrochen in einer und berfelben Beife verbrachte. Bar er auswarts, fo fucte er auch ba biefelbe Lebensweise, so gut als es fich thun ließ, ju behaupten. In feinen Genuffen war er ftets febr einfach und moßig. Was das Benehmen Pe. gegen feine Schuler betrifft, fo batte er fich eine ganz eigene Art gegen biefelben zu eigen gemacht. Rur außerft felten tonnte ihm Jemand eine Arbeit liefern, die zu feiner volligen Bufriedenheit ausgefallen ware, benn er war mit feinem Lobe febr targ, mit feinem Cabel aber befto freigebiger. Mit ungemeiner Strenge und oft in bittern R. Refrolog 8. Jahrg.

Musbraden tabelte er bie in ihren Arbeiten berrichen ben Mangel, boch mar fein Tabel ftets gegrandet. Die borgliglichken feiner Schlier, und welche am getreneften in feinem Beifte arbeiten, find: Die Bergogin Carignan von Savopen; ber verftorbene Profeffor Collinger "; Die Do. Gattler, Rothe und Beidel in Dresben. — Gein Radlag besteht aus einer werthvollen Sammlung von Delgemalben (theils Ropien alterer Meifter, arbitentheils aber eigener Erfindung; auch find einige Driginalgemalbe von Menge und hutin dabei); besgleichen aus vielen Sandzeichnungen eigener Erfindung und alterer und neuerer Meifter, nebft Baufen von den vorzüglichften Delgemalben von Raphael ic. und einer reichaltigen Sammlung feltener Rupferfliche und bergleichen Rupferwerte. Die Erben find Die beiben Goone feines jung-fen Brubers, Ebuard und Abolph B., von benen Letterer, burd einen gludlichen Umftand begunftigt, bereits fammtliche Soulben bes Berewigten gebedt bat und foterbin bie Aupferflichsammlung jum Bertauf bringen wird. Die Delgemalbe aber, welche beibe Braber ge-theilt haben, wollen diefelben, obicon fie teine große Sindhauter befigen, ungetrennt erhalten und folde wieber in ihren Behanfungen ju Dresben jur fernern Befoanung fur alle Berebrer, Freunde und Schuler bes Beremigten aufftellen. · Auger ben icon ermanten De malben wollen wir noch folgende, von B. verfertigte, anführen. 1) Gigene Compositionen: Thefeus u. Ariabne in bem Moment, mp er Lettere folgfend verlagt, in ber Berne bas Schiff feiner Befahrten, welche ibn erwarten. 1790. — Ein Rymphenbad in einer malbigen Begend, Gruppe nadender Siguren. 1791. - Drobeus u. Cerberns am Eingange bes Ortus, jener Die Leier fpielenb. 1800.
— Bettore Abichied. 1811. — Die hoffnung. 1812. — Benus u. Amor. 1816. - Chriftus am Delberge. 1817. Danborg. 1818. — Johannes auf Pathmos. — Die ba-fende Magbalena. 1820. — Orpheus, burch die Macht ber Tone Die Thiere an fich lodend und befanftigent. 1821. - Die Bertundigung ber Geburt Chrifti. 1822. -Mabonna mit dem Ainde nach einer Stine von Lucca Sfordano. — Amor u. Bagdus. 1824. — Benus und Amor, im hintergrunde Buffan. 1825. - Daphne, vom Apoll verfolgt. 1825. — Iris wedt ben Solis. 1826. — Amor bestelicht ben Bachus. 1827. — Cleopatra, die Matter an die Bruk legend. — Der Prophet Jonas. —

<sup>&</sup>quot;\*),Deffen Biographie im 1. Jahrg. b. Retrologs, 65. 295.

Joseph und Potiphars Weit. — Moses. — Uchtles. — Meneas und Spbilla in der Unterweit. — Saturn. — Worfen: Benus u. Titian. — Lots Flucht aus Sodom, nach Aubens. — Orakel zu Delphi, nach Salanova. — Mars reicht den Feinden die Hand, nach demfelben. — Porträt des General Tairsar, nach Nandpt. — 39 Porträts: Die sämmtliche Famille des königl. sächt. Hauses, in allen Größen. — Das Porträt der verstorbenen Königin Amalia. — Das Porträt des Komikers Bonaveri, dei der italienischen Oper, und welches vorzäglich Aussehen erregt. — Der größte Theil seiner Porträts bekindet eine in Oresden, keipzig und Koburg. — Auch sind noch mehrere Gemälde von Pis. Hand vorhanden, welche jedoch auszusühren der Raum nicht gestattet.

Bon einem ehemaligen Schuler und großen Berehrer bes Beremigten, im Berzogthum Gachfen.

\* 153. Carl Friedemann Werner, Rector an der Arivialfdule in Laucha an der Unftrut; geb. im J. 1790. geft. d. 24. April 1880.

Bu Gehofen, einem Marktfleden bei Artern, in Tharingen, wo fein Bater als angefebener Detonom und Sandelsmann lebte, murbe er geboren. Raum hatte er Sas 8. Lebensjahr erreicht, als ibn fein Bater nach Burg. einer preußifden Provinzialftabt, 3 Deilen binter Dac Deburg, that, mo er ben gewohnlichen Coulunterriche erhielt. Rach einigen Jahren begab er fich von ba wieber binmeg und auf die Domichule nach Raumburg, wo er 61 3. fich mit großem Gleiße und jur volligen Bufrie. benbeit feiner Lehrer ben Wiffenschaften witmete und aur Universitat vorbereitete. Auf Letterer - in Leipzig ftubirte er mit bemfelben Gleife Pabagogit, verließ aber. mehr burch wibrige Berbaltniffe, ju melden ber Tob feines Batere ju jablen ift, peranlagt, ale aus eigenem Triebe, nach 3 3. Diefe Dochfchule, und erhielt an ber Eochterfchule ju Rindelbrud, einem fehr unbebeutenben Stadtden in Thuringen, Die erfte Lebrerftelle, melde er im 3. 1821 mit ber Rectorftelle an ber Trivialfoule gu Als ein Mann von grundlichen Laucha vertauschte. Renntniffen und Gemiffenhaftigfeit in Der Ausubuna feiner Berufepflichten batte 2B, mohl eine beffere und ibm mehr jufagende Stellung verbient, indeffen er er-trug fein abrigens mubfeliges Umt mit vieler Gebulb und mußte fich in feine Lage ju fchiden. 2B. mar zweis mal verbeirathet, querft mit Charlotte Beper aus Tennfadt, anlegt mit henriette Beihert aus Freiburg a. b. Unfrut. Beip. Major v. Lindeman.

154. August Ludwig Hoppenstedt,

Doctor b. Theologie, Abt ju Coccum u. Bicebirector b. toniglicen Confiftoriums ju hannover, in Celle; geb. b. 22. Mar; 1768, geft. b. 25. April 1880 \*).

Der Geburtsort bes Verewigten mar Großen-Schmulper, im Laneburgifden, mo fein Bater, 28. 3. Jul. D., mit einer geb. Steigertabl verebelicht, Prediger mar. Dort verlebte ber Rnabe in landlicher Ginfachbeit, unter liebevoller, aber ftrenger Erziehung, bei den Eltern feine erften Jugendjahre. Den Elementarunterricht erhielt er pon feinem Bater, worauf er, in feinem 12. J. auf Die Domfoule nach Salberfiadt gefchieft wurde, Die fich ba-male eines ausgezeichneten Rufes ju erfreuen hatte. Die geringen Bermogensumftande ber Eltern machten ibm bort alle Ginfdrankung nothig, fedoch ju feinem Gegen; benn die in ibm folummernden Beiftestrafte murden nicht etwa erftict, fondern vielmehr gewectt, wobei er freilich Bieles dem Damaligen Rector Struenfee ver-Dantte. Rad Berlauf einiger Beit besuchte er auf zwei Sabre bas Lyceum ju Sannover, indem fein Bater nad Diefer Stadt verfett worden mar und auch fpaterbin in ber Rabe, namlich ju Geelge, blieb. Er zeichnete fich fon bamale nicht blos burch einen eifernen Bleif, fonbern auch durch einen mufterhaften Lebensmandel und Sittenreinheit und zwar in bem Grabe aus, bag feine Soulkameraben fich ibn in biefer Sinfict gewiffermagen jum Dufter nahmen. Die Erholungeftunden wurden nicht etwa, wie beut ju Tage bei ben Gomnafiaften bis ju ben Tertianern und Quartanern berab, Bebrauch ju fein pflegt, in Bein- ober Bierbaufern und beim Billarb ober Rartenfpiel gefeiert, fondern ben erheiternden Rufen im gefelligen Kreife gewidmet. Uebrigens nahm fein Beift damals eine gewiffe poetifce; bas Außerordentliche fuchende Richtung an, fo bag fein Bater ihn mehrmals warnen mußte, feinem Gefühl ober vielmehr feiner Phanwie nicht au febr freien Lauf au laffen. Diese paterlichen Ermahnungen und die moblgemeinten Ratbicolage eines

<sup>&</sup>quot;) hierbei sind benutt worden: "Dorpenstedt's Leden u. Wirken n. An auer (hannover 1881)" u. die in Ar, 105 d. allgemeinen Kirchenztg. v. 1830 eathalt, biograph, Sklije.

verftandigen, befreundeten Bredigers führten ihn bent auch balb auf Die Bahn ber prattifchen Bernunft jurad, fand und die beitere, lebendige Phantafie, verfomolien in ibm ju einem fconen, barmonischen Gangen. 3m 3. 1781 verließ er Die Schule ju Sannover und brachte Die Beit bis ju feinem Abgange jur Universitat (1781) im elterlichen Saufe gu. Auf ber Universitat (Gottingen) blieb die Theologie fein hauptfindium, indeffen verabfaumte er dabei feineswege bie Sulfe und namentlich bie philologifden Wiffenschaften; benn ber Bunich, bereinft vornamlich als Padagoge fich in ber Belt nuglich gu machen, lag tief in feiner Geele, und murbe in ber Damaligen Beit, wo bas rege Streben nach Berbefferung Des Souls und Erziehungswesens in Deutschland fo gen maltig und allgemein erwacht war, immermehr angefocht. 5. blieb in Gottingen nur mit wenigen feiner vormalis gen Soulkameraden, deren Con und Denkart fur ben aart und feinfühlenden Jungling Beinheit genug hatte, in Berbindung; vollends feitdem er im Beyneschen Saufe, in welches fein Gludftern ibn geführt batte, mobnte. Much geborten wenige junge Theologen ju feinem Um-Mit großem Gifer borte er insbesonbere Die gefammten Borlefungen von Roppe, Feber, Meiners, Spittler, und, fo lange er fonnte, von Plant. Much borte er mehrere Borlefungen von Senne, melde, obwohl fie mit feiner nachften Bestimmung meniger gufammen gu bangen ichienen, ibm megen ber Befdranktheit bes in Sannover erhaltenen philologifden Unterrichts nothmen-Dig bauchten. Geine mannichfachen Beiftesvorzuge mur= ben bald bemertbar, und fie jogen bie Aufmerksamfeit namentlich bes berühmten Professor Dr. Benj. Roppe auf fic, ber ibm die Unterweifung feiner Rinder übertrug. Geine Berbindung mit R. mar fo innig, daß er fich nicht von ihm trennen mochte, fondern mit ihm nach Gotha 30g, ale berfelbe in bas bortige Confifferium eintrat, und auch wieder mit ibm ins Baterland gurudfehrte, als R. bannovericher Confiftorialrath murbe. Rach faft Biabrigem Aufenthalt ju hannover, mabrend melder Beit Die Ta-Lente Des jungen Theologen und Padagogen fich immers mehr entwidelt hatten, erhielt er, im 3. 1788, von ber Landesregierung ben ehrenvollen und fur ibn, wie fur bas Land fo fegenereichen Auftrag, mehrere beutfche Lan-Der ju bereifen, in der Abficht, bas Schulmefen bes Mus-landes jur Benugung fur bas Baterland, und insonder-

beit für bas Soullebrer : Seminar ju Saunover genauer tennen ju lernen, und raftios fammelte fein, fur Beobachtungen ber Art fo gang gefchicter, mit ber foneliken und fodrften Auffaffungbgabe ausgestatteter Beift bie berrlichften Refultate in Braunstweig, Delmftabt, Dalberftabt, Magbeburg, Berlin, Refahn, Deffau, Salle, ben facfichen Farftenthamern, Julba, Caffel u. f. w., und tebrte 1780 mit Diefem Schabe in Die Deimath jurad, woburd er benn ber ibm nunmehr übertragenen Stelle als erfter Infpettor bes Soullehrer . Seminare ju Dannover vollkommen gemachfen mar \*). Rit bem 3. 1792, Di fein Freund Galfeld jum Confiforialrath und Abt au Loceum war berufen worden, und flatt der fofortigen Bieberbefegung ber 2. Dofpredigerftelle Die interimififoe Ankellung zweier hoffapellane betiebt warb, wurde 39, zum 2. hof: und Schloffapellan und Mitarbeiter im K. Confitorium, mit Beibehaltung ber Inspection am Soullebrer-Seminar, beforbert, und von ba an eroff-note fich ihm auch ber Birtungstreis als Aanzelrebner. Ein Mann, wir Uble, fand ihm babei als erfahrener Freund und Rathgeber jur Geite und gab ihm ben rich tigen Standpunft an, ben er ju mablen babe, und ber gute Same fiel auf feinen folechten Ader. Gehr gern mare er baber in Diefen Berbaltniffen geblieben; inbeffen wurde er nicht jum wirklichen 2. Dofprediger, bagegen aber 1796 jum Superintendenten in Stolzenan ernannt. Schon batte fich ein jartes Liebesband gwijden ibm und ber liebensmurbigen Cochter bes befaunten Rlodenbring, Luife, feiner frühern Schilerin, angefnimft. Ihre Rettirlichkeit und Ginfachbeit, verbunden mit der feinften Beiftesbildung und Derzensgute, und einer einnehmend lieblichen Geffalt, feffelten ihn an fie, und fo tonnte er fie nun, ba ihm die Gegenliebe auch gewiß war, ale feine Sattin nach Stolzenau führen. Die Treffliche gebar ibm 2 Rinber, einen Gohn und eine Cochter. Aber Die Ge-burt ber Lettern, fo wie die, über ibre popfifchen Rrafte gebenbe, treue Mutterpflege, gaben ihr balb ben Reim einer auszehrenben Rrantbeit, an welcher fie im Anfange Des J. 1804 erlag. — Bereits ein Jahr jupor brobte und tam den bannoverschen Landen Die frang. Invafion. Hen

<sup>&</sup>quot;Der Berewigte bat ein Aggebuch über biefe Reife hinterlaf: fen, von bem fich in ber obenermannten Biggraphie von Ananer ein hocht intereffanter Auszug befindet. Der Raum verdietet uns, bent felben bier zu benuten.

senan sogen fic die dannoverfchen Tenspon zusammen, und D., nebft mehreren Predigern feiner Infpection, hatte ben Feldgottesbienft ju beforgen, mobei ibm bie Dulb ber Commandirenden fur Die weife und zwedmasige Berwaltung Dieses Dienkes fich ehrenvoll zu Tage legte. Aber auch als bie hannoveraner ben Frangofen bas Felb geraumt hatten; war er an feinem Plane ber fchugenbe, elfende und rathaebende Bobltbater ber Gegend. Durch fein fluges, vorfichtiges, und gewandtes Benehmen wehrte er Plunberung und Semaltibaten aller Art von Seite ber Grangosen ab, und verschaffte namentlich bem Stadtchen Stolzenau eine frangosische Sauvegarbe, bie für ben Ort wom größten Ruten war. Daß baber bie Betrübniß bort, und befonders fur feine naberen Freunde und Besannten, groß mar, als ber verbienftvolle Geelforger im 3. 1806 ben Ruf nach Sarburg als General- Superintenbent erbielt, war mobl febr naturlid, und auch er ichied ungern von einer Stelle, wo er ber Freuden, wie ber Leiben, fo viel erfahren batte. harburgs Bewohner empfingen ibn, ber fogleich auf ben erften Blid, foon burch fein ebles, mannlich icones Augere Die Dergen gewann, mit Der juportommenbiten Ergebenbeit, fo wie er feinerfeits Die ibm bargebotene Dand ber Liebe und bes Bertrauens mit voller Berglichfeit ergriff, und einen Bund ichlof, ber fur beibe Ebeile bie fegensreichten Folgen batte. Eine ber erften und wichtigften Angelegenheiten mar für ibn bort eine beffere Ginrichtung bes Schulmelens, und amar junachft ber Stadt Anabenfoule. Diefe mar bis Dabin eine fogenannte lateinische Schule gewesen, in welder auf die Bildung jum gelehrten Stande Rudficht genommen murbe. Der Mangel an Fonds aber batte baju weber das nothige Lehrperfonal, noch die geborige Rlafe. fenabtheilung gekattet, fo daß nur eine febr mangelhafte Difchankalt exifirte, Es murbe alfo, nach D's. Betrefe ben, ber Zwect einer gelehrten Bilbung ber Souler auf gegeben und nur Die Bilbung ju burgerlichen Gemerben aufgefaßt. Diefe verbefferte Ginrichtung trat fcon 1808 ind Leben, und h. forgte besonders burd Unftellung tich-tiger Lebrer und burch eine genque Schulorbnung, bas fie immer iconer aufblubte. Aber auch ber Tochterfou-ien ber Stabt nahm er fich noch in bemfelben Jahre an. Neben dem Soulmefen, mar auch bas Armenwefen in Darburg fcon in bem erften Jahre feiner Anmefenheit far ibn eine herzensfache. Go wenig auch bierin Die Beiten geeignet maren, Die nothigen Sulfemittel berbei-

aufdaffen, fo brachte er es boch mit Salfe bes fabrifchen Brmen : Collegiums Dabin, daß bem Betteln ftanbhaft gewehrt murde, Dag Armenvater in allen Diftritten ber Stadt angefiellt murden, beren Gutachten bei ben gu leiftenden Beibulfen enticied, daß eine Sandarbeitsanfalt für die Sulfsbedurftigen und Arbeitsfähigen eingerichtet, und für eine Rumfordiche Speiseanstalt geforgt murbe. Bei all' diefem Birten und Sorgen fur feine Gemeinde und Andere mar aber er felbft und fein Saus bisber immer noch nicht wieder ju dem Frieden gelangt, beffen ber treue Arbeiter im gludlichen Rreife einer Samifie bedarf. Indeffen batte foon bei feinem Abgange pon Stolzenau ibn eine altere, murdige Freundin icherghafter Beife auf die durch ihre Tugenden ihr ruhmlicht befannten Tochter bes Amtmanns Garnighaufen gu Moisburg, bei Sarburg, aufmertfam gemacht, und wie es fo oft im Menschenleben gebt, bag die gaben unfered Schidfale fic an die anfcheinend geringften und gleichgultigften Begenftande fnupfen, fo auch bier. Er batte, bei feinem Inipectionsmefen ale Generalfuverintendent, in Moisburg Die Gelegenheit, bort im Saufe Des Amtmanns die lies benswurdigen Tochter ju feben, und bas Wort von Stolgenau ber machte in feiner Geele wieber auf. genuu per machte in feiner Seele wieder auf. Er fand Das Lob bestätigt, und Johanna S. ward, nach 4 J. feines tummervollen Wittmerstandes, die Derzensfreunbin, an beren liebevoller Seite er fein baublides Glud pon Neuem aufbliben fab. Sechs Kinder entsproffen aus Dieser gludlichen Che; jedoch zwei berfelben, bas erfte und das lette, gingen ihren Eltern im garten Rin-Desalter durch ben Tob voran. Bas D. in Barburg auf der Langel und an der heiligen Statte des Sottes hauses war, das beurfunden am beften seine in dem Zeit Taume von 1805-1815 in Sarburg gehaltenen und im Drud ericienenen Predigten. Es fei uns vergonnt, mit Dinmeifung auf bas, mas turg nach feinem Cobe baruber im bannoveriden Magazin vom 8. Mai 1830 von einem fachtundigen Manne gefagt worden ift, noch bas Urtheil einer gebildeten Sarburgerin bingugufugen; "Am 6. Juni 1813, ale am 1. Pfingftfeiert., feierten die Frangofen ibren Gieg bei Baugen, es murde Deshalb bas To Deum gefungen, und 5. mußte in ber Rirde, vor bem Altan, als ber Pring von Edmubl mit mehreren frangofifchen Generalen und Offigieren um ihn verfammelt maren, eine Rebe balten. Go ichmer auch fur manchen Andern Diefe Aufgabe gewesen sein warde, S. wußte jest, fo wie im-

per, burch bie Stellung feiner Borte, Alle ju beftie-Digen; teinen Augenblic verleugnete er feinen acheen Patriotismus, aber fein beller Berftand und fein frommes Derg mußte immer feinen Weg ju Gott ju finden, und fo fprach er in feiner Rebe über ben Tert: "Die Roffe werden jum Schlachttage bereitet, aber ber Sieg Commt von Gott." Rach diefer wundervollen Rebe biele er die foone Predigt: "vom Berlaffenfein." Und vogleich er auch hierbei fich nur an Die Worte Des Tertes (Job. 14, 15-31) ju balten ichien, fo murbe er boch von Allem verftanden, und die tiefgebeugten herzen fühlten fich in Muth und Bertrauen ju Gott wunderbar erhoben und Dankten ihm in der Stille für den Troft, den er ihnen gegeben hatte, und auch felbft die Franzofen, feine Feinde; tounten ibm ihre Achtung nicht verfagen." - Bie feine Reben, fo waren aber auch feine handlungen. Geinem unabloffigen, fruchtlofen Bemubungen gelang es unter Anderm, als im J. 1811 Sarburg Napoleons Raiferreide einverleibt mar, und auf einen faiferlichen Befehl eine ... Menge bortiger Schiffer, großentheils Familienvater, fin Den Seedienft conscribirt worden, durch die menfchens freundliche Mitwirkung bes damaligen Unterprofecten ju Luneburg, nachberigen Regierungsraths v. Gruben ju Murich, Diefen bedrangten Leuten ihre Entlaffung ju ver-Schaffen, und bamit Die Ehranen einer Menge verlaffener Gattinnen und Ainder ju trodnen, die auf diese Art ihre Berforger wieder erhielten. Im J. 1813, als die Freude über das herannahen der damals als Deutschlands Befreier betrachteten Ruffen bei der geringern Bolleflaffo su ungeftum und ungezügelt wurde, und fich in Diebandlungen der Douaniers und Frangosenfreunde ausfprad, befonders in den Tagen vom 24-26, Gebr., Da wurde burch D's. Gegenwart manches Unbeil abgewen-, Det. Er zeigte fich viel auf ben Strafen, und mit feiner ibm eigenthamlichen Burbe und Rraft gelang es ibm immer wieber, Die aufgeregten Gemuther gu berühigen, Da er fich alle herzen in Liebe gewonnen hatte, Der 29. April mar der geffirchtete Tag, an welchem die Franabfen wieberfamen. Wegen ber verlangten ungeheuern Contributionen fürchtete man febr viel Unbeil fur bie Butunft, aber auch bier mar D. Allen ein Eroft, In un-In uns ermubeter Thatigfeit mirtte er vom fruben Morgen bis fpat Abends fur bas Wohl bes Gangen. 3m 3. 1815. warb er Mitglied bes t. Confiftoriums ju Sannover und Generalfuperintendent bes Gurftenehums Luneburg. Cellie

fort Mubeils. And in Celle, wo er feinen Wohnst arbielt, jeugten balb bie fegenbreichen Erfichte im Rirden. Soul, und Urmenwefen, was man bort an ibm gewon-nen batte. Die Zeiten bes Friebens und bes ftillen Deganifden Beichaftelebene mabrent beffelben, laffen freilich nicht fo, wie ber Rrieg, ben eminenten Werth eines Einzelnen bervorragen, aber mer b. in ber Rabe betrachtete und fein Birten ju murdigen verfand, ber erfannte in ibm bod auch mabrend biefer Beit ben auberorbentlis den Mann, ber jebes gute Berf mit einer Energie und umfichtigen Klugheit anzugreifen und ju vollführen mufte, wie nur Wenige. 3m 3. 1817, bei Belegenheit bes Reformationsfeftes, ertheilte ibm die theologische Saculeat au Bottingen Die Barbe eines Doctors ber Theologie, bie er, menn auch nicht burd ausgebreitete Belehrfamteit, boch gewiß durch die noch mobl ichebenswenthere profitifche Beisbeit in feinem geiftlichen Berufe, mobl verbient 3m folgenden Jahre richtete er, aufer ber von bem murbigen Confiftorialrathe Eggert, feinem Borganger, bereits geftifteten und von ibm reftaurirten Tochterichule, eine Elementaricule fur Die Amber boberer Stande in Celle ein. Dicht minder batte er auch Det Barodialfoulmefens ber Stadt fich fcon angenommen und baffelbe mit Sulfe bes Magiftrate organifert. Auf Die bobere Schule ober bas Lyceum, mar ebenfalls fein Blid fcon langit gerichtet gewesen, aber bemmende Berbaltmife machten bort erft im 3. 1823 eine burchgeeifende Berbefferung moglic. Bang befonders aber midmete er fich ber Ginrichtung eines geregeltern Urmenwefens in Celle. und die mit bem J. 1821 ins Leben tretende vortreffliche Organisation der vereinigten cellischen Armenanstalten, Deren Werth immermehr am Orte felbft fomobl, wie aud anderwarts anerkannt wird, verebrt in ihm einen ber thatigften und verdienftvollften Stifter, fo wie er auch bis an fein Ende in der treuen Birtfamteit für jenes fegendreiche Institut fortfuhr und felbst bis in die fleinften De-tails dazu thatig war. — Bu den öffentlichen Anerken-nungen der Berdienste Dis. war auch im J. 1820 feine Ernennung jum Coadjutor des Rlofters Loccum getommen. Im Der. 1829 ftarb ber ehrwurdige Galfeld"), und vermoge feiner Coadiutorftelle fuccedirte D. als Abt von Loccum, und ward von dem Konige nicht allein beftatigt, fondern auch zum Confiftorial-Bicedirector ernannt. Seine

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie im 7. Johng. d. Rekrol. S. 790 ff.

Binfibrung am 6. Jan. 1880, die ihn im Sowiechtel abtelligen Ornats als einen ber iconfen und ruftig Ranner vor den Caufenden, Die berbeigestromt marin (befonders auch von Stoljenau ber), barfelte, gab ben Mitgliebern bes Alofters bie hoffnungsvolle Auflicht, in tom noch lange Jahre bindurch bas fcugeube und moble shuende Saupt Des Stifts ju erbliden, und Achnliches veriprach man fich allenthalben von ihm in feinem neuen Birtungefreife. Und in ber That, man tonnte fic von ibm viel verfprechen; benn feine Thatigfeit mar im ei-gentlichften Bortfinne unermubet und unaufhörlich, babei ungewöhnlich umfaffend, fo bag in ber Regel bie Audfubrung mehrerer wichtiger Anordnungen ibn jugleich beicaftigte. Um nur fur anjugeben, melde (jum Theil icon naber bezeichnete) Gegenftanbe feine Thatigfeit bis au feinem Cobe außer ben currenten Arbeiten in Unfpruch nahmen, und welche er auch jum Cheil fcon bebeutenb forberte, mogen genannt merben: Die ftete fortichreitenbe Bervolltommnung ber Boltofdulen — beshalb unausge-fette Einwirfnng auf bas Geminar — Bervolltommnung Des Armenmefens in feinem Rreife - Erbobung ber Emo-Immente ber Soullebrerftellen .- Desgleichen Die Pfarren - Errichtung einer Pfarrmittmen . Raffe - Mubarbeitung eines neuen Befangbuches. Diergu nehme man bie tag-lichen und wochentlichen Gefcafte, Die ihm oblagen als Brediger, als Soulinfpector, ale Superintendenten, als Beneralfuperintenbenten, als Confforialrath, als Erami-mator, als Mitglied ber Lanbfiande (fein Ronig hatte ihn namlich 1825 als Reprafentanten ber Beiftlichfeit berufen), felbit ale Geelforger, und ermage bann, wie oft im Sabre er Die anftrengenden Reifen von Celle nach Sannover und jurud' ju machen batte, indem feine Begen-wart an beiben Orten, und jwar mit vielen Unterbrechungen, gleich unentbebrlich mar: fo bat man gewiß bas Silb ber raftlofeften Thatigteit. Auch in ber theologischen Belt ift fein Rame eben fo rubmlich befannt, als in feinem Baterlande - mir meinen, im Ronigreiche Sannoper; benn ein beutsches Baterland gibt es ja feit ben 3. 1813, 14 u. 15 befanntlich nicht mehr - und Die Berbienfte, melde er fich um Die Berbreitung guter Boltefcriften erworben bat, finb groß. - Roch in bem furgen Beitraume amifchen ber ihm geworbenen letten ebrenvollen, offentlichen Musgeichnung - feiner Ginführung als Abt - und feinem Tode batte er ben Schmerz, auch feine ameite Gattin ins Grab finten au feben. Gie farb

am 9. Mars; fein Schmers barüber war, bei aller Refignation, grengenlos, und mochte mohl nicht wenig bagu beitragen, fein Enbe ju befoleunigen. - Gein Goba Carl, ber altefte feiner nun verwaiften Rinber, ift gegenmartig Amtsaffeffor ju Silbesheim, und mit ber liebens. wurdigen Cochter Des bortigen Raufmanns Lungel - eines ber reichften Burger ber Stadt - febr gludlich verbeirathet. - Die bis jum 3. 1819 im Drud erfcbie-nenen Schriften bes Beremigten find folgenbe: Ueb. b. verft. Confiftorialr. Dr. J. Benj. Koppe. Sannover 1791. - Bie ift Die Erscheinung ju erflaren: bas b. Menfchen nicht felten grabe gegen b. gehler ibrer Rebenmenichen am ftrengften find, Die fie felbit an fic baben. Gine Preb. ib. Matth. 18, 21-25, Ebb. 1791. - Lieber f. Bolts. foulen. Cbb. 1793, - 2. Mufl. ebb, 1800, - Ueb. D. 2. Mufl. Diefer Lieber u. b. Grunbf, ihrer Bearbeitung. ebb. 1800. - 3. Aufl. ebd. 1802. - Jabeln u. Erzabi,; e. Anbang ju b. Liebern fur Doftefdulen. Cbb. 1808. - Praftifche Anweifung j. Gebrauch b. Lieber f. Boltefdulen. Ebb. 1803. - Cammlung b. in Diefen Liebern entbaltenen bibl. Spruche, gemeinnut. Berfe, Dentspruche tt. f. w. Cbb. 1808. — Bemerkungen ju b. Liebern f. Bolfefculen. Cbb. 1803. - Ueb, Armenanftalten bi beren Benugung f. b. 3med b. Beforberung mehrerer Religiofitat u. Moralitat in b. untern Boltstlaffen; in 3. E. Galfeld's Beitragen j. Berbefferung b. Rirchen - und Schulwefens in b. braunfdw. luneb, Landen. 4. Bb. 1. 5. 6. 1-66. 2. 5. 6. 112-253. — Predigten, 1. Bb. Preb., in b. J. b. feindlichen Unterbrudung v. 1805-1813 ju Barburg gehalten. Sannover 1818. — Predigten im 2. Bbe. Pred., in b. J. b. Befreiung u. Blederunterjodung 1813 u. 1814; in Sarburg gehalten. Ebb 1818. -3. 3b. Pred., nach b. erfolgten ganglichen Befreiung 1814 u. 1815; ju harburg gehalten. Ebb. 1819. - Bon ben Liebern für Boltsichuten ericbienen neue verm, u. verb. Mufl. in D. 3. 1807 u. 1814. - Der Rinderfreund. Ein Lefebuch 3. Gebrauche in Stadt - u. Landichulen, v. g. E. v. Rodow. Aufe Neue burchgefeben u. verm. Cbb. 1819.

<sup>\*)</sup> Das Bergeichnis ber fpater erfchienenen Schriften vermögen wir aus Mangel an Quellen bier nicht zu geben,

# \* 155. Soh. Friedr. Diemann, bergogl. Braunschmeig, Oberforfter in Berge am Darg:

geb. d. 27. Mai 1748, geft. d. 26. April 1830.

In Wenzen, einem fleinen Dorfden bei Eimbed. ward biefer portreffliche Mann ins Dafein gerufen. Gein Bater betleibete bier Die Stelle eines reitenben gorfters, beffen Gattin Die altefte von ben 3 Tochtern Des Oberforftere Solzeder ju Wienrode bei Blankenburg war, Die binnen mehreren Jahren ihren Gatten mit 2 Sobnen und brei Tochtern beschenkte. Der jungfte Gobne Job. Friedr., genoß nur furge Beit bas Glud, in ber Rabe feiner geliebten Eltern ju leben; benn ba in Dem unbedeutenden Dorfchen jede Belegenheit fehlte , ben fon frub fic entwidelnden geiftigen Gabigfeiten und Anlagen bes Anaben burd swedmagigen Unterricht gu entfprecen, fo entfolog fic ber Bater, wenn auch ungern, ju einer Trennung von feinem Sobne, ben bie gartlich liebende Mutter nur barum gefaßter aus ihren Armen entließ, well einstweilen ihre eigene heimath bie feinige erfenen follte. Daber feben wir fcon im b. 3. unfern E. ben Banberftab ergreifen. Er begab fich baldigft ju den Großeltern, welche ton freundlich empfingen und ihn von Bienrobe aus teglich nach Blanken-burg schiedten, wor die dortige Soule besuchte. Bon Ratur mit einer leichten Fassungsgabe ausgestattet, marb ibm bier der Unterricht doppelt nublic, Deffen verfchiebene Zweige er mit beiger Wigbegferbe umfagte. Außer bem Studium alter Sprachen gewährten ihm Geometrie und Mathematit bas hochfte Intereffe, und Diefe Biffenschaften maren um fo anziehender fur ibn, als fic foon frabgeitig in ibm bas Calent fur Dechanit ent widelt hatte, in welcher, als einem Zweige ber ange-wandten Mathematit, er icon manchen schabaren Be-weis feiner Einsichten und Renntniffe bei etwas norge-rudterem Alter lieferte. — Babrend er nun mit angeftrengtem Bleiß ben Wiffenschaften oblag, erwarb ibm fein guter Ruf, feine angenehme Perfonlichkeit, vereint mit hober Befcheibenhelt bie vorzugliche Gunft bes in Blankenburg wohnenden Oberjagermeifters von Lange, welcher die beruhmte Gurftenberger Porzellanfabrit granbete und auch als ber Erbauer ber Biebefurther Brutte genannt wird. Die Protection Diefes in bober Achtung ftebenben Mannes fab E. als einen großen Borgug an,

ber fic auch noch mehr barin ausfprach, bag er, als er nach vollendeter Schulgeit Die praftifche Jagerei bei feinem Bater, welcher im Laufe ber Beit nach Bienrobe verfest worden war, gelernt batte, als bergoglich braunfcweigischer Jager nach Saffelfelbe tam, von melder Stufe er bald jum Forftbereuter erboben murbe. In letterer Stadt trat er in manche angenehme Ber-baltniffe; 3. B. knupfte er bier ein inniges Freund-ichafisband mit dem ebenfalls das Forkfach kubirenden Jagdjunter von Lampen, Deffen Befigungen, Rirchberg und Ilbebaufen, unweit Geefen liegen. Gleiches Stubium und ber Benius ber Liebe, welcher icon fo mande beginnende Freundschaft ju einem unaufloslichen Bande gekaltete, führte beide Junglinge noch naber gu-fammen. Gie besuchten namlich baufig bas Saus bes bortigen Baftors Collig, vormaligen Jofpredigers bei ber veremigten herzogin Antolnette in Blantenburg, melde die Grunderin feines Bluds in jeder Begiebung genannt werden fann. Gollig befaß außer mebreren Rindern zwei bochft liebenswurdige, ia foone Todter, welche fich Tlemann und von Lampen ju Lebensge- : fchrtinnen ertobren, und welche ihrer eblen Bestimmung gemäß fpater bas Dafein ihrer Satten febr begilichten.

E. war 29 Jahre alt, als er sich in Saffels felbe 1772 mit Antoniette Sollig, bei welcher Die Das mals in Blantenburg wohnende Bergogin Antoniette v. Braunfdmeig Pathenftelle übernommen batte, verbeirgthete. — Er lebte nun 10 Jahre hindurch, in welcher Beit ibn feine Gattin mit 2 Cobnen und 5 Tochtern beitbentte, bier mit raftlofem Gifer feinem Berufe; feine Rufeftunden, Deren es freilich nicht viele gab, widmete er bagegen medanifden Arbeiten, in benen er es als Dilettant ju einer feltenen Bertigfeit brachte. Er machte wortreffliche mathematifche Instrumente, Perfpettive, Barometer und Ehermometer, Uhren, baute fogar gute For-tepiano's und batte auch in ber Marticheibefunt, in ber Chemie, fomie in ber bobern Architeftur gebiegene Renntniffe, weshalb ibm auch fpater viele berricaftliche Bauten und Die Leitung fur manche bem hatten-werte Borge bestimmte Dafchinerie übertragen murben. Bei feiner feltenen Fertigfeit in Diefen Sachern und Der ungemeinen Auffaffungsgabe, welche ihn augenblidlich in das Junere des einmal eigriffenen wissenschaftlichen Imeiges bringen ließ, war es zu bedauern, daß er sich nicht in dem Wirkungstreise befand, zu welchem ihn

eine Reigung, fein reider Geift binwiefen. Im Jahre .782 ward er als Forftgegenreuter nach bem bergegt. waunichmeig. Suttenwerte Borge verfett, mo er fic, nit ben grundlichften Renntniffen ausgeruftet, burch bie inermudlichte Thatigkeit, die punktlichte Ordnungeliebe mb bie unerschutterlichfte Berufstreue, mit welcher er bem größten, wie bem fleinften Befcafte bie gemiffenraftefe Aufmerksamkeit und Gorgfalt widmete, auszeich Dit bem tiefften Schmerze fab er als ein eiflete. iger Patriot nach ber verbangnigvollen Schlacht bei Jena 1806, die feinem angebeteten Landesberrn, dem berzoge Carl, Wilhelm Ferdinand, das Leben toftete, as von Diefem lange gludlich regierte Land Braun-chweig in fremde Sande übergeben. Die vor ben verolgenden Frangofen fluchtenden Preugen u. Braunschweisger berührten auch Borge, an welchem Orte fich Erftere bie graulichften Erceffe erlaubten und faft alle Bemobner theils durch Mighandlungen und Plunderung, ihres Bigenthums beraubten und auf lange Zeir ungludlich machten. Auch E. ward beinabe aller feiner Sabe beraubt und mußte nur Gott danken, daß nach überftandes nen Gefahren tein Glieb feiner Familie fehlte. — 3u Bolge boberer Conventionen bilbete bas braunfcmeig. land einen Theil des Konigreichs Weftphalen, in weldem I. als Forftfetretar ferner in Borge angestellt blieb. Durch ben gludlich beenbigten Freiheitefrieg von 1814 bis 1815, ber Braunschweig seinen rechtmaßigen Be-figern jurudgab, avancirte er jum Oberforfter (ob er gleich nach allgemeinem Urtheil auf eine bobere Stelle Unspruche machen konnte) und verwaltete auch bei vorgerudtem Alter fein Amt mit mufterhafter Dunftlichfeit. Er erlebte ju feiner großen Freude, daß fein altefter Sohn durch feine vielfeitigen Renntniffe fowobl, als Durd Befanntmadung mander intereffanten Erfindung, 3. B. Die eines Stables, mas an Sarte und Schonbeit faft dem englischen gleichkommt, ber braunschweigifden Regierung empfohlen, von Diefer jum Sutteninspector an der Wilbelmshutte bei Geefen ernannt und ihm nach Sidbriger Dienftzeit fein jungfter Cohn als Forfichrei-ber fubftituirt murbe. Er felbft mard mit einer anfehnlichen Benfion in ben Rubeftand verfett. Bierten un-fern E. viele ausgezeichnete Beiftesgaben, fo ftanben bie Eigenschaften feines Bergens und Bemuthes teinesmegs im hintergrunde. Er war ein Bobltbater ber Armen, verband mit humanitat tiefe Religiofitat, Die ibn mit

Berehrung für alles Eble und Goone erfüllte. Seind alles Unmurdigen, erfchien er allen benjenigen ehrmurbig, bie Beugen feiner uneigennunigen Berfahrungsweise maren. Seine Uneigennühigfeit ging na-mentlich fo meit, daß er nie ju bewegen mar, um eine Bulage zu seinem geringen Gehalte einzukommen. Streng erwiederte er, wenn feine Familie ibm bergleichen que mutbete: ber Staat babe bringendere Bedurfniffe und Ausgaben. Allein er murde im Befit des beften Aufes, bei feinen Borgefetten fowerlich eine Teblbitte gethan Seiner geiftigen Rraft entsprach eine feltene Dauerhaftigfeit feiner phyfifden Ratur. In feinem boben Alter von 80 und mehreren Jahren beftieg er nod bobe Berge, fogar in filler Nacht, um aftronomifche Beobachtungen anjuftellen, und fo beschamte er oft viele feiner jungern Bermandten und Freunde, Die nicht In gefelligen Bereis tonnten, als ibn bewundern. nen bewegte er fich noch mit mabrer Jugenbtraft, und er war die Geele offentlicher Gefellschaften und Privatgirfel, in benen fein liebensmurbiger humor vorberrichte, ber ibn auch fogar in jenen Tagen nicht verließ, wo ber Genius ber umgekehrten Badel feinem Lager nabte. Seine Dienstverhaltniffe bannten ihn an bas einsame heimathliche Thal bes harzes, felten konnte er eine Reife unternehmen, und fo ift biefer eble Beift, wie eine unbefannte toftliche Blume, fill und von Benigen ge fannt, verblutt! Beinabe bis jum letten Arbemgige mar er fich feines Dafeins bewußt, beffen Ende ein Solagfluß berbeiführte. Seine Gattin mar ibm bereits. im J. 1825 vorangegangen.

Г. G.

# 156. Freiherr Christoph Christian v. Dabelom,

Doctor u. Prof. ber Rechte gu Dorpat, taifert. ruff. Collegiens rath, Commandeitr b. grobbergogt. beff. Sausorbens;

geb. b. 19. Juli 1768 , geft. b. 27. Apr. 1830 \*).

Er war der alteste Sohn des metlenburg somerinschen Juftigrathes v. D. und zu Neu-Budow bei Sowerin geboren. Seinen erften Elementarumerricht erhielt er durch einen hauslehrer und dann auf dem Gomns-

<sup>\*)</sup> Lyggr. Litztg. 1830. Nr. 163.

inur pu Roftod; berauf besuchte er bie Univentief Jena, po er Juridprudens findiete. Rach beendiaten Grubien ibbocirte er bis 1789, in welchem Jahre er auf ber ba-naligen Uninerfitot Bubem burd Bertheibigung einer Inaugural Differtation : Natus ex aponea successionis in ando expore Die juriftische Dectormarbe erlangte. Die lufforderung feiner Obern, fic als Privatbocent in Busom ju babilitiren und Borlefungen ju balten, wechte n ibm querft die Idee, die afademifche kaufbahn ju bereten, und er ging beshalb auf die frequentere Univerite Dalle, mo er mit Beifall ju lefen anfing. 216 23obriger Jangling erlangte er bort im 3. 1791 eine aus erorbentliche Profeffer, und icon im 3. 1793 murbe r orbentlicher Profestor ber Rechte und Beifiger bes Sprud-Collegiums ebendafelbit, nachdem er mehrere ges Regene Schriften über bas romifde und deutsche Recht iechrieben, und icon Damals Den Entidluß gefast hatte, bes Corpus Juris aufs Reue bearbeitet berauszugeben all ordentlicher Profesfor fette er Diefe feine fdriftitels lerifden Arbeiten fort, fcbrieb eine allgemeine Ginleis tung in bas positive Recht ber Deutschen, eine Encoffopable und Methodologie bes Rechts, ein Softem bes gefammten beutigen Civilrechts, ein Lehrbuch bes Staats. und Bolferrechts ber Deutschen, eine Entwidelung ber Lebre nom Concure, aber Die Berfahrung, ein Lehrbuch bes beutschen peinlichen Rechts, und mehrere andere Berte. - Als nach ber Schlacht bei Jena bie Univerftat Salle von Napoleon 1806 fufpendirt murde, benab er fich auf einer großen miffenfchaftlichen Reifennach Dreiben, Brag, Bien, Italien und Frankreich (1806 und 1807), um ju feinen literarifchen Arbeiten, infonderheit au feiner neuen Ausgabe ber Bandetten, überall Die Bie bliothefen und Danufcripten . Sammlungen gu bennbent und um bas frangofifche Recht geundlich tennen ju lere nen. Dach ber Bieberberficklung ber tiniverfice Salle fam auch er jurud und verheirathete fich bort, im 1. 1809, nachdem er in bemfelben Jahre wieder feinen Abfichied genommen batte, weil er unter dem Ronige von Weftphalen nicht bienen wollte. Much in Diefer Periode perfagte er mehrere Schriften über bas frangofifche Recht, namentlich über ben Cobe Ravaleon und Den Cobe de procedure civile. Auf einer Privat-Ginle bung, nach Leipzig ju tommen', um bort eine Profeffue au befleiben, ging er bann nach Leipzig, wo inbeffen feine mirtliche Unftellung fich pergogerte. Er lebte dort M. Metrolog 8. Jahrg.

2 Sebre all Privatgelehrter, fchrieb wieber meprere Seriften ther bad frangofifde Recht und Frantreichs Damatige Lage, and murbe bain 1811 vom Damaliaen Deriode von Rothen als wirklicher Gebeime - Rath int neuen Einrichtung feines Landdens berufen, und von Diefem feinem neuen Oberberrn, ber ihm ein glangendes os bereitete, baronifirt. Bu Unterhandlungen mit bent Grofberjage von Deffen-Darmftabt gebraucht, erwarb er beffen Achtung und zwar in einem folden brabe, daß Diefer ihm das Commandeurs Areus des beff. Danborbens ertheilte. Rach bem Cobo bes herzogs von Koben erfarte er dem herzoge von Deffau, der die Abminifration bes landes ibernabm, bgs viele von bem Derjage von Rothen angefiellte Perfonen für bas fleine Tanbaen überfluffig maren, und ftellte fich felbft en bie Spige berjenigen, benem ber Abidieb ertheilt merben mige. Diefen Abidieb erhielt er indeft nur mit Dabe. Daranf begab er fic auf einer zweiten wiffenschaftlichen Reife nach Deibelberg und Gottingen, um auch bort bie Bibliotheten ju benuben, und ging bann 1814 wieber nad Dalle, wo er feine Borlefungen wieder eroffnete. und 6 Jahre privatifirte. 3m 3. 1817 erhielt er auch eine Ginladung nach Roftod guruchutommen, welches er aber ausfchlug, und eben fo lebnte er 1818 eine Ginle bung, nad Erlangen ju tommen, ab, indem er zugleich einen Ruf nach Dorpat erhielt, den er wegen ber bamit für bie Jamilie verbundenen großern Bortbeile ienem vorzog. - Babrend der letten Beit feines Aufenthal tes in Deutschland foriet et and metrere Schriften po-Anfchen Inhaltes, namentlich "Gebanten über ben burd ben parifer Frieden v. 3. 1814 verbeifenen beutichen Staatenbund", bann "über ben 13. Artifel ber bentichen Bunbefafte, Die lanboftanbifden Berfaffungen betref. Bundesafte, Die landefidubifden Berfaffungen betref-fend" und "aber Souveranttat, Staatsverfaffung, Reprofentation mit Beradfichtigung ber Ancillonfden Grundfabe und mit Anmendung auf Deutschland.". Doch verfte er um biefe Beit auch noch ein Banbbuch bes Banbettenrechts, einen Infitutionen-Confpect und einen Grmbrif ber romifchen Stants- und Rechtsgeschichte. --In Dorpat, wo er nad einer nicht nur beschwerlichen, fanbern and mit Gefahr berbundenen Reife im April 1819 antam, erhielt er Die Stelle eines hofruthe und pra bentliden Brofeffore Des burgerliden Rechtes romifden und beutiden Unfprunge, ber allgemeinen Rechtsplege und ber praftifden Rechtsgelehrfamteit. Dier erbffnete

feine Morlefungen mit großem Beifalle und verangte querf die grundliche Belehrfamteit beutider Su-Ren auf Die nicht por langer Beit errichtete Univerfiut. Die Anerfennung feiner Berbienfte von Seite fei-ter Obern beurkundete fich auch baburd , bag er fcon m 8. J. vom Sofrathe jum Collegienrathe erhoben murbe, mas fonft gewöhnlich erft nach bem 6. J., bei tollig untabelhaftem Dienfte, haufig auch noch weit ipan ju geschen pflegt. Durch feine gereiften Rennt-ufe und feine vielseitige juriftifche Erfahrung, so wie bro feine Geradheit und feinen acht- beutschen Bieberinn nutte er feinem neuen Baterfande und ber Uniberitet, beren Mitglied er mar, auf eine ausgezeichnete Beise in vielen Fallen. Die Studirenden hatten ein Bonderes Bertrauen und eine große hochachtung gejen ibn, indem er nicht nur in ben offentlichen Bortraien ihnen nunte, fondern fic auch durch Serausgabe wur Schriften , über bas romifche und nun auch über be lieflandifche Privatrecht, und burch Privatanleitunjen bei ihren Studien um fie verdient machte. Geine Collegen liebten und achteten ibn eben fo, und faben in bm eine ber Sauptflugen ber juriftischen Sakultat. Er war ber mabre und rathende Freund feiner Freunde, mmer nur auf ihr Beftes bedacht, an fich meniger benleub. Geine ihm in Rothen ju Theil gewordene Erbeung in ben Greiberrenftand nutte er nie, feinen beffiden Sausorden trug er nur, mo ber Unftand es erforberte, und fo mar und blieb er fern von aller Eitelkeit ind Guct nach außerem Blange. Geine großere Bearreitung Des Corpus Juris rudte bier nicht weiter vor, don batte bie faiferl. tuffifde Regierung mit mabrer biferlider Ffeigebigfeit 20,000 Rubel jur Unterftubung om babei bewilligt, als mit einemmale brei andere flettere und jum Sandgebrauche bequemere Musgaben bes forpus Juris angefundigt murben , worauf er von bieem Unternehmen abstand. Roch furz por feinem Tobe. refondere Bobimollen Gr. faiferl. Maj. in ertennen jegeben, mas ben Reft feiner Lebenstage febr erbeis erte. Start und fraftig an Beift und Rorper, litt er ebod im 3. 1828 an einzelnem Blutausmurfe, Dies wie-renolte fich feit bem Anfange 1830 mehrmals, allein er ichtete barauf nicht und fuhr fort, auch wenn er fich fcmach ubite, feine offentlichen und Privat. Collegien regelmas 25 \*

fig ju balten. Geit bem Anfange bes Monats Apeff wieberholten fich bie Blutftarge banfiger und feine Arafte bes Rorpers fomanben allmablig babin, obgielis Die Rrafte feines Geiftes und feine Chatigfeit in Pris patarbeiten nicht abnahmen. Bei einem folden wieber-bolten Blutfturge farb er in ber nacht vom 27. Aprif, ohne vorber feine Befinnung ju verlieren, aber auch obne Schmergen, nachdem er alle feine Angefegenbeiten wohl geordnet hatte. Er hinterließ eine trauernbe Bitte me, mit welcher er in bem fconften ehelichen Berbis an bas Ende feiner Tage gelebt batte, und nach bem frubern Cobe zweier Tochter, zwei Sobne, von benen ber altere ber Medicin fich widmete, und der andere frühzeitig gur Jurisprudeng bestimmt worden ift. In feinem Rachfaffe besinden sich mehrere zum Theil fast ganz vollendete Manuscripte über Cice-ro's Topis Bacitus Germania, die er als Jurift com-mentifrte, über bas jus antiquum Romanorum, über die Archtegeschichte ic. Bas von biefen noch berausgege ben werben tanu, muß die Butunft lebren. In ber ge-lebrten Belt bat er fich burch feine eben fo jablreichen, ats grundlichen Schriften, in dem Areife feiner Beam-ten und Freunde burch feinen Biederfinn und Freund lichkeit ein bleibendes Denkmal gefest. — Bon Geftalt mar ber Beremigte groß, fein Geficht febr ernft und ge-laffen, fein Bortrag als afabemifcher Lehrer febr lang. fam und gemeffen. - Seine Schriften find: D. inang. natus ex sponsa successionis in feudo expera. Butsov. 1789. - Erbrterung b. Frage: Gind b. Tochter eines verftorb. Lehnsmannes befugt, bei ber Succeffion mit b. Sohnen im voterl. Allode, Die Conferirung ber nen erworbenen Lebnguter ju verlangen? - Dalle 1791. -Progr. Erweis, daß ein, nicht durch ein unternommenes Befchaft felbit, fonbern burch einen baffelbe begleiten ben blogen Bufall, verlegter Minberjahriger, nicht in al-Ien Gallen von bem Gebrauch ber Rechtsmoblibat ber Biebereinsetung in ben vorigen Stand aufaufdließen fel. Ebb. 1791. - Meletematum juris feudalis collectio prima. Ibid. 1791. - Berfuch einer ausführl. fofemat. Erlauterung b. Lebre v. Concurs b. Glaubiger. 1. u. & Th. ebb. 1792; 3. Th. mit e. Regifter über alle 3 Th. ebb. 1794. 2. Aufl. 1790. 2. umgearb. Aufl. 1804. — Grunbiche b. allgem. Cherechte dentich. Ebriften. Cbb. 1792. - Ginleit. in b. Deutsche pofitive Rechtswiffenschaft. Ebb. 1793. 2. Aufl. 1796. — Encyclopadie u.

Mathebologie d. Rechts b. Beutschen. Ebb. 1788. — Opfiem D. heut. Civilrechtsgefahrtbeit. 1, Eb. 1798; 2, 5. 1794. — Lebrb. d. Staats u. Bolferrechts ber Deutschen. Ebb. 1795. — Bersuch e. richtigern Cheorie Be Rebuschulden u. b. Lebnstroncurfe, Cob. 1797. — Geschäche fammtl. Quellen b. gem. beutsch. positiven Rechts. 2 Bbe. Ebb. 1797. — Jurift. Literaturgeitung. 1. Jahrg. (gemeinschaftl. mit Prof. hoffbauer ju halle). Ebb. 1799; 2. Jahrg. (gemeinschaftl, mit Prof. Maas), ebb. 1860. — Ueber den f. g. Direktariat d. Romer u: b. beutige Anwendbarteit ber über Direttarii in b. Ju-Rinian. Gefeggebung enth. Beftimmungen gegen b. bidberigen Theorien. Ebd. 1804. - Ueber D. servitus luminum ber Romer gegen Orn., prof. Feuerbuch. Ebb: 1804. — Ueb. b. Berjahrung. 1, Bb. ebb. 1805; 2. Bd. ebd. 1807. — Lebrb. d. deutsch. gem. peinlichen Rechts. Cbb. 1807. - Archiv fur b. Code Napoleog. 1. Deft. Ebb. 1808. (Barb 1809 mit b. 5. Sefte gefoloffen). — Ausführl. theoret. praft. Commentar über ben Code Napoléon. 2 Th. Leips. 1810. — Frantreichs gegenwart. Lage, Verfassung u. Verwaltung. Ehd. 1810. — Unterricht in d. Codo Nap. Für d. Burger u. Landmann. Ebd. 1811. — Bolls. Repertorium d. gesammt. frang. Rechts, 1. u. 2. Abth. Ebd. 1811. - Reprehensa Savignii capita. Ibid. 1811. — Gedanten über D., burch b. Parifer Frieden v. 30. Mai 1814 verbeifenen bentichen Staatenbund. Rebft einem Anhange aber b. Plane Napoleons mit Deutschland, wenn f. Abfichten auf Rus land gegludt maren; aus ungebr. Du. Gott. 1814. — In-flitutionen-Confpett. Halle 1816. — Ueb. Couveranitat, Staatsverf. u. Reprafentativform. Marb. 1816. — Sand: buch b. Pandeftenrechts. 2 Eb. Salle 1816—17. — Ueb. D. 13. Art. D. beutsch. Bundesafte, b, landftand. Berfaffung betr. Gott. 1816. — Rom. Staats. u. Rechts. gefdicte im Grundriffe. Salle 1818. - Grundlinien 7. Pandeften Borlefungen. 1, u. 2. Curfus. Dorpat 1819. - Sift. dogmat. Grundlinien b. urfpr. beutid. Privat-rechis. Ebb., 1820. - Beift b. fcmed. Bormander-Ordnung v. 17. Mars 1669 u. Berbaltniß Diefes Befetes 3. D. übrigen liefland. Vormundschafterecht. Ebb. 1820. -Jus antiquum Romanorum, Ibid. 1821. — Tituli ex cor-pore Ulpiani, qui et Ulpiani fragmenta appellantur etc. Ibid. 1828. — Die gemeinrechts. Civispraris im Grunds riffe. Cbb. 1824. - Antheil am Archiv b. Criminal. rechts (180 ff.); am Archiv for civilfit. Praris, 280. 2.

heft 6. (1819) und en v. Broder's Jahrb. für Arches, gelehrte, 180. 1 u. 2. (1822, 1824).

# \* 157. Professorin Wyttenbach, geb. Sallien, Sariftftellerin zu Leiben ;

geb. . . . , , , geft. b. 27. April 1880.

Die Verewiste war eine Tochter des vormaligen Lehters an der Hanausschen Zeichnungsakademie Jean Louis Gallien und Susanne, ged. Wyttendach, und beirathete im J. 1817 ihren seiblichen Mutterbruder, den berühmten Philosogen Dr. Daniel Wyttendach, welcher damals schon von Blindheit und Alter gedrück, in seinem 72. Jahre kand. Dennoch war sie ihm eine überauß treue Gattin und Freundin bis zu seinem am 17. Jan. 1820 ersolgten Tode, worauf sie sich nach mehrfachen Ausgesthalte in Paris, nach Leiden begab. In dem Gastmahl der Leontis lieserte sie ein rührendes Deukmal der Dankbarkeit diesem ihrem versorbenen Gatten und Wohltdater; besonders ist die Honfung der Wiederdereinigung mit ibm, in dem sehnluchtsvollen Bertangen der Aleobuline nach der Aucktehr zu ihrem eutsernsten Gatten, außerst zur geschildung ausgezeichnet und dat dies durch nachtehende Spriften bekundet: Theagene. Paris 1815. Auch ins Deutsche übersehnet in Geschieden. Leitel: Theagenes. Leipzig 1816. — Gasmal der Leonzis, ein Gespräch über Schuheit, Liebe u, Freundschaft; aus dem Französischen. Ulm 1820. — Alexis, roman, Paris 1825. — Symposiaques, ou propos de table. Paris 1825. —

Schwerin.

Fr. Braffow.

\* 158. Joh, Franzistus Austarius Freihert von Ludwigshaufen = Wolff,

thnigt, facht. Premier : Bleutenant ber Cavallerie a. D. ju Strate malbe, in ber facht. Doerlaufit;

geb. b. 19. Mai 1742, geft. b. 29. April 1830.

Der Berewigte ftammte aus bem furlandisch, Saufe Aufmen und war ber Sohn bes polnischen Sauptmanns Freiheren Georg v. L.B. auf Aurmen. Seine Munge

mar, eine neb. Grafin Brillo. Die erften Jugenbiebre trachte er im elterlichen Saufe auf bem Gute, Aurmen. und eine Beitlang bei feinem Grofvater ju. Da Letteer ben Boften eines taiferl, rufficen commandirenden. Benerals bekleibete, fo erwachte in bem Annben ullmab. ich die ihn späterbin lebbaft unregende Reigung jum Militafftande. Rachdem er das 12. Lebensiahr erreicht patte, besuchte er das Jesuitercollegium gu Wilna und rerweilte daselbst 4 J. Es mar jest an ber Beit, ach ar irgend ein gach entichieden gu erklaren, und er vablte obne Bebenfen bas Militarfac, fo febr auch eine Eltern ibn von feinem, in Diefer Sinficht gefußten eften Entichluffe abzubringen fich bemubten. Bundoft ichm er Dienfte unter feinem Dheim, ber als ruff. Ge-ieral in Riga fand. Jedoch nicht lange darauf fand er ich veransant, in die Bieufte des herzogs Karl von Rur-and, eines speciellen Gonners feines elterlichen hauses, ilb Leibpage ju treten. En begleitete ben Bergog nach Mitan und Baricau und nach Berlauf pon 3 3., als freimilliger im leichten Reiterregimente bes Dergogs, nach Oresben. Sier blieb er jeboch nicht lange, benn con im Berbfte 1762 begleitete er feinen Gebieter aber-nals nach Warfcau und auf ber fur biefen nothwendig jeworbenen eiligen Rudreife traf ben Berewigten ein Anfall, ber ibn auf lange Beit Dienftunfabig machte und Die foredlichte Benbung fur ibn batte nehmen fonnen. In Prag namlich, uber welches Die Reife ging, wollte r, um aus ber um ben Bergog fic brangenben Bolfenenge ju gelangen, mit feinem Pferbe über einige im Bege febenben Ranonen feben; fein Pferb baumte fich ind fturite auf Diefe Weife mit ihm in einen jaben Abtrund. Unfer v. 2.28. murbe anicheinend leblos mieber bervorgezogen; er murbe, ba alle Bieberbelebungs-Berfuche fructios blieben, als todt betrachtet und alle Inftalten ju feinem Begrabniffe maren bereits getroffen, burch ben Umftand, daß einer feiner Freunde ibm ioch im Sarge einen Ruß auf die Lippen brudte, Die Entbedung gemacht murde, daß er noch lebe. In welch dauberhaftem Buftanbe er fich mabrend ber Dauer feiies Scheintobes, bei vollem Bewuftfein, aber ju jeber brperlichen Bewegung unfahig, befunden, last fich ben-len! - Durch Die forgfaltigfte Behandlung und Pflege jelang es, ibn vollig wieder berguftellen, jeboch blieb in bem burch ben Gall verlegten rechten Bein ftete eine beleutende Schmache jurud. Nichts befto meniger machte

er im 3."1768 ieinen Darid nad Stuffic Doten mie fand mehrere Monate in Sture Diafto und geriet aufeinem Streifuge auf bas Gebiet ber Pforte in turtifde Gefangenfchaft, murbe jedoch bath barauf wieber ausges foft, und einige Beit foater jum Unterlieutenant ernannt. Best sach Sachfen gurudgefehrt, fant er mehrere Jabee Dinburd abwechfelnd in Dresben, Gorlig und Reichenbach in Garnison. 3m 3. 1768 avancirte er jum Ober-lieutenant und im 3. 1778 verebelichte er fich mit einer flebendwurdigen Dame, Die ibn in einer boch gindli-den She mit mehreren Rindern beschentte. Im folgenben Jahre murbe er auf Die Beftung Ronigftein commanbirt, wo er bis 1778 ben Garnisondienft verfab und bann mit einer Penfion aus bem Militar trat. Er lebte nun eine Reihe von Jahren, mahrend welcher Beit er nach einer langen Abwesenheit die Beimath besuchte und bier unter entferntern Dermandten und Freunden die gludis den Jugendjahre in feinem Gedachtniffe auffrifote, in , Riller Burudgezogenheit ju Strahmalbe in Der facht. Obertaufin ; bis ibn 1806 ber Unfall traf, burd einen Sall auf Dem Gife Das icabhafte Bein auszurenten und es burd einen ungeschickten Bunbargt falfc eingerentt au erhalten, fo bag er fich fortan ber Rruden beim Geben bedienen mußte. Ein zweiter, eben fo ungludlicher Sall führte einen gangliden Boinbrud und Diefer, bei feinem beben Alter, ben Tob berbei. Er hintefließ eine Tochter, 2 Entel und 3 Urentel.

\* 159. Soh. Friedrich Schuffe, Prediger zu Kirch-Rogel bei Goldberg im Grofberzogth, Medienburg-Schwerin;

geb. i. 3. 1766, geft. b. 29. 20pril 1880.

Seinen Cob betrauert die Gemeinde, an der er 34 Jahre hindurch amtlichthatig und segenkeich gewirkt batte, als einen großen Berluft. — Ein Medlenburger von Geburt, hatte er seine theologische Bildung, die in einem boben Grade vorzüglich au nennen war und ihm mit sehr reichen Kenntnissen fast in allen hachern des menschlichen Wissens ausgestattet hatte, auf der Atademie zu Jena erhalten und benselben mehrere Jahre bort obgelegen. Dierauf war er eine Beitlang Daussehrer im Baterlande und tam alsdann, nachdem er sich som vorfer pro licoatia concionandi hatte tentiren lassen, zu

kinem: nacherigen Antereffer, dem Prediger E. L. Goth Aird-Rogel; verlobte fich bald mit dessen einzigen Locker, Conradine Ehrikine Cleowore, und assister ihm deren geneden. Auf diese Weise machte er sich den Alos dr. Predigen. Auf diese Weise machte er sich den Alos dr. Denvolven zu Dobbertin, als Natronen der Althe, etannt, und genoß das Glücf, ohne Wahlaft, wie es dasst gebräuchlich war, von diesen und mit Zustimmung der Gemeinde, zum Pastor-Abjunkt seines Schwiegervantes bestellt zu werden. Den 10. post Trinkt. (31. Juli) Ar96 wurde er als solcher ordinirt und introducirt und Elangte schon am 11. Sept. 1798, wo der alte Prediger karb, in den alleinigen Besit der Pfarce.— Er und die nach einem langwierigen Arankenlager in seinem 66. Lebensjadve, und hinterläst eine kinderlose Wittwe:— Als Schriftkeller lieferte er: Bewertungen über den Ausdruck: Religionsunterricht für Kinder oder Zöglinge aus den gedildeten Standen, mit Bezug auf des Hrn. Paskor Udsig zu Gr. Poserin Religionsunterricht f. Idg. linge aus den gedildeten Standen. Rostock 1814.

Das befreiere Deutchland; ein Siegesdied 1815.— Jeans Krum. Beim Ausgang der Sonne gedichtet; in der Reuen Monatsschrift von u., für Mecklenburg. 1796. D. 12. S. 379. ff.

Schwerin. Fr. Bruffom.

#### ..\* 160. Wilhelm Ben,

berzogl. S. Meiningifcher Dof: u. Juftigrath zu Meiningen ; geb. b. 2. Rov. 1780, geft. b. 2. Mai 1880.

Sein Bater war ber vormalige S. Meiningische Kendschaft Friedr. Vernh. Dan. B. ju Meiningen; seine Mutter Friederike Vernhardine, eine geb. Sowbart. Beide gaben ihren Kindern, unter denen der Ber, korbene das neunte war, die beste hausliche Erziehung. Wilhelm besuchte die Schule seiner Vaterstadt und entwickte in den Classen des kyccums nicht gemeine Laslente für Sprachen und Wissenschaften, auch bezeigte er schon fethyzeitig Neigung zur Nusik, in welcher er besonders auf der Bioline zu großer Fertigkeit gelangte. Soon als Schuler war er in keinem Betragen kets bescheiden, anspruckslos und solide, wodurch er sich manchen Freund für seine spotern Lebenstage gewann. Im I. 1798 bezog er die Universität Jena; seine Abschiedsrede enthielt eine kurze Schlberung Cicero & Das Stu-

piqui ber Junibrubeng, woldem er fic mit befondere Porliebe gemidmet batte, vollendete er nachmals no gu Leipzig. Reben feinem Dauptfache aber bernachlate figte er Die fibrige gelehrte Bilbung feineswegs, befone bere pog ibn bie Befdichte an und mit ber Literatur Rach mobibeftanbeging er bis ju feinem Cobe fort. Rach mobibeftanbemaligen berfehmten Juriften Sofrath Seim gur Abvoca-tur vor, bis er fich bur eigenen Gelbfinandigkeit empor fowang. Bon nun an fuhrte er viele, barunter febr bedeutenbe Projeffe, permaltete michtige Bormunbicaf-ten und murbe bei ben mannichfaltigten Rechtsangelegenheiten in Anfpruch genommen, fo bag er in ben fpå-tern Lebenfinhren oft mit Befchaften überhauft war, Dabei biente er gerne und uneigennunig ber bedrangten Unfould, gab millig guten Rath, wo er nur fonnte, unterflutte manche angebende Sachwalter und beschäftigte manchen brodlofen Schreiber. Durch feine raftofe The tigfeit, verbunden mit grundlichen Renntmiffen und feltenem Scharfblide bat er viel Beilbringenbes fur Die Menfcheit ju Cage geforbert. Gein geraber Ginn und feine Bebarrlichfeit im einmal Begonnenen murbe allgemein mit Achtung anerfannt, und feine Freunde Durften feft auf feine Treue und feinen Beiftand bauen. Go fam es, baff er viele Jahre hindurch fein offentli-ches Umt im Staate befleibete, ob ihm gleich mehrere ehrenvolle Untrage gefcaben; er bedurfte feine fire Anftellung, benn burch feine ausgebreitete Praris erwarb er fich ein bedeutendes Bermogen, und er munichte eine folde aud nicht, um auf ber einmal betretenen Laufbabn fich freier bemegen ju fonnen. 3m. 3. 1824 wurde er jum G. Meiningischen Lanbichariebeputitren ermablt und blieb bann mehrere Jahre Mitglieb bes permanenten lanbichaftlichen Borftanbes. Bur willigen Hebernahme Diefer Stelle ermunterte ibn bas allgemeine Butrauen ber Burger Meiningens, in feiner Derfon ei-men eben fo geschicken, als madern Bertreter ihrer Intereffen ju finden; ferner bie hoffnung, mandes geit-gemaße, gewunschte Bute mit beforbern ju beifen und feine anderweitigen Beschafte größtentheils Dabei fort feben au tonnen. 3m Sabre 1826 unternahm er, nach-bem er 2 3. guvor Die Toonen Donguufer befucht batte, eine Rheimeife über Coin, Daffeldorf, Ciberfeld ic. Bon Diefen beiben Reifen fprach er nachmals ofters in gofellicaftlichen Eirkeln mit frober Raderinnerung; fie

maren auch won moblibatiger Wiefung gewefen fir ben nicht felten fcwer geplagten Geschäftsmann, ber fich am Abend tum einen Spaziergung ober font einige Erbo-Bei vortommenben langeftunden bergonnen fomte. Berhandlungen in feiner Arbeitsftube war er naturlich etwas turg, fonk aber gesprächig, freundlich und febr oft recht beiter bei und nach Tifch und in Gesellsbaft, Blos in ben legten Jahren feines Lebens, wo auch fein fonft febr gefunder Korper etwas frumpf wurde, zeigte fic an ibm bismeilen eine buffere, bopochonbrifche Stim-Geine Lebensweife mar Durchaus geregelt und fo bestand fein Grubftic feit langen Jahren in frugal, einem Glafe Baffer. Go wie er nie an bem Gerdufc und Treiben ber großen Belt Gefallen fand; fo tonnte and Rangfucht und außerer Schimmer ihm nur ein bonisches Lacheln abgewinnen. Daber außerte er, als ibm Bergog Bernhard im 3, 1829 Die ehrenden, aber nicht gefuchten Prabifate eines Sof- und Juffigrathes ertheilte, gang feiner Dentungsart gemaß: "Go erhalte ich benn in meinen alten Tagen que noch Titel." -Dem Tobe fab er getroft in bas Angeficht, bas bezeugen mebrere faft fcerjende Bemerfungen, welche er bei felnem Reffen und Arste, Dr. Conrad Pangerbieter, mabrend feiner Krantbeit aussprach. Wenn auch bisweilen ein Strabl ber hoffnung ju feiner Genefung ichimmerte, fo murbe er boch mit jeder Boche fraftlofer und binfälliger, bis er endlich an einer ganglichen Abzehrung bem Tobe in die Arme fant und fein muheppues aber segenreiches Tagewerk binieden schloß! -

Meiningen.

Dr. J. E. Ibling.

## \* 161. Wilh. Gottlieb Friedr, Spriba,

evangel. Pfarrer zu Schwidartshaufen in Dberheffen, korrespond. Mitglied d. wetterauischen Gesellschaft für die gesammte Raturz bunde, so wie ordentst. korrespond. Mitglied d. westphal. Landedskultur-Besellschaft zu Arnsberg ;

geb. b. 16, 9top. 1767, geft. b. 5. Mai 1890,

Die Boreltern bes Berewigten gehörten fammtlich feit ber Reformation bem geiftlichen Stande im. Gein Geburthort war bas freundliche Pfarrborf Rieberbeers bach am guge bes Frankenkein in ber großherzogl, beff. Proving Starkenburg, wofelbft fein Großvater, 30h.

Chr. G., fein Beter Ch. Morij G., fo wie fein Schweger, Jac, Dingelben über 85 Jahre bas Pfarramt be-fleibeten. Unter 20 Ainbern, welche fein Bater mit feimer Chegattin Marie Glifabethe, geb. Ray, erzeugte, mahm er bie zweite Stelle ein. Geinen erften Unterricht empfing er pon mehreren gefdidten Sauslehrern, inebefondere burch den 1780 verftorbenen Inspector und Dberpfarrer ju Umftadt, Job. Ebr. Scriba, welcher ein trefflicher humanift mar. Dom J. 1781 an besuchte er Das Gomnafium ju Darmftabt, in welchem er fic bes grundlichen Unterrichts eines Benf, 3. G. Bimmermann, E. L. Sartorius und J. Ch. Karcher erfreute; ftu-birte hierquf von 1787—1790 unter Schulg. Duvrier, Bechtold Theologie und unter Bobm Philosophie ju Diegen, unterrichtete bierauf ein Jahr lang die Rinder feines Obeims, des 1796 verftorbenen Pfarrers Job. Fr. Scriba ju Oberramstadt, und trat fodann im 3. 1791 als Lector des damaligen beff. Gesammthospitals Dof. beim in den Staatsdienft. Im J. 1802 wurde er von bier als Stadtpfarrer nach Ullrichftein, und von da 1812 als Pfarrer nach Schwickartsbaufen beforbert, in melden Stellen er 39 Jahre mit Treue, Bewiffenhaftigfeit und Thatigfeit fur Das Bohl der ibm anvertranten Bemeinden mirfte, die ebendaher auch ftete mit Sochachtung und Liebe ihm jugethan maren. Ginige im Drud porbandene Belegenheitereden zeigen ibn ale einen acht driftlichen, popularen und gemandten Prediger. Beifpiel und der Umgang mit feinem als Naturforfchet rubmlicht befannten Dheim, Rirchenrath L. G. Griba qu Arbeiligen, erwecte fomobl in ibm, ale bei mehreren feiner jangern Bruder eine befondere Bortiebe fur Das Studium ber Raturmiffenschaften, und mabrent ber eine. Geb. Staatbrath J. G. C. Die Conchpliologie, ein an-berer, Stadtpfarrer G. G., ju Babenhaufen, Die Botanit, ein britter, Pfarrer Chr. G. ju Erumftabt, bie Drnithologie jum Biel ihres Studiums und Forfchens machten, cultivirte er in feinen Mußeftunden vorzugs. weise Die Entomologie, in welcher er fich fcabbare Renntniffe sammelte. Schabe, bag er bie Refultate feis ner Beobachtungen nicht burch ben Drud jum Gemeingut machte. - Die letten Jahre feines Lebens murben burd manche barte Schidfalsichlage febr getrubt, und eine; fich mabrent eines breifahrigen Beitraumes ftets wiederhalende Rerventrantheit, machte ibn, den fonft überall gern gefebenen Gefeltschafter, in deffen Saufe man noch altheutschu Gaffreidibschaft antraf, weniger juganglich.

Di

C. Gang.

# 162. Anton Frang Freih. v. Bieregg ;

kbnigl. baier. Generallieut. n. Comm. b. 4. Armeedivisson, tonigt, Kammerer u. Inhaber b. t: Militär-Map.-Zosephs- u. b. Civili-Berbienst-, b. k. preuß. rothen Uvier-, so wie d. Maltheserorbens, nu Würzburg'i

geb. b. 2. Dec. 1755, geft. b. & Mai 1830 \*).

Er ward zu Garatshausen, am Starenberger See geboren, betrat im J. 2774 die baterlandischen Kriegst diendrie als Kahnbrich in dem damaligen Regimente Fraf Larosée Dragoner, avancirte zum Unter- und Oberlientes nant, und ging im J. 2780 nach Malta, wo er bei einem mehiahrigen Aufenthalte 5 Keldzüge zur See gezgen die Barbaressen und unter Anderm im J. 1784 das Bombardement von Algier witmachte. Im J. 1785 als Maltheser-Commandeur in sein Vaterland zurückstehrt, wohnte er den sammtlichen Feldzügen von 1788 bis 1815 bei, während welcher Zeit er stufenweise vom Rittmeister die zum Generalmajor avancirte und zwelltwal wegen Auszeichnung vor dem Feinde mit Orden wand wegen Auszeichnung vor dem Feinde mit Orden beschenkt wurde. Im J. 1822 zum Generalleutenant und Befehlshaber der A. Armee-Division beschetz, ethielt er im J. 1824 zur Besohnung für 50 treu zurückgelegte Dienstiahre noch das Großtreuz des Eivil Berdienluschen der kainer Arone. Mit verfonlicher Tapfersteit und Entschlichene eine unerschütterliche Treue und Anschanglicheit an sein Küstendaus und sein Vaterland, streuge Rechtlichkeit und eistige Menschenschen bet daier. Armee bei der Mit- und Nachwelt ein ehrendes Andenken siehen der Mit- und Nachwelt ein ehrendes Andenken siehen der Mit- und Rachwelt ein ehrendes

<sup>\*)</sup> Correspondent v. u. f. Deutschlo. Ar. 188. 1830.

#### \* 163. Robann Ernft Ribrie.

Prapositus d. Budowschen Rirchendreises u. Prediger zu Rirch-Musssow u. Paste im Großberzogthum Medlenburg : Schwerin ; geb. d. 7. Juli 1767, gest. zu Rostod d. 6. Mai 1830.

Der Verewigte war ein Mann von ausgezeichneten Geiseszwen und hat sich als vielseitiger Schrifteller unter den pseudonimen Namen "Sudard Stern" und "Johannes Eremita" fast in allen beutschen Zeitschriften bestannt gestacht. Seine Voreltern vaterlicher Seite originien dus Nettelbeck in der Priegnis, und er selbst war der 4. Sohn des im J. 1787 ju Bühow verstörbenen Praposius Leop. Kr. Conr. F., welcher zu den würdigken Seistlichen des Landes geborte und dei seiner Geburt sich noch als Prediger zu Altenkalden, bei Gnoven, befand. Seine Muttet, die Tochter des verstorb, Prapositius Jacob Schnidt zu Gnoven, verlor er schon in seiner frühen Ainddeit, einer gebort genoß er darauf die mitterliche Pflege einer vortrefslichen Stiesknutter, einer geb. Bauch, welche erst den 18. Der 1810 in ihrem 72: Lebensjahre mit Lode abging. Kaum ein Jahr alt, sam der Verewigte 1768 mit seinen Elsen von Altenkalden, mach Bühöw; wo er ansänglich mit seinen übrigen Geschwistern des nachberigen Passes E. G. Thube zu Bahnigarten besuchte, insbesonders E. G. Thube zu Bahnigarten besuchte, insbesonders der den Unterricht des gleichfalls bei der Schule unter den gleichfalls bei der Schule unterricht des gleichfalls bei der Schule ungessellten, sehr beliebten Cantors und Elementartebrers Schröder († d. 7. Nöw. 1828, 95 J. alt) genöß: Spätterdin, nachdem er auf diese Weise die erke Grundlage seiner Bildung erhalten hatte, tam er auf das dortige, damals seiner Ausbeung sich nabende Padagogium und

<sup>\*\*)</sup> Diese find: 1) Friedrich Jacob (geb. d. 18. Mai 1758), gelt. als Cand. d. Jurisprud. d. 17. Oct. 1799 au Berlin, wo er Krimisen's Encystopädie vom 74 dis jum 77. Bde. fortgesest hat. 2) Carl Christian Arnold (geb. d. 24. Febr. 17t0), ist Pradosstus u. Prediger u. Gradow. 3) Heinrich Suntau (geb. d. 24. Dec. 1764), ist Prosessor d. Naturgeschichte u. Botanis an d. Universität zu Kosoo. continuirte Krünisen's Encystopädie vom Artisels "Echt" an (im 77. Ideil) dis jum 122. Bde. incl. 4) Theodox: Gerichtsrath u. Burgermeiser d. Menstat : Schwerin. 5) Albrecht Kriedrich Justus (geb. Urril 177), Suverintendent zu Parchim. 6) Friedrich Justus (geb. Urril 177), Suverintendent zu Parchim. 6) Kriedrich Miltellem (geb. d. 7. Nov. 1778), Prediger zu Camin, bei Mittenberg. 7) Die verheiratbet Seheme Cadinets-Secretairt Doefe zu Eudwigskust. 8) Mischemine Magdalene Dorothea (geb. b. 22. Mai 1783), verheirathet an den Prediger (K. W. S. K. Mandel zu Wossels (L. C. Mai 1825) und gest. d. 19. Jan. 1812. 9) Sophie, ehemals Kammerfrau der verenigsten regierenden Derzogin d. Medt. 2 Schwerin, sebt underheirathet zu Gebowe.

effubre bier anberweitig ben Gprach : und wiffenschaftlis ien Unterriebt eines Wegner, Rarften ), Gimonis u. bes od tebenben, wurdiden Greifes, gegenwartigen Rirchenund und Grapofitus Balter ju Bulow, melde ber Beit immtlich an Diefer Unftalt wirfteit. Unterbeffen batte er d bereite fur bas Ctubium ber Theologie entichieden nb bezog nunmehr ble gleichfalls balb nach Roftod abhende Briedriche-Univerfitat ju Bugom, mobel er bas sgenehme und nugliche batte, auch mabrend feiner afamifden Sabre ber ftete Saus- und Tifchgenoffe feiner ttern gu bleiben und beren fpectellen Aufficht und Leis ing anvertraut gu fein. In ber Theologie, Bhilofophie io Gefthichte maren bier feine Lehrer E. A. Doberlein, Dr. Dauritiut, D. M. Muller, G. G. Bitte und E. use, und außer beren Berlefungen benutte er auch forge itig Die philologifchen Unterweifungen eines Meninus nd Tochfen, fo wie fur bas mathematifche Studium bie wetrage Des Prof. Karften. Gein Bunfc, nach vollene eten Erienniutt, noch eine andere Sochfdule gu befus en, torinte bei ben nur beschrantten Dermogensumifigne en feiner Eltern, nicht realifirt werden, daber er bema ach Sauslehrer bei einem Pachter Rrufe ju Belbin 18 prattifche Leben überging und fich bei einem ber Lang es Supefintenben pro sandidatura tentiren lieffe: Rach tetlauf einiger Beit vertaufchte er biefe Stelle mit einer ibernt ju Schutftorf, Bet Wismat; und tonditionerte mis Bt bei bent verem. Stallmeifter Rautenkrang ju Rebevin, arauf er alebann auch biefe Rareiere beichlog und fich n Jahr lang privatifrend bei bem pafter Bredom Gens l Barum, bei Wittenberg, aufhielt. Fur die Erweiterung nb Berichtigung feiner iheologischen Renntnife hatte er ittlerweile mit febr ruhmlichem Gleife geforgt, und, a er veroits nummehr bas 27. J. jurud gelegt batte, achte ef auch jest ernftlich an feme Beforbernnagfache, elde bis fo lange bet, wo er immer in febr glucklichen erhaltniffen gelebt batte, ruben geblieben mar. 216 Bt aber .. ini 3, 1798, nach bem Ableben bes Cantore A. Titine; Das Cantorat und Die 2. Schullobrerftelle Baren vacans geworden, bewarb er fich um biefes Imt ib erhielt baffelbe mirtelft Bocation vom 18. Mai befilben Jahres. Beitiabe 12 3: maren wiederholt in bicm Berufe verftrichen, als et Darauf Die Romprafentation Rird Dulfow, bei Bismar, erhielt und bas Glud noß, am 28, Juli 1905, als Prediger an Dieser Bes

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie im 7. Sabrg. b. Retrologs, G. 201 ff.

meinbe, fo wie ber hamit tombinirten im Baffer, ermabtt und ordinirt zu werden. Spaterbin, nach bem Cobe bi Prapofitus Romlag ju Alten Budom, marb er enblid unterm 24. Mug. 1819, auch jum Prapafitus bes Budomfoen geiftliden Eirfelb. ernannt. Geitbem fommabrend gofund und fraftvoll, wie er es feiner ordentfichen und mäßigen Lebenbart zu verdanken hatte, erlag er die lette Beit iber ben foredlichen Leiben, Die ber Jungentrebe ibm gnjog. Gin Zahnstumpf namlich, welcher Die Bunge verlebte, batte bies lebel berbeigeführt, und wenn gleich er auch fpaterbin die Sulfe des febr gefchichten Beneral chirurgen und Ritters Josephi ju Roftod in Anfprach mahm und fic borthin begab, fo mußte er bennoch, bei aller großen Lebenstuft und Lebenshoffnung eine Beute bes Tobes merben. Anfanglich fcbien aber Befferung borbanden ju fein und er felbft benachrichtigte Davon im Schmerinfchen freim. Abendblatte feine Freunde und Betannte; aber bie man nicht von langer Dauer, benn ploplic, am 6. Mai, Abende gegen 3 Uhr, ging er im beinabe vollendeten 68. Lebendjahre in Die Emigfeit binuber, betrauert von Allen, Die ibn als Menfc und Brediger getannt hatten. - Er war verheirathet in gladlicher. boch finderlofen Che mit Louise Leuenberg aus Glas in Sofefien, Die fich in Waren bei ibrer Cante, ber Bittme bes verem. Stallmeifters Moll, aufhielt und beren 36 fanntidaft er bort gemacht batte. Gie ift jest Bittme. - Der Berewigte war in vielfeitiger Beziehung ein bern licher Menich. Ereu und bieber, berglich und gnt, wie es menige mehr gibt. Rein Relt, fein Eigenbuntel, fand jemale bei ibm Gingang; er mar ftete gefallig und theil nehmend, fo daß er fich ber allgemeinen Achtung und Liebe feiner Mitburger erfreuen tonnte. Ginen wirflid Rothleibenden getroftet und ihm geholfen, einen Ber irrten feiner gamilie und feinem Berufe wiedergegeben an baben, bas mar feine fußefte Belohnung. Als Prebidet fuchte er eifrigft in feiner Biffenfchaft fort ju ftubiden und fich in allen Doctrinen berfelben ju vervollfommnen, ohne die andern Wiffenschaften gang ju vernachlaffgen, wie bies feine barin gelieferten jablreichen Beitrage ju verschiedenen Lagesbiattern beweisen. Insbesondere lieute er das Studium der Beschichte und Raturtunde, und wie er in naturgeschichtlicher binfict gar manches in Unregung gebracht und zu einem resultirenden Golufte geführt bat, fo batte er aud, bie Ehre, wegen feiner Sorfoungen "uber ben Winteraufentbalt ber Schwalben" im

Bowerinfden freim. Abendblatte, von ber medlenburgi. ben naturforicenden Gefellichaft zu Roftod. am 22. Ran 1822, jum Ebren - und forreivondirenden Mitaliede. ecipirt ju werben. In Diefer ichriftstellerischen Befchaf. igung beharrte er felbft bis ju bem letten Augenblide eines Lebens, und noch gang turg por feinem Tobe hatte r ber Redaction Des Comeriner Abendblatts, einen Aufab verheißen und darauf aufmertfam gemacht. Alle Diefe lrbeiten liegen aber zeistreut in Zeitschriften, und mobl pare es baber ju munichen, bas fich Jemand fande, well ber fie sammelte und als ein Andenken für feine Freunde, efonders berausgabe. Denn fie betreffen mitunter ehr interessante Gegenstande und find sowohl ernsthaften is schen bei allen diesen Auflähen ermied er sorgfaltig, sich zu nennen und fie erschienen aber größtentheils unter den fingirten Ramen "Eduard Biern" und "Johannes Eremita."- Nur im Schwerinschen reim. Abendblatte nannte er fich zuweilen. — Wie ber Berewigte burch feinen innern Werth fic auszeichnete, o auch nicht minder mar er fcon burch fein Neugeres in febr ichabenswerther Mann. Obne Drunt und Schein, par er ein treuer Freund und ein überaus herrlicher Ges ellichafter, welcher burch Laune und Big, ohne jemals u verwunden oder ju foaben, gleich angenehm unterhielt und ergogte. In feinem bauslichen Ereiben liebte et as jurudgezogene und weniger geraufdvollere Leben, bielt ehr auf Orbnung, war maßig und forgfoltig im Effent ind Erinten und lebte überhaupt fehr einfach und regel nafig nach ben Grundfagen einer rationellen Diatetif, bne jedoch babei bis ins peinliche ju geben. In den Stunden ber Erholung fab man ihn haufig in feiner Rachbaricaft verfehren, insbesondere bei dem alten murigen Prediger und Magifter Bolf ju Gatom, welcher iner feiner liebsten Freunde mar und, gleich wie er es emefen, bard Bieberteit und Menfchenliebe ausgezeich. iet ift. Go weit über das Leben Diefes murdigen Mans us, und nun am Soluffe ein Bergeichniß feiner Schrife en u. Beitrage ju Beitschriften, fo weit es Referent au eben permag. I. Ale befondere Berte lieferte er: Murora. Reubrandenburg. 1795. - Feierftunden. 18 (u. einzig.) beft. Ebb. 1797. - Die Feier D. Jahrhunderts in Baren. bb. 1801. - Rordteutiches Unterhaltungsblatt fur Beilbete aus allen Stanben. Gemeinschaftlich mit bem bravofitus C. S. Beifenhapner ju Bugom berausgegeben. 2 Defte ober 2 Bbe. Guftrom. 1816. - II. Als Auffage

in Beitforiften lieferte er: Mifewoy, garft von Mietra. Ein Bemaibe and bem alten Obotritenlande von Soller-Stern; in Der Monatsfdrift von u. für 'Medlenb. 1900. b. 5, G. 152-171 (ift unvollendet geblieben). - Rad reichen Weibern freien u. f. w., ein Rotabene, ben Det-ratheluftigen jugeeignet. Ebb. 1798, D. 6, G. 192-194. - Ueber b. Bilbung b. erhabenen Oberflache unferer Erbe; im allgem. Anzeiger b. Deutschen, 1813, Rr. 300 u. 1814, Rr. 178. - Bat es jemals Riefen gegeben? Ebb. 1815, Dr. 183 u. noch einige Beitrage jum Jahrg. 1819 Diefer Beitschrift. — Ueb. bas, die Acererbe befeuchtende Befen (Princip); in Rarftens medlenb. landwirthicaftl. Annalen: 1917, Jahrg. 4, G. 218-285. - Dat man in frabern Beiten ichon in Medlenb. gemergelt? Ebb. G. 285-288. - Eine neue Art von Pferdefutter. Ebb. G. 600. - Benubung b. wilben Raftanjenbaumb. Ebb. G. 602-604. - Bie reinigt man ben befallenen Beiben am ficerften? Cbb. S. 605-607. - Ein Mittel j. Benutung b. Coaf wolle. Cbb. G. 608. - Ueb. D. Berfügung einer allgem. Bablungsfrift (General Indult). Ebb. 1818, Jahrg. & E. 285—270. — Ueber b. Ruchlofigfeit unferer Pferde. Inechte. Ebd. S. 327—334. — Bu Dr. J. J. E. Pappe's Leserichten (Damb.) trug er bei: Wo werben wir kind tig einft sein: 1818, Bb. 1, St. 2, S. 17—25. — Er fennen wir in jenem Leben unsere Freunde wieder? 1818, 80. 4. S. 351-52. - Ueber d. Unfterblichfeit b. Seele. Brudftude aus Briefen. 1820, Bb. 2, St. 24, 27 u. 28 u. Bb. 4, St. 8, 9. — Bemertungen, 1820 u. 1821. — Quellen b. Todesfurcht. Bb. 3, Gt. 8. - Bergangenbeit u. Bufunft. Gt. 13. - Bober b. Menich? . Ct. 14. -Berfand u. Gebachtniß. St. 16. - Bestimmung b. Ebesrie. Gt. 17. - Tobtlichfeit b. Bliges. Gt. 18. - Det Salgfornchen auf Reifen. St. 20. - Butmuthigfeit farst oft ins Unglud. Gt. 22. - Gartenvergrößerung. St. 28. - Der Leichtfinnige. St. 24. - Der Abier u. D. grofd. St. 25. Der Bruntmagen u. b. Dungermagen. St. 28 u. in ben Streligiden nugliden Beitragen, 1820, Gt. 51. - Reichthum u. Durftigfeit. St. 20 u. in vorgedachten Beitragen, 1821. St. 11. - Befang. Staatbeerfaffung. St. 30. - Die alte u. neue Gelehrfamfeit. St. 31. -Der Diemant. St. 32. - In b. Jugend muß man b. Menfden gieben; Bb. 4, Gt. 1. - Enblofe Begierben. St. 2. - Die Infufionsthierden, ober b. Urwelten. St. 25. - Der Born. St. 27. - Much b. Grieden u. Romer fannten b. Scheintob. St. 28. - Rleinigfeiten in platter

Mundart. St. 29. - Die erfte Liebe, St. 30. - Idean iber himmelstorper u. beren Bewohner. Gt. 81. - Bie lange bauet man icon Korn? 1821, Bb. 1, St. 7. -Babrbeit. St. 9. - Connenflarer Beweis, bag, nad ungefahr 150 Jahren, ober von 1970 au, alle Rinber in frankreich nur gefunden werden. St. 11. — Die Albernjeit. St. 18. - Der Weg b. Lichts. St. 48. - Der große Rann. St. 19. - Bermeidligung. St. 21, - Conners infgang. St. 22. - 3weifache Mindheit. Fragment a. &. # Baris erfcienenen Werte: Le quatre ages do la vie, ur le comte de Segur. St. 23. - Die Urzeit. St. 20. -Bemud einer Berleitung mancher Worter a. d. uralten ilattbeutiden Sprachen. Bb. 2, St. 8. - Des Gocrates Reife in D. Oberwelt. St. 16. - Die empfindfame Rarrin. 5t. 20. - Schreiben einer Dame vom Lande an e. ebre tergeffenen Schneiber in b. Stadt. St. 19. - Das Loos undeibet. Gine Ergablung. Bb. 8, St. 3. - Der Rrieg 1. d. Bestilens. St. 11. - Der Menico. St. 13. - Der Bein. St. 28. — Glaubeneberfchiebenheit. St. 29. — triebung. Bb. 4, St. 1. (Die furgeren Auffahe, beren er 10ch gar viele ju ben Lefefruchten beigetragen hat, find vier abergangen morden) - In b. Schwerinfche freim. Abendblatt lieferte er: Ginige Worte über b. Beurtheiung meiner beiden, in den neuen Unnalen ber medlenb. landwirthfchaftegefellichaft befindlichen Abhandlungen üb. ). allgemeine Bablungefrift u. ub. D. Ruchlofigfeit unferer bferbefnechte. 1818, Rr. 49. — Leb. ein bei Schmaan ge-undenes altes Gemauer, mahrideinlich aus b. Urwelt. 1821, Nr. 119. — Wie tam es, daß man ju Aufführung b. Grundmauer b. Areugthore in Parchim Leichenfteine mit jebraifden Inschriften mablte. Rr. 186. - Ueber alte in Redlenburg fich findende Grabmaler überhaupt, nebft e. Bericht über ein bei Reuenfirden gefundenes attes Grab. Rr. 149. — Naturgeschichtliche Grunde gegen b. Winterblaf b. Schmalben. 1822, Dr. 160 u. 186. - Bann erdelten andere vaterlandifche Gegenden ibre erften Bepobner? Der. 177. - Warum verdarb in Diefem letten Binter bas eingesalzene Schweinefteisch? Dr. 179. -Bo bleiben b. Storche im Winter? Dr. 182. - Etwas iber b. Beitrag jur Beantwortung b. Frage in Rr. 177: Bie tann Medlenburg fich einigermaßen bei bem Salen ber Kornpreife gegen Noth fichern? Rr. 183. — Ei-tiges g. Beantwort. b. Fragen: Bann ward bei uns in Rirden und Schulen Die bochdeutsche Sprace eingeführt? ind mas mard badurch fur Die Beiftesbildung bes gemei-26 \*

nen Mannes gewonnen? Rr. 198. - Bitr Beantwortuna bes mich treffenben Bormurfs in Rr. 183, Rr. 204. -Die Redlenburger befiegen b. Braunfdweiger, u. d. Solgen biefes Sieges. 1823, Rr. 220. — Mittheilungen a. b. vaterl. Gefchichte. Rr. 226 u. 234. — Bie u. wann entfiend D. Leibeigenfchaft in Deutschland. Rr. 240. -Heber b. Scheintob n. b. Lebenbigbegraben. Dr. 250 m. 255. - Germanie - Deutsche. Dr. 257. - Berforgung D. Alten. Rr. 209. - Ueber Medlenburgs frubefte Bewebner. 1824, Rr. 283. - Der Beidbrige Krieg in Begiebung auf Dedlenburg. Rr. 295, 294 n. 298. - Danberlei recht moblaemeinte Borfclage u. am Enbe etwas aber b. Englander. 1825, Rr. 322. — An b. Prapofitus Dr. Bundemann in Baltendorf, in Beziehung auf bas, was er aber ben langft verft. Paftor Jacob Schmidt in Tevin fagt. R. 832 u. 849. — Ueb. b. Ralt, beffen fic unfere alten Borfabren ju ihren Bauten bebienten. Rr. 365 u. 1826, Rr. 373. - Ueb. b. fcmargen Flede (Roblenfade) am füblichen himmel. 1826, Rr. 377. - Ueber D. beabfichtigte Berbindung bes fillen mit bem atlantie fcen Deere. Rr. 879 u. 381. - Urfprung b. Sundemutb. Rr. 385. — Der Spuf in Roffewis. 1827, Rr. 421. — Die alteften authentischen Radricten über unfere vaterlandifden Gegenden. Rr. 455. - Ueber b. nad Copenbagen abgeführte bifcoflich-medlenb. Archiv. Dr. 465 il. 1828, Rr. 477. — Bober bat b. Office ibren Ramen? 1830, Rr. 577. — Einige Buge a. b. Geschichte b. altabligen Samilie von Pleffen; in Mafius Bandafia. 1819, D. 1, G. 29-32. - Briefmedfel gwifden Ihrgen u. Dans; in E. M. Andrees Rationalfalender auf D. J. 182 m. in Pappe's Lefefruchten. 1828, St. 21. - Die armen Griechen; in J. Philippi's Mertur. 1823, S. 9, Rr. 108 u. 109. — Das Mittelalter. Cbb. Rr. 111. — Mehrere Auffabe in ber Zeitung fur Die elegante Belt, Jahrg. 4810, 1811, 1813 u. 1814, in Auhn's Freimuthigen und vielen anbern Zeitfdriften.

Somerin.

Fr. Bruffom.

### \* 164. C. Chr. Fr. Niedmann,

Suchhändler u. Rebact. d. Mitternachts = Beitung, zu Braunschweig; geb. im S. 1805 / geft. zu Leipzig d. 6. Pag 1890 \*).

Bu Bolfenbuttel geboren, erreichte er nur ein Alter on 25 Jahren, Bereits in feinem 16. 3. widmete er d bem Buchanbel, und mas er in bem furgen Beitaume von 4 Jahren, feitbem er fich felbit etablirte, als Berlagshandler und jugleich als belletriftifder Schrifteller geleiftet bat, zeugt in beiberlei Begiebung eben fo abmlich von feinem Calente, wie von feiner Thatigfeit nb bem lebhafteften Intereffe, bas er an ber Fortbil ung unferer foonen Literatur nabm, Die er felbft nach inen beften Rraften und fogar mebr, als es ibm feine icht reichen Mittel geftatteten, ju fordern bestrebt mar. Ifs Buchbanbler geichnete er fich baber befondere burch ine Liberalitat und Uneigennühigfeit, wie burch feine beiftesbildung, Die er fich lediglich als Autodidaft erserben batte, aus. Ungeachtet feines Sanges gur Gapre, ben feine Berbindung mit Mullner noch mehr in om beftartte, war er boch ein febr gemuthlicher Denich nd ein treuer, theilnehmenber Freund. Er ift unvereirathet geftorben, überlebt von feinen Eltern und zwei

### \* 165. Friedrich Bilhelm von gund,

Inigl. preuß. Generalmajor u. Kommandant von Colberg, Insaber bes Berdienstordens mit Lichenlaub u. deß eisernen Kreuzes'
Klusse, so wie des kais. russ. St. Georgs = 4. Klasse u. St. Wlasbimirordens 3. Klasse;

geb. b. 27. Febr. 1774, geft. b, 7. Dai 1830,

Der Verewigte wurde ju Raimen, bei Tudum, in turland, geboren, wo sein Bater Besther ansehnlicher Rajoratsguter war, welche jest sein alterer Bruder versialtet. Seine Mutter, die mehrere Berwandte in der reuß. Armee bat, war auch eine geborne v. F. Seine Schwester ist ihm schon langst in die Ewigkeit vorangeangen. Von 3 Geschwistern der Jungste, erhielt der rave Mann im etterlichen hause eine sorgsältige Erziehung und ging im J. 1792, als jum Studium der Rechte

<sup>\*)</sup> Mitternachts : Beitung 1830, Rr. 106.

beftimmt, jur Univerfitat nach Ronigsberg ab. Sier fernte er bas greuf. Militar tennen, und ba feinem leibhaften Beife eine friegerifche Laufbahn mehr, als ein ernftes Studium, entiprach, so wohlte er noch in bemselben Jahre mit um so größerer Entidiebenheit ben Militariand, als bamals ber Arieg gegen Frantreich ansbrach und ibm feine bobere wiffenschaftliche Ausbildung bei angeborner Bravour eine mehr befriedigenbe Ausficht får bie Butunft ju fichern foien. Er trat alfo 1792 als Baburich in bas Regiment Barbe ein, wurde 1794 Geconbelientonant im Regiment von Savrat, balb barauf Abjutant beffelben Regements und Chefs, und 1804 Premierlieutenant. Rod in bemfelben Sabre wurde er als Stabsfapitan ins Rabettenforps verfest; 1806 murbe er Premiertapitan u. Infpectionsabjutant Des Generals Der Infanterie, v. Grawert; 1808 Major in demfelben Berbaltnif: 1811 Kommandeur des Sofelierbatailons im 2. oftereuf. Jufanterieregimente; 1813 Kommandeur des 2, foles. Infanterieregiments; noch in demfelben Jahre Dberftieutenant und Kommandeur der 12. Brigade; als folder 1814 Oberft; 1815 Rommandeur ber 15., 1816 der 2. Infanteriebrigade; 1817 d. 6. April Generalmajor n. im Oct. 1821 Rommandant von Colberg. Er machte Die Feldzüge von 1798 u. 94, 1806 n. 7, 1812 bis 1815 mit. Schon 1793 balf er Main; belagern, und 1943 Bittenberg und Erfurt blotiren. Ran zohlte ihn zu ben Tapferften in ben Schlachten bei Raiferblautern 1798 u. 1794, bei Birmafens 1793, bei Jena 1806, bei Banten, Dresben, Gulm und Leipzig 1813, bei Laon und Baris 1814, bei Baterios 1815. Ueberdies tampfte er mit in 45 Gefecten. Ihm wurde mannichfaltige Anszeichnung zu Theil, wie icon vorber erwähnt, burch ichnelle Beforberung ju bobern Chargen, aber auch burch mehrere Chrenzeichen. Go erhielt er für feine Bravour in bem Gefecht bei Garoffentrug ben Berbienftorben, für feine Dulfe bei ber Ginnahme ber Borfiabte von Wittenberg Das eiferne Rreus 2. Alaffe und ben ruff, St. Blabimir-orben 4. Alaffe, für bie Bertheibigung ber Brade bei Dalle Das eiferne Rreus 1. Rlaffe, für feine Lapferteit bei Leipzig ben ruff. St. Georgsorben 4, Rlaffe, bei Laon den ruff. St. Bladimirorden 3. Rlaffe, und bei Baterloo ben Berbienftorben mit Cidenlaub. Die gottliche Borfebung beschätte ibn wunderbar in fo vielen Gefabren, benn nur bei Jena murbe er verwundet. Geine wurdige Sattin, eine geborne v. Drefti, gebar ibm 2

Bobne und 2 Addter; beibe Gobne find Lieutenants, ber aftefte in ber 2. Jagerabtheilung, ber jangfte in inem Infanterieregimente. Der Beremigte mar auch Boriftfteller und bat Giniges in militarifder hinficht jefchrieben. In frühern Zeiten hatte er mit Glad einen jangen Band Gebichte abgefaßt; felbst in hatern Zeiten sichtete er noch juweilen, und feine poetischen Erguste eugen von Tiefe und großer Innigkeit bes Gefühls. bum Bemeise feiner wiffenschaftlichen Ausbilbung merbe ind noch ermabnt, bag er 4 lebenbiger Sprachen mad-ig mar. Doch nicht blos feiner boben Beiftesbilbung ind Seldenthaten, feiner unauslofchlichen Unbanglichfeit im den Ronig und bas gange tonigl. Saus, fo wie fetier Liebe jum Baterlande merbe bier gedacht, fonbern uch feines driftlich frommen Ginnes, feiner bauslichen Lugenden, feiner garten, berglichen Liebe gu Gattin und Pinbern, feiner Gute gegen Die Untergebenen, feiner Bilbe gegen bie Armen. Als Bemeis feiner Faffung ind Ergebung, mit welcher ber Beld bem Tobe fo oft n's Angeficht gefcaut batte, merbe bier erjablt, baß er jur noch turge Beit vor feinem Dabinfcheiden fchergenb agte: "Die Doctoren fcheinen mir all' ihr Pulver icon pericoffen ju baben, ich merbe mohl jum Rudjuge mufien blafen laffen." - Colberg verlor an ibm einen ber belften Rommanbanten, benn er mar nicht blos, fo weit th die Dienftpflicht erlaubte, willfahrig gegen Die Civilbeborben, fonbern auch gutig und gefällig gegen Jeber-mann. Dft tam er icon ben Bitten ber einzelnen Burger juvor. Er erhielt baber auch ben Namen Barger-freund. Und fo farb er benn nach 874jabriger Dienfieit in einem Alter von 56 Jahren, viel ju fruh fur bie Beinen und bas Baterland, tief betrauert und innig perebrt von Allen, die ihn fannten. Ein Berebrer bes Berftorbenen.

M.

\* 166. Caroline, Freifrau von Geismar, Bittme bes fürftl. manfterichen Majors von Geismar, ju Ablen, im Begierungsbegirt Manfter;

geb. im 3. 1750, geft. b. 7. Dai 1830.

Die Beremigte fiammte aus der alt-adligen Familie von Berswordt, und ift die Mutter des in neuerer Beit, besonders durch ben ruffisch turtischen Geldug im I. 1988 betant gewordenen, tapfern faif. ruff. Generallieutenants n. Generaladjutanten des Raifers von Rustland, Carl Caspar, Freiherrn v. G., der im J. 1784 auf dem vaterlichen Gute Severinghausen, bei Ahlen, gedoren ward. Die Verstorbene war eine wurdige, allgemein geachtete Frau. Ihr mard die Freude nicht mehr in Edeil, ihren Sohn, der im Laufe des Sommers 1830 sie mit seiner Familie zu besuchen beabsichtigte, zu sehen; denn gerade einige Wochen zuvor ward sie abgerusen zum bestern Ienseits.

# 167. Contad Iten,

reform. Prediger an der St. Paulskirche zu Bremen; geb. im J. 1769, gest. d. 7, Mai 1830 °).

Er mar ein Enfel bes berabmten Conrad. Ifen. defe fen thesaurus novus und antiquitates hebraicae noch unvergeffen find, und geborte ju ben murdigken Beiftlichen in Bremen. Ein betrachtlicher Theil feines frabern Amts. lebens verband ibn an Der Seite Des noch lebenben Bre-Digers Schaffer, mit ber reformirten Rirche ju Samburg; an biefe Beit fnupften fich feine foonften Erinnerungen. Geit dem Gommer 1814 ftand er an ber St. Paulstirde in der Neuftadt ju Bremen, und vollendete fein 61. Lebensjahr bis auf wenige Sage. Die gange Bilbung u. Birtfamteit bes hingeschiedenen ging, auch Die gange in feinen Dredigten, auf praftifches Cbriftentbum. funigfeit und Friedensliebe theilten fich in fein Befen. Geinen bauslichen und offentlichen Banbel fomucten treue Bartlichfeit und ungebeudelte Demuth. In amts: bruderlichen Berhaltniffen gefellte er jur Erfahrenbeit und Seftigfeit Gefälligfeit und Nachgiebigfeit in einem Brade, Daß er barin fcmerlich jemals übertroffen mer-ben fann. 3mei Lage nach bes eblen Baters Begrabniß tehrte fein boffnungevoller einziger Gobn von rabmlich beendeter atademifcher Laufbahn gurud und fand ben Theuern, mit bem er nun noch eine Beit bes iconften Beiftes - und Bergensverkehrs in ber Gemeinicaft einer geliebten Mutter und Schwester ju feben gebachte, im Grabe ruben, — Die von bem Beremigten bis 1818 benn weiter reichen unfere Quellen leider nicht - im Druck erschienenen Schriften find folgende: Gesangbuch

<sup>\*)</sup> Allgent. Kirchenzeitung 1830, Nr. 102.

f. d. vesermirte Seneinde ju Danburg (in Berbindung nit Schäffer beransgegeben). 1808. — Ueber d. Erindungen, durch Dampf u. a. neue Mittel Schiffe in Gewegung zu sehen. A. d. Engl, bes Robertson Buchavan ibers, Bremen 1817. — Bertram od. die Burg v. St. Aldobrand. Trauerspiel in: 5 Aften p. R. E. Maturin, Eine Nachbildung. Ebd. 1818. — Tabelle d, Reisenden u Griechenland seit 1453. Ebd. 1818.

## \* 168. Friedrich Daniel Fallou,

konigi. fachf. Tuftizamtmann zu Rochlit; geb. b. 23. Aug. 1766, geft, b. 8, Mai 1880.

Derfelbe murde ju Ronigsbrud in ber Oberlaufis jeboren, und mar der Gobn des facht, geheimen Legas ionsfekretars Ifaac Dan, B., Der daselbft im Rubeftande von feinem Gnabengebalte lebte. Seine Mutter bies Marie Christiane Sophie, geb. Karfch. Seine wissens chaftliche Bildung erhielt er auf dem Symnasium zu Zomens und der Kreusschule ju Dresben. Nach Bollmbung feiner atademifden Studien auf ber Universität Bittenberg widmete er fich ununterbrochen bis ju feis nem Cobe bem Dienfte bes Staats, und marb querft im 3, 1789 ale Accessift im Amte Sann, und 1790 als Bice. ittuar im Umte Arnsbaugt angestellt, worauf er ale erter Attuar ins Umt Borbig, von ba in gleicher Gigendaft im J. 1795 nach Rochlis, und im J. 1809 als Uttuar und Rentbeamter nach Borna verfest, und fo-Dann im J. 1810 jum Justizamtmann in Ofcas, so wie endlich 1813 jum Juftijamtmann in Rochlis ernannt wurde. Diefes weitlauftige und beschwerliche Amt, meldes er in größter Berruttung übernahm, wurde von ibm, ungeachtet ber damaligen Rriegsunruben und furchtbaren, Die bortige Begend beimfuchenden Drangfale, welche ben Geschäftsgang vielfaltig- unterbrachen, bennoch in turger Beit wieder in Ordnung gebracht und bis au feis nem Tobe barin erhalten. Rach 40jabriger Dienftieit, mabrend welcher er fic ben Ruf und Die ehrendften Beugniffe unermublicher Thatigfeit, frenger Rechtlichfeit und unbeftechlicher Treue ermorben, fucte er, ba feine Rrafte ben fich baufenden Arbeiten feines Amtes nicht mehr gemachfen maren, im Dary 1829 um feine Entlaffung nach, Die ihm auch mit einer jabrt. Penfion von BOO Thalern bemilligt murbe. Indes murde die Babl

feines Rachfolgers verzögert, ber barte Binter von 1820 bis 1830 wirte nachtheilig auf feinen vonehin von Reter Anftrengung, unbeilbarer Rrantlichteit und vom berannabenden Alter ericopften Rorper; er erlag ber Laft ber Arbeit, indem er fich feine Rube und Erbolung ver-gonnte, erfrantte ju Oftern 1830 und entichlief, nachbem er feine Schmergen 4 2Bochen hindurch mit Beduld und Standhaftigfeit ertragen batte, nach einem gungenichlage Standygrigtet etragen hatte, nad ein, die ihn kannten, wahrhaft betrauert. — In seinem Privat., wie im Geschäftsleben, war er gleich achtbar, und Herzensgute, Mitleid und Bohlwollen vorherrschend in seinem Sharafter. Ein Zug der Heftigkeit und Reizbarkeit war mehr Folge seiner körperlichen Leiden, mit denen er von Jugend auf zu kampfen hatte, zum Theil auch feiner keldenglichen Auffelichen beidwerlichen Umteführung, ber er fich mit angfilicher Bewiffenhaftigfeit und Beforglichfeit untergog, und ihr alle Bequemlichfeit und Rube opferte. In frubern Jahren fuchte er feine Erholung in ber Mufit, fpaterbin le-Diglich in Der Lecture miffenschaftlicher Berfe und Beitfdriften. Geine Belefenheit, Renntniffe und Erfahrung als praftifder Jurift maren rubmlich befannt, aber auch auf andere wiffenschaftliche Sader erftredte fich feine vielseitige Bilbung, gleichwie fich seine raftlofe Thatig-teit nicht allein auf seine Offizialgeschafte beschränfte, sondern über mannichfaltige Gegenstande verbreitete, mas Die von ibm binterlaffenen Papiere, unter welchen fich verfcbiedene Auffage befanden, Die mabricheinlich in feinem Rubeftande jum Drud bearbeitet merden follten, bezeugen. hierber gebort ber Berfuch einer Unficht über ben 3meis Fampf, wovon im J. 1824 ju Ofchat die Ginleitung erschien; ferner ein Auffat über die Woralität des Selbst mordes (ebd. 1824); über den Geist und den Umfang der Juftigamter 2c. — So streng und ernft im Geschäft, fo beiter und frob mar er im gefelligen Umgange, bem er fich freilich in ben letten Jahren mehr und mehr entjog, und ber fich julest nur noch auf wenige vertraute Greunde beschrantte, mit benen er fich aber bie Beitereigniffe, oder philosophische Begenftande unterbielt. -Beine Binterlaffenen find ber Stadtidreiber Kr. Mb. S. an Balbbeim und 2 verbeiratbete Cocter.

## 169. Bernhard, Freiherr von Eichthal,

vormal. Idnigl. baier. Regierungsrath ju Augsburg; geb. d. 16. Sept. 1784. geft. ju Rom d. 9. Mai 1880 \*).

> Ebel fei ber Dienfig, Balfreid und gut; Unermubet fchaff er Das Rügliche, Siechte.

Unwillführlich erinnern die vorgefesten Worte Des Arogen Dichters an einen Mann, beffen Berluft wir in ben jungften Kagen betrauern, welcher Diefe ABorte mab. tend feines gangen Lebens fich jum Borbilbe genommen in baben ichien, indem er aus angebornem, unwiderfteb. lichem Eriebe der Boblthatigfeit und Menfchenliebe fowohl, als aus reiner Ueberzeugung des Großen und Ons ten, mas ber Ginzelne jum Gemeinwoble befautragen fas big fet, fein ganges Dafein und Wirfen, fein Befinthum und fein gefliges Bermogen bingab, um feinen Mithur. gern nuglich, feinem Baterlande ein treuer Diener gu fein. — Er wurde ju Leimen, einer bei Seidelberg gelegenen Befinnng feines Baters, geboren, genoß von fruber Jugend an eine febr forgfaltige Erziehung, befucte fpater Die offentlichen Schulen in Mannbeim, feste, als er 1801 mit feiner gamilie nach Munchen ges tommen mar, bier feine Borbereitungeftubten unter Ans leitung vorzüglicher Privatlebrer fort, und bezog im 3. 1804 Die Universität, indem er von 1804—6 in Gottingen, 1807 u. 8 in Beibelberg verweilte. Nachbem er auf ber erftern Sochidule ben Grad eines Doctors ber Bbitofophie erworben batte, ging er ju ben Rechte und Stantemiffenidaften uber, und wibmete fich unter ben Bweigen ber Lettern vorzuglich bem Studium ber Staatsi wiffenschaft mit ausgezeichnetem Erfolge. Allenthalben erwarben ibm fein Bleif und feine raftlofe Bifbegierbe Die porzugliche Achtung und Liebe feiner Lehrer. In fein vaterliches Sans jurudgefehrt, beschäftigte er fic fortwabrend mit ben Rameralwiffenfchaften; er machte fic jugleich mit ben wichtigften Sulfemiffenschaften ber Tednit, ber Chemie und Mathematif naber befannt; Die lettere Biffenschaft insbesondere liebte er in bem Grabe, daß er regelmäßig bis jur letten Periode feines Lebens.

<sup>\*)</sup> Inland 1830. Nr. 188.

taglid einige Stunden barauf verwenbete, und fogar Antersicht dirin ertheiste, indem er dafür bielt, das dies bie befte Methode fei, sich eine vollkommene Uebung in der Anwendung der Mathematik zu verschaffen. — Dem Bunfche seines Baters gemöß bereitete er sich ferner jum praftifden Stagtsbienfte vor, und arbeitete in ben 3. 1810 u. 11 bei ben Rentamtern Augsburg und Ottobenern. - Die Fortidritte ber Chemie, welche in jener Beit einen fo großen Umichwung in Diefer Biffenichaft und in allen Darauf bafirten Gewerben bervorbrachten, waren die porzäglichke Weranlaffung einer baranf folgenden Reife nach Paris, wo er in ben 3. 1812 u. 45 fich aufbielt, und bier mit gewohntem Gifer feinen Lieblingeftudien oblag, bis ibn im Anfange Des 3. 1814 Die Rriegbereigniffe jurudriefen. - Dieje pielfachen Berwendungen, fo wie fein vorzuglider Ruf und Charafter erwarben ibm endlich bie Auszeichnung, bag er im barauf folgenden Jahre (1815) die Antiellung als wirklie der Finangrath bei ber tonigl. Regierung des Ifarfreis jes erhielt, welche Stelle er 10 J. lang ehnenvoll beffeibete, und erft im 3. 1825, por feiner Reife nach Eng-land, nieberlegte. — Die balb barauf: ausgebrochens allgemeine Theuerung ber 3. 1818 u. 17 gab ibm querk Belegenheit, feine Thatigfeit, fo wie feinen Bobltbatigteitefinn in großerem Birfungefreife ju entwickeln. 3n Der Mitwirtung bei ben offentlichen Ankalten und außer-pribentlichen Magregeln berufen, welche bie tonigl. Regierung gur Milberung ber großen Roth, gur Rettung fo vieler Ungludlichen vom hungertobe angeordnet batte, widmete er fic benfelben mit raftlofem Gifer, foonte felbft feine eigenen Mittel nicht, um die bringenoften Anftalten ichnell jur Ausführung ju bringen, und erwarb fic hierdurch bie perfonliche buldvolle Anertennung bes menichenfreundlichen Ronigs welcher im Bobltbun fein bochtes Glud, und in ber Linderung ber Roth feiner Unterthanen in jener Ungludsperiode feine ausschliefende Beschäftigung fand. — Erbr. v. E. erhielt inzwischen im 3. 1817 von feinem Bater ben Auftrag, Die Bermaltung Des pon der Familie acquirirten bedeutenden Gutes in Cbereberg (vormale- bem Maltheferorden geborig) ju übernehmen, welche von nun an feine wichtigfte Brivatbeschaftigung ausmachte. Sier erlernte er Die Landwirth. fcaft praftifc in allen ihren 3meigen, und erkannte, je mebr er fic ibrer Musabung widmete, wie mannichfaces Berbefferungen ber gewohnliche landwirthichaftliche Be-

rieb ber bortigen Gegenden fabig, und wie nuglich ein soldes Beginnen fei. Es gebieb baber ber Entfolug in ibm zur Reife, eine neue miffenschaftliche Reife nach einem ausgedehnteren Plane ju unternehmen, welche fich burch die Rieberlande, Frankreich und besonders England erstreden sollte. Ginige Jahre hindurch bereitete er fich bierzu vor, und verband fich endlich mit v. Belin, pormal. Mitgliebe ber Atabemie ju Manchen, und ausgezichnet burch popfifalische Renntniffe, ju biefem Ungernehmen, mobei ber Tentere bas Studium ber in Die Dechanit und bas Fabrifmefen einschlägigen Gegen-tanbe, v. G. aber Die landwirthichaftlichen Zweige überlande, v. g. aver die landwirtsplogistichen meige uber lahm. Im Frühjahre des J. 1825 kam diese für so gemeinnübige Brede beabsichtigte Reise zur Ausstührung. Die Reisenden gelangten durch die Riedersande nach England; allein auf der darauf folgenden Reise nach Schottland erfrankte v. Pelin, und v. E. harte das Unstäd, seinen Reisegefährten in Solindurg durch den Tod u verlieren, nachbem er ibn bruderlich mabrend eines nebrwochentlichen Krantenlagers gepflegt, und alle Mitel ju feiner Rettung mit ausnehmenbem Roftenaufmanbe perfuct hatte. Die Erinnerung an Diefen fo unerwarteen Berluft erfulte ihn fein ganges Leben hindurch mit Erauer; indes erregte fein ebles Benehmen bei Diefem Inglude die allgemeine Aufmertfamteit, und die ausgeeichnetften Perfonen in Edinburg (unter ihnen ber beannte Balter Scott) eilten ju Eroft und Sulfberbieten perbei. — Brbr. v. E. verfolgte feinen 3med, bie mich. igften landwirthichaftlichen Einrichtungen in ben burcheiften Landern ju ftubiren, mobel er fic befonders mit ber icottifchen Landwirthichaft beschäftigte, beren Ginichtungen er nicht nur in mehrfacher Binficht für bie porguglichften, fondern auch fur befonders anmendbar in ben vaterlandifchen Begenden Gubbaierns ertannte. Er serweilte lange in mehrern Begenden Schottlands, famnelte Modelle und Dafdinen, verschaffte fich eine große Anzahl der vorzüglichsten Schriften über Diese Begentande (unter andern Die feltene vollftanbine Sammlung ber Dentidriften bes board of agriculture), und febrte ndlich, mit reicher Ausbeute beladen, im Berlaufe bes t. 1826 nach Saufe gurud, nachdem er guvor noch zwei jefdidte fortifche Detonomen in feine Dienfte genomnen batte, um die wichtigften Berbefferungen ber englichen Landwirthschaft mit ihrer Sulfe auf feiner Beffie ung auszuführen. - Das Landgus Chersberg, welches

er iden im I. 1984 nach bem Ande feines Baters gant an fich gebracht hatte, warb nun ber Schauplat einer ausgezeichneten Dufterwirthicaft und landwirthicaftlis Der Berfuche und Berbefferungen in allen Zweigen. Gine furje Ueberficht Diefer grobartigen und boch gemeinnähigen Unternehmungen findet fich in den Pre-grammen der Beneraltomitee bes landwirthichaftlichen Bereins in Baiern fur Die Octoberfefte Der 3. 1827. 28 n.' 29, worin grbr. v. E. in Der Rubrit berjenigen, welche in ben genannten Jahren überhaupt bas Ausgezeichneifte in ber Landwirthicaft geleifet haben, in jedem biefer Jahre unter Denen ericheint, welche Die erften Preife Davon trugen. Allen feinen Unternehmungen folder art lag fets ber Gefichtspuntt jum Grunde, bag bie Regierung, wenn aud von ben beften Abfichten befeelt und feinen Aufmand fcheuend jur Beforderung ber Landeb induftrie, doch immer nur anregend und jum Theile Die Sinderniffe befeitigend, ju mirten vermoge, und baf ce Daber bem Patriotismus von Privatperfonen überlaffen bleiben muffe, in Diefem Ginne nach Rraften mitumir-ten jur Beforberung bes offentlichen Bobls, burch Eingreifen in bas Detail und Die Ausführung ertannter Berbefferungen. Beldes Das von Rraften aber v. E. fich jugerechnet, beweifen feine Berte. Er gab auf feinen Befigungen Das Borbild eines achten Gentlemanfarmer, ein Charafter, wie er vielleicht - im sollen Binne Diefes Bortes - fower außer England gefter ben wird; jede gemeinnubige Unternehmung mar feine Sade; feine Untergebenen und feine unbemittelten Rad. barn waren feine Jamilie, ihre Angelegenheiten waren Die feinigen; er half, wo er konnte. Gein Lieblings plan mar, bas Gut Ebersberg nach feinerfeitiger Musfalrung ber wichtigften Ameliorationen; an einen Raufer, ber es in gleichem Ginne verwalte, ju überlaffen und mit bem erhaltenen Kaulidillinge in einer ber wenigk fultivirten Gegenden Des Jarfreifes ein Mufterborf an julegen — eine Idee, welche feitdem unter bobern Aufpigen in einer benachbarten Gegend verwirflicht wirb. — Bon größern Unternehmungen bes Beremigten ermabnen mir jum Soluffe einer anbern, nicht minder nublis den und vielleicht fur die Bufunft Gruchte bringenden. Der Plan, eine Basbeleuchtungsanftalt in ber Renbens au errichten, beschäftigte ibn mit einigen Theilnehmern feit geraumer Beit, und er befchloß, ju biefem Bebufe bie Steintoblenlager, melde baufig am gufe ber benade

barten toroler Alven veraraben liegen, zu benüben. Es gelang ibm, in turger Beit einen bebeutenben Steinfob. lenbergbau in der Begend von Benediftheuern (im Ifar. freise) ju errichten, welcher foon fehr betrachtliche Rob. lenvorrathe geliefert bat und nun die iconfte Belegenbeit bietet, neue Gewerbe hierauf ju begrunden und einer ebr armen Gegend Rahrungszweige ju verschaffen. -Much die lette, im Anfange bes Grublings nach Italien internommene Reife Des Frben. v. E. follte jum Theil gemeinnunigen 3weden gewidnet fein, welche feinen blen Ginn ohne Unterlag beschäftigten. Die Bebrechen ber Bewerbeverfaffung, Die unvermeidlichen Uebelftande. velche wenigstens momentan aus dem Uebergange fraverer Befdloffenbeit jur unbedingten Freiheit Des Beverbemefens entfteben, und welche burch die Roth ber seuen Conceffioniften, und befonders bei bem Bertebr nit ben erften Lebensbedurfniffen in großern Stadten prudend einwirten, erregten feine Aufmerkfamfeit. Er ichtete feinen Blid auf Toscana, mo abnliche Berbalt, riffe in der letten Salfte des verfloffenen Jahrhunderts sbgewaltet, wofelbst ein trefflicher gurft schon bamals bie beffeln bes Berkehrs gelost und Einrichtumen getroffen patte, welche bas allgemeinste Intereste erregten. Er tudirte auf's Reue, turg vor jener Reife, bas berühmte Bert "Governo della Toscana," in meldem ber mendenfreundliche Großberjog Leopold eigenhandig eine bffentliche Rechenschaft feiner innern Bermaltung gegeben batte; er machte fich Auszuge aus ben wichtigften. bort angeführten Berordnungen über Betreidebandel. Bewerhefreiheit, Bertehr mit Lebensmitteln in Stadten ic., ndem er beabsichtigte, auf der Rudreife von Rom in Floren, ju verweilen, — an Ort und Stelle die Wire fung jener, auf das offentliche Bobl so einflufreichen Berordnungen nunmehr, nachdem der beste Probierflein berselben, eine Sojahrige Erfahrung, vorliegt, so wie die sisher erwa darin eingetretenen Beranderungen ju eroriden, und Die Refultate feines Bemubens bffentlich sefannt ju maden: ein Entidluß, ber eben fo gemein-jugig, als feines übrigen eblen Beftrebens murbig erdeint. - Die Ausführung Diefer, fo wie feiner abrigen Unternehmungen murbe burch feinen frubzeitigen Lob unterbrochen; allein bas Bild feines iconen Lebens, einer fo unbedingten Bingebung fur offentliche gemeinaupige 3mede, fo treu erfulter Burgerpflicht, bleibt uns urud; und menn auch die irbifchen Ueberrefte bes Berewigten in fremdem Boden ruben, fo lebt boch fein Ambenten fort in ben herzen feiner jahlreichen Freunde, in ber bantbaren Erinnerung ber vielen Rothleibenden, welche fein wohltbatiger Sinn im Stillen unterflütte, und das Baterland betrauert den Berluft eines feiner wardigken Burger.

\* 170. Sohann Samuel Hermann," Biaigl. baier, penf. Spinnafialprofessor zu Rurnberg; geb. b. 81. Mai 1756, geft. b. 9. Mai 1830.

Er wurde zu Ottensoor, bei Lauff, geboren, wo feint Bater, Job. Einft D., Pfarter war, den er aber schon in seinem 10. 3. durch den Sob verlor. In Lauff erhielt er von seinem 10. bis 15. 3. Unterricht in der lateinisschen und griechischen Sprache. Dann zog er nach Rurnsberg und besuchte Daselbft die Damalige Spitalschule, und nachdem er 5 3. lang ben Unterricht bes gelehrten Comrectors Bofd und Rectots Scheuber in ber lateinifden, griechischen, hebraischen und franzofischen Sprace mit allem Erfolge genoffen hatte, bezog er im J. 1778 die Universität Altborf, und flubirte daselbst Theologie, ju ber er von Jugend auf große Reigung hatte. Bei Ras Bill, Abelbulner u. Maier borte er philosophische. und bei Dietelmgiet, Sixt und Doderlein theologifche Kollegien. Bei Maier hatte er nebenbei auch Privatftunden in der griech. und hebt. Sprace, und um fich in der lateinischen ju vervollkommnen, ließ er fich in Die Damale dort bestehende lateinifche Gefellicaft aufnehmen, und blieb Mitglied berfelben mabrend feines Ajahrigen Aufenthalts ju Altdorf. Nach rahmlich aber-ftanbenem Candidatenegamen zu Rurnberg ertheilte et Dafelbft jungen Leuten Privatunterricht in Sprachen und andern Biffenschaften, und ubte fich jugleich im Bre-Digen in Der Stadt und auf bem Lande. Biber fein Bermuthen wurde ihm aber einige Jahre nach feinem Abgange von ber Universitat Die britte Lebrstelle an bet Damaligen Gebalber Goule ju Murnberg übertragen, mo er in ber lateinischen und griechischen Sprache und int anbern Biffenfchaften Unterricht gu geben batte. Run anderte er feinen Borfan, fich fernerbin ber Theologie ju widmen, um fo mehr, ba in feinem Charatter eine gewiffe Aengfilichteit lag, von ber er fich feln ganges Le-ben hindurch nicht losmachen konnte, und widmete fic

enn einigig und allem ber Philosogie. Rachdem er an ber Sebalber Schale auch mehrere Jahre bie Stelle gines Conrectors bekleibet batte, wurde er 1807 nach Auflosung der Sebalder, Lorenzer und Spitalschle gu Rurnberg an das Gymnasium daselbft als Profesior verjest, und wirtte bort mit raftlofem Gifer und angetrengtefter Thatigfeit bis einige Jahre por feinem Cobe, wo er bann wegen Augenfcwache feinem Amte nicht mehr vorsteben konnte und fich in den Rubestand verfegen lief. Uebrigens mar er mabrend feines Lebens menja trant, und hatte fich immer einer guten Gefundheit gu erfreuen. Er ftarb an einem nervofen Bieber und bingugetretenem Nervenschlage in einem Alter von 74 Jahren. Berbeirathet mar er nie. - Ausgezeichnet an Beift und Ders, war er empfanglich fur alles Gute, unter welcher Befalt es fich ihm jelgen mochte. Er liebte nie bas tarmenbe und Raufdenbe, fonbern feinen rubigen Bang fortgebend, befand er fich wohl in dem Rreife ber Gelmigen, um die er fich burch Rath und That febr verdient Durch feinen liebensmurbigen Charafter, burch machte. feine Redlichfeit, Aufrichtigfeit, Befalligteit und Dienftfertigfeit erwarb er fic bie Achtung aller Derer, Die ibn tannten. Er mar ein Dann obne Falfd, booft gemiffenbaft, fromm und tugendhaft. In amibbrüderlichen Ber-haltniffen gefellte er Erfahrenheit zur Anspruchslofigkeit, Festigkeit zur Nachgiebigkeit und Friedenbliebe in einem Grade, daß er barin fcmerlich übertroffen werden fann.

## \* 171. Georg Wolfgang Eichhorn,

Ooctor b. Arzurikunde m. Philof., u. ausübender Arzt zu Rürnberg i' geb. b. 8. Aug. 1760, gest. b. 11. Wai 1830.

Rurnberg ift ber Geburtsort bes Berewigten. Sein Bater war Lebrer ber Mathematik am Gymnasium dafelbst. Unter ungünstigen Verhältnissen erwarb er sich feine ersten Kenntnisse auf dieser Lebranstalt, studirte barauf ein Jahr lang Philosophie zu Altdorf, und dann 5 J. Medicin zu Gottingen unter Murrap, Brisberg, Richter, Frank, Gmelin, Blumenbach, Stromeper n. Flicher, so wie unter Kastner Mathematik, zu welcher er während eines ganzen Lebens eine große Vorliebe an den Tag legte. Die Aussicht, in Altdorf Prosessor Wathematik und Physik zu werden, bewog ihn, in Sottingen am Sojährigen Jubildum der Universität im J.

R. Retrolog 8. Jahrg.

1787 um ben philosophifden Doctorgreb nadunfuden. Jene Ausficht verwirklichte fich nicht, und er murbe nun nach einigen miffenschaftlichen Reifen 1788 graf. Dadler-Limburgicher Debicus ju Burgfarrnbach. 2m 3. 3mmi 1788 erhielt er ben Grab eines Doctor Mediciane et Chirurgiae ju Gottingen burd Bertheibigung feiner Inauguralabhandlung: de morbis gastricis, phthinin mentientibus. Im Derbft beffelben Jahres wurde er Physelus in bem reichskabt, nurnberg, Lanbstabten Berbrud, im 3. 1798 aber ging er ale ausübender Argt und Mitglied des damaligen Collogium medicum nach Rarn-berg. Als ausübender Arst war er auch dafelest wirkfam bis wenige Wochen vor feinem Tobe, ber ibn nach mehriahriger Krantlichkeit von einem febr fomerzhaften Rrantenlager befreite. — Am 14. Dec. 1788 hatte er fich mit ber Tochter bes berühmten hofrathe Gatterer in Gottingen verebelicht; aus Diefer Che wurden ibm 10 Rinder geboren, von benen 5 mit ber Bittme ibn überleben. Ohne als Schrifteller fich befannt zu ma-chen, hat er burch fein unermubetes und uneigemabiges Birfen als ausübender Argt, Bundarzt und Geburte belfer in feiger Baterftadt fich ein bleibendes Andenken gegrundet. Er bat, als einer ber Erften, Die Rubpoden impfung in Rurnberg geubt, und zwar 1801 an feinem jungften Gobne. Bis biefelbe in Saiern gefestlich von geforieben murbe, hat er mehrere Taufenbe von Grabt und Land unentgeltlich, jum Theil mit eigenen Opfern burd fie vor ben Blattern geschutt, und erft in fpatern Sahren jog er fich von Diefem, ibm lieben Befcaft ju-rud, ba er Die vorgefchriebenen Formalitaten bei feiner beschrantten Beit nicht genagend erfullen tonnte. Wermehrung feines obnehm begrundeten aratlichen Rufes mirtte vorzuglich die Beilung bes am 20. Det. 1805 in bem Gefect bei Efcenau ichmer verwundeten und gefangenen faif. ton. General- Feldmaricall - Lieutenant Recfery, welcher nach Rurnberg gebracht worden mar. In den frühern Jahren feines Aufenthaltes in Rurnberg benutte er feine mathematifchen Kenntniffe jum unentgeltlichen Unterrichte junger Leute in ber Mathematik. Auch mar er bis zur Drganifation bes Bebammenwefens in Baiern Bebammenlehrer in Rurnberg, und erwarb fic baburd die Bufriedenheit der nargefesten Beborben. - 218 Urgt zeichnete ibn reiche Erfahrung, ein feltener braftifder Blid, Giderheit in feiner Bebandlungsmeife. unermubete Thatigfeit und feltene UneigennuBigfeit aus.

In den Jahren seiner größten Wirtsamkeit behandelte fr jährlich aber 3000 Kranke. — Die allgemeine Theils nahme an ihm zeigte fich auch während seiner Krankheit und bei seiner Beerdigung, welche er gegen die Gewohnzeit in Rurnberg außerft einfach angeordnet hatte.

\* 172. Johann Friedrich von Schiller, Snigt preuß. Dberlandesgerichts : Biceprafibent ju Breslau, Ritter b. rothen Ablerorbens 8. Alaffe;

geb. b. 27. April 1766, geft. b. 11. Mai 1890.

Er war ber altefte Gohn bes Raufmanns Job. G. u Breslau, wo er geboren marb. Geine erfte miffen-chaftliche Bilbung genoß er auf bem Friedrich Bils jelms ., und fpater auf bem St. Elifabeth : Gymnafium, veldes er 1785 verließ, um fich in Salle bem Stubium ber Rechte ju widmen. Rachdem er hier 2} 3. frob serlebt, vollendete er feine Studien auf ber Univerfitat n Bottingen, indem er daselbit bis gegen Ende bes J. 1788 verweilte. — In feiner Baterftadt angekommen, rat er bald in das praktische Leben ein, bestand im J. 1789 bei ber dafigen Oberamteregierung die erfte Prib ung als Auscultator, und im Derbft 1790 als Referen, parius. Bald barauf ließ er fic an bas Rammergericht tach Berlin verfegen, und blieb bier, bis er, nach febr gludlich jurudgelegtem britten Eramen, im Monat Dov. 1792 als Affeffor bei ber Oberamteregierung au Breslau ingeftellt und noch in bemfelben Jahre gum Eriminaliath, mit Erlaffung bet gewohnlichen Proberelation, beörbert murbe. Die im 3. 1798 etfolgte nochmalige Theilung Polens bewirfte feine Beforberung jum Rathe bei ber neu errichteten fubpreug. Regierung ju Petrifau. po er auch gegen Ende beffelben Jahres jum Uffiftengath bei ber Damaligen Rammer = Juftigbeputation ernannt purbe. Goon mit Biberwillen nahm G. ben Doften in Betritau an, und biefe entschiedene Abneigung fonnte iuch burch bie Beweife von Auszeichnung, Die ibm in einer Stellung vielfach ju Theil murben, nicht übers vunden werben, vielmehr bliebes fein fehnlichfter Bunfch, piefelbe um jeben Preis fo balb als moglich ju verandern. Durch bie in Petrifau ausgebrochenen Unruben murde r genothigt, Diefen Ort ju verlaffen, und erhielt balb grauf als Rath bei bem Collegium ju Ruftrin eine Ans

Rur menige Bochen aber verweilte er bier, und folgte foon im Rov. 1795 bem ibm febr ermunfd-Bern erinsen Rufe an Die Regierung ju Baireuth. merte fic ber Berftorbene bes angenehmen collegialifden Berbaltniffes, in welchem er bafelbft gelebt, und ber Freundichaft, welche ibm von Allen, mit benen er in Berbindung gefommen, bewiefen wurde. Gleichwohl hatte er nie ben Bunfch unterbruden tonnen, in feiner Baterfladt, an die ibn fo viele Bande der Freundschaft und Bermandtichaft fnupften, eine fefte Stellung ju erhalten. Mit Freuden nahm er daber im J. 1799 bas Unerbieten einer Stelle als Rath bei der bafigen Oberamtbregierung an. Im J. 1819 wurde ihm Die Auszeichnung und bas Glud ju Theil, jum Biceprafibenten bei diefem Collegium ernannt ju werden. Auch in diefem Dienfverhaltniffe erhielt er Beweife von Auszeichnung von Seite feines Ronigs, welcher ihm im 3. 1827 ben rothen Ablerorden 3. Rlaffe ertheilte und 1829 ben Abel anerkannte, ben die Jamilie Schiller bereits feit bem Anfange bes 17. Jahrh. ju führen berechtigt ift. — Sein frantlider Buftanb und das ibm fcmerghafte Befühl, feine Gefdafte burd Anbere beforgt ju feben, veranlagte ibu, um feine Entlaffung aus dem Staatsbienfte ju bit ten, welche ibm in ben bulbvollften Musbruden ben 1. April 1830 ertheilt wurde. Richt lange follte er biefe Rube genießen, die er fich fo foon burch die Wiffen-fchaften auszusullen gebachte, benn fcon nach wenigen Boden entidlummerte er ju einem beffern Leben. -Dies ift ber Umrif feines außern, nun noch einige Borte aber fein inneres Leben. — Schon auf ber Soule wib mete er feine Dufeftunden der Lecture, und alles, mas die dentiche und frangofische Literatur bot, war neben den lateinischen Claffifern, von denen Soray felbft in den trubken Tagen feiner letten langwierigen und fomerpaiten Arantheit nie von feiner Seite fam, ber Gegenftand seines Studiums. Durch viele Ingendfreunde war er in Dalle in einen großen Areis von Befannten eingesibrt worden, und mit Freuden bachte er fpater nech an Die baselbft frob verlebten Stunden. Ernfern wiffenfdaftliden Befdaftigungen ward feine Beit in Gottingen gewidmet, wo ibn die Borlefungen von Batter und Bobmer, gang befonders aber Die von Schloger, anjogen. Ueberand freundlich war bie Anfnahme, welche er in bem Daufe bes Lettern genog und noch in fpatern Briefen Schlogers an ibn fpricht fic bas Intereffe and.

pas jener an dem jungen Manne nahm. Gin gladliches Calent, fich leicht auszubruden, und fonelle Amfaffung ber fich ju feiner Beit entwickelnden Philosophie, jeich-Deshalb fenerte ibn auch Garve felbft teten ibn aus. in, ber ihm befreundet mar, und mit bem er auf ber Iniversitat und fpater in Berlin in Briefmedfel fand, a er die Theilnabme bemerkte, welche er an philosomifchen Forfdungen nahm. Durch bas Studium Der Philosophie mußte er feinen Gedanten immer eine betimmte Richtung ju geben, und ein pragifer Ausbrud eidnete alle feine mundlichen und foriftlichen Bortrage us, und tam ihm and bei feinen furiftifchen Arbeiten refflich ju ftatten, mas auch bei feinen Borgefesten ge-Shrende Anerkennung fand. So wurde er, noch Refe-endarius, ausgewählt, als der jehige Konig von Preu-en als Kronpring einer Situng bes Kammergerichts elwohnte, einen fcheiftlichen Bortrag ju halten, mit welbem die Reibe ber von ibm 1806 in Bredfau in Druck gegejebenen "Rechtsfälle in preuß: Gerichtshofen" beginnt. — Strenge Gerechtigkeiteliebe fprach fich in allen feinen Dandlungen aus, und obwohl er im Umgange immer ine ernfie Burde zeigte, fo mar er boch entfernt von ebem Stolje, und allgemein murbe er von Untergebenen teehrt, von Borgefesten geschatt und von Breunden geiebt. Gin mabrer religibler Ginn bewahrte fich an ibm bei jeder Gelegenheit, vorzüglich aber bei feiner letten Rrantheit. Gern befand er fich in einem großern Rreife von Freunden und nabm Theil an den geselligen Freuben, am liebften aber war er unter feinen Bermanbten, son benen er als Saupt ber Samilie innig geliebt und jefcatt murbe. Go fuhrte er feine ehrenvolle und fe-jenereiche Laufbahn 64 Jahre bindurch. Moge auch an bm ber Bunfd erfult merben, mit welchem ber ibm iefreundete Manfo fein fcones Leben fclog.

Adscriptus terrae, cavi gravis esse cuiquam Sis, quem nunc candes, sis mihi terra levis.

### \* 173. Carl Zimmermann,

. preuß. Wafferdau-Inspettor u. Inhaber b. allgemein, Chrenzeischen 1. Kl. zu Bippfiadt;

geb. d. 8. Sept. 1789, gefte d., 12. Mai 1880.

Magdeburg ift fein Geburtsort, wo feine Eftern 10ch leben. Er befuchte, nachdem er fich bie nothigen

Clementartenntnife erwochen bette, bas Dompounes fum, welches bamals unter ber Leitung bes verbienste vollen Bunt fant. Dier jog ibn befonbers bad Stu-binm ber Mathematit an, was feinen Bater bestimmte, ibn bem Baufache, wozu er porzugemeife Luft zeigte, se widmen. Mis ber Rrieg von 1813 ausbrach, mar er be-reits als Bauconbufteur in feiner Baterkabt angeftellt. Boll Baterlandbliebe batte er fich fo gern unter bie Babnen bes preußischen Seeres gestellt; allein bie bamalige Lage Magbeburgs und die Rudnoten auf feine Kamilie machten es ibm unmbglid. Dafür nahm er aber 1815 am gangen Feldjuge in Frankreich ale Ingenieur Theil; nach dem 2. Parifer Frieden ging er nach Berlin, um bas große Staatberamen ju machen. bier aus marb er bem Dberprafibenten ber Proving Beftphalen jum Schleufenbau an der Lippe empfoblen und fo tam er im 3, 1820 als Bafferbauinspetter nach Beftphalen, 3m 3. 1828 ließ er fich mit den Seinigen ju Lippftadt baublich nieber; bamals war er ichon trant; allein er fab fein Uebel fur nicht bebenflich an. Schon wor bem Belbjuge 1815 batte er an ber Giot gelitten. war aber bavon gebeilt worben; er bielt baber auch jest feine Krankbeit fur Gicht; allein ein viel ichlimmeres Uebel war es, Un der Schlagader batte fich wie die Geftion ergab - ein Bentel gebildet, mit Blut angefullt, ber an bas Rudenmart feftgewachfen war und Den Anochenfraß daran bewirft batte. Der Bentel jere platte und 3immermann war nicht niebr. Der Berftorbene trug in allen Studen eine booft verebelte Individualität jur Schau. Mit einer tuchtigen Berufsbildung vereinigte er schafbare Kenntniffe aus allen 3d. dern bes Biffens, Die feine Unterhaltung lebrreich und angenehm machten, womit ein bieberer, echt beutider Charafter gepaart mar. Er hinterlaft eine Gattin und 8 unerzogene Rinder.

\* 174. Johannes Tychfen Hemfen, Doctor b. Philosophie w. Abeologie, 2. Universitätsprediger und außendrbentl, Professor ber Abeologie zu Sattingen; geb. h. 16, Oct. 1798, gest. b. 14. Mai 1890.

Der Beremigte ward zu Boldirum, auf der Insel gobr im berzogthum Schleswig, geboren. Sein Bater war Boiffstapitan. Meift auf großen Gegreisen mußte

en Moter die Erziedung, seiner: Dinder: der Mutter allein: iberlaffen. Diefe aber wurde in ihrer mutterlichen Gorge. burch ibren Bater, ben Geiftlichen bes Ortes, febr unterftabt. Dem Unterrichte und frommen Exempel best Brofraters verbantte Demfen gang vorzäglich Die erfte: jeiftige und religible Anregung. Rach bem Cobe fenes beiftlichen nahm fich ber Nachfolger beffelben, ber Pator Abmuffen des Anaben an und unterrichtete ibn, mie S fceint, bis aum 16. Jahre. Die Jahre ber Entichelse ung über ben Beruf bes Junglings maren ba. Die rfte Wahl bes ruftigen jungen Mannes fiel auf bes Baters Geschaft. Der Nater billigte Diefen Entschlus, and nahm ibn gur befferen Borbereitung auf bas tanfige Berufeleben mit nach Ropenhagen. Allem Die ftarmiche Kriegszeit mit ihrer duntien Jufunft anderte bes Sohnes wie des Baters Entschluß. Der Nater be-! immte den Sohn, zu fludiren, und diefer wahlte aus' einer Reigung das Studium der Theologie. Don Mishaelis 1812—1817 Oftern Guditte D. zu Kopenhagen. Stern 1817 ging er bann nad Gortingen, wo ibn best onbere bas Studium ber Philosophie befchaftigte, und bes fel. Bouterwets \*) Unterricht und Umgang am mei=! ten anjogen. Er verließ aber Gottingen nach einem Jahre wieder und ging in fein Baterland jurud, wo er infangs in Kopenhagen, dann in Riel bis 1821 privati-irte. In Riel genoß er besonders den nabern umgang son Reinhold \*\*), beffen philosophifche Begeifterung auch m boben Alter ibn gang befonders feffelte. Oftern 1821 febrte er nach Gottingen jurud, promovirte bier als Doctor ber Philosophie und babilitirte fich als theolog. Privathocent. Er fcrieb bamale: Anaxagoras Klazomen. de vita ejus et philosophia, feinem Lebrer u. Freunde Boutermet gemibmet. Er hatte noch nicht lange angefangen, theologische Borlesungen zu halten, als er 1822. bei ber Erneuerung des Univerfitategottesbienftes jum Bebulfeprediger bei ber Universitatefirde angestellt murbe. Im folgenden Jahre, wo feine mit Achtung und Bei, fall aufgenommene Schrift über Die Authentie ber Schrife ten Des Evangeliften Johannes, gegen Bretfchneibers Probabilien ericien, wurde er jum außerordantlichen Profestor der Theologie und wirklichen zweiten Univerficatsprediger ernannt, und bereits 1825 bon ber theolo-

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie f. Retrolog 6. Jahrg. S. 698 ff. \*\*) Deffen Bigrabbie fiebe L. Jahrg. S. 518 ff.

gifchen Safultat burch bus Spendiplom' eines Doctors ber Theologie ausgezeichnet. Alles fing Damals an, fein - Leben ju verfconern und ju erheitern. Gine gladliche Che mit ber Someftertochter bes fel. Dr. Staublin ), ein fooner Rreis jugendlicher, vielfach anregender Freunde, ein ehrenwerther foriftftellerifder Rame, ber zwar nicht andaebreitete, aber befto innigere Birfungstreis feines amiefaden Lebramtes, bas alles ichien, wenn auch die letten Jahre feines Lebens durch manchen Rampf und Anmmer getrabt murben, bei ber farten Kraft feines Billens, ber Reblichteit feines Strebens und ber Festigkeit feiner Gefundheit, für ihn und Andere die hoffmung auf ein dauerndes Wohlergeben, und ein erweitertes beiteres Wirken für die Rirche und Wiffenschaft ju verbargen. Aber icon im herbft 1829 fing er an ju tranteln. Gin lang eingemurgelter Ratarrh feffelte ibn fatt ben gangen Binter über an bab Bimmer und bie einfame Arbeit feiner letten Schrift , über ben Apoftel Baulus, bie er icon lange vorbereitet batte. Inbeffen war ber harte Binter gladlich überftanden, und icon erheiterten neue Soffnungen auf vollige Genefung ibn und feine Freunde, als eine beftige Ertaltung und ein Dadurd berbeigeführtes gefahrliches Friefel ihn auf ein fomersbaftes Krantenlager warf, bem ber Tob foon nach 8 Tagen ein unerwartet ichnelles Ende machte. Seine lette Schrift, Die er bis auf wenige Bogen vollendet batte, wurde nach feinem Tobe von feinem Freunde Dr. - Litte und Candidat Boiden beraudgegeben unter Dem Titel: Der Apoftel Paulus, fein Leben, Birten u. feine Schriften. Bier Bucher. Rach bem Tobe bes Berfaffers berausgegeben von Dr. Lutte. Gottingen 1830. -Seine Abrigen, im Drud erschienenen Schriften find: Die Authenticitot ber Schriften bes Evangeliften Jobannes untersucht. Schlestvig 1823. - De christologia Joannis Baptistae. Goett. 1824. — De δικαισυγη Ex Argews. Goett. 1826. - Bur Erinnerung an D. C. S. Staublin u. f. m. Gotting. 1826. - Seid ges troft! Predigt am 14. Sonnt. n. Trinit. in d. Gotting. Univerf, Nirche gehalten. In Afdirners Mag. f. drift. Pred. Bd. 4. St. 2. v. 1828. — Gab beraus; D. E. F. Standlins Geschichte u. Literatur der Airchengeschichte. Dannover 1827. — Berengarii Turonensis liber de sa-cra coesa adversus Lanfrancum, Lips, 1830. — Recenfionen in d. Gotting. gel. Anj. u. in Seebode's neuer Krit. Bibliothek.

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie 4. Sabrg. G. 307. ff.

## 175. Dr. Joh. Reinhard Safner,

Pfarrer ju Barchfelb bei Samaltalben; geb. b. 14. Aug. 1764, geft. b. 15. Mai 1880.

Seine Selbftbiographie in Striebers beff. Belahm en-Gefchichte, 18. Bb. lautet im Auszuge alfo: 3d purbe in Drufen, in ber herrichaft Schmalfalben,; ges oren, wo mein Bater, Job, Michael b., Pfarrer war, ich war faum 2 Jahre alt, als mein Bater Diaconus n Somalkalben murbe, und bem lutherischen Lyceum afelbft verbante ich meine erfte Bilbung, ju welchen vein Bater burch eigenen Unterricht viel beitrug. 1788 is 1785 frequentirte ich die Universität Rinteln, febte, peine Studien ju Saufe ein Jahr fang fort und bejog 1986 Die Universität Marburg, wo ich mich im Derbite 1987 pro Minist. eraminiren ließ und nach Schmaffalben prudtebrte, um mich unter ber Leitung meines Bathre m Prebigen ju aben. Daneben wurden jur Ermeite-ung meiner Belt- und Menschonkenntnig tleine Banberungen angeftellt, von benen ich mit Bergnugen an bie nach Bena und Burgburg juridbente, wo ich meharere ausgezeichnete Gelehrte tennen lernte und von ib. am mit zuvortommenber Gate aufgenommen murbe. 3u. Springfille, im Schmaltalbifden, trat um biefe Jest eine Pfarrvakang ein. Die Gemeinde hatte: bas. Babirecht, auch ich muste eine Gaft- und Probepredigt dafelbft batten, - und gegen mein Erwarten prafentirte. mich die Gemeinde, nebft bem Damaligen Canbidaten Buidner, dem Confiftorium ju Caffel. "Allein die vatante Stelle wurde nicht mir, fondern diefem ju Theil. Mein Bunfd mar jest, eine haublehrerstelle gu erhalten, und endlich eroffnete fich 1788 baju eine Aussich im Budeonraifden -- 3ch ergriff fie mit Freuden, und murbe, ber Ergieber ameier Rnaben in einer edel bentenden Ramilie. Schon 1790 anderte fich Diese gludliche Lage. Dein franter Bater batte bem Confiftorium ju Caffel ben Bunfd vorgetragen, bat ich ibm jum Abjunkt ohne Doffnung ber Nachfolge gegeben werben mochte. Bunfc murbe obne Unftand erfult und ber Befeht jur Drbination gegeben. Grob eilte ich meiner neuen Be-kimmung entgegen, allein am Tage meiner Abreise in Budeburg erhielt ich die traurige Rachricht, daß mein Bater bereits todt sei. — Meine Condition hatte ich aufgegeben, und febon mar ein anderer an meiner Stelle.

ine medien Auffic beite id. So fam id in Somalo den an. Den Meinigen war id in drein derfletten missefen sehr millipmmen, Annm maren einige Wo-m verftriden, so wurde mir eine Danblehrerfielle in werig mit ber hoffnung auf bereinftige Auftellung, etragen. Rach ben Manichen meiner Grafmutter, ber ich mich aufhielt und einiger Bermandten, unfer fie anbiblagen. Um biefe Beit wurde, bei Bieber-gang ber erlebigten Pfarrftelle jn Sambach im Schmalriden, mein mid nebft bem ordinirten Canbibaten mer bie Gemeinde prafentirte, abermals nicht auf nich Andficht genommen, 3m 3. 1792 murbe ich fant-febrer ju Bestierobe, mo ich bis 1796 nicht obne Gegen marte. - In biefem Jahre wurde ich bem Bfar-ner Mertel ju Ganbielb jum Abjuntt, jeboch ebenfalls obne hoffung ber Rachfolge, beigegeben. Rach seinem Labe mabtte mich die Gemeinde einstimmig in ihrem Platver, und ju Ansang des Jahres 1804 wurde ich boch den Orts als solder bestätigt. Bei der in Schmal-falben 1814 volunt gewesenen Oberpfarzeile prajentirte mar ber damalige weftphalifche Munigipalrath, alm ich mußer auch hier jurudfleben, - Aweimal habe mich verheirsthet. Im 3, 1801 mit konife Doroen Endeer, des Senators und Stadtfammerers E. m Sommillelben 2. Lochter. Diefe ftarb jedoch nach einer finderiofen She im Sept. 1816, und ich verheinetheie mich nun jum zweitenmal 1817 mit Dorothea Kriederite Erneftine Lerit, Des Pfarres I. ju Bechmar Lochter. -Gebrudt ift von mir erschienen: Beschichte ber herr-ichaft Schmaltalben in 4 Bben. 1808—1826. — Go meit feine Gelbftbiographie. Aus Mangel an anderweitigen Quellen tonnen mir bier blos noch bingufugen, baf der Berewigte, mas feine literarifde Thatiafeit betrifft. and Mitarbeiter an der Erfd. Gruberiden Encuelande Die mar.

\* 176. Johann Conrad Toggenburg, Boctog d. Armeitunde, Mitglied d. großen Riths u. Amtbrichter, so wie andabender Arst 34 Winterthur;

geb. b. 16. Dct. 1766, geft, b. 16, Mai 1830.

Er ward ju Marthelen, im Canton Burich, geboren. Gein Bater, ille. E., ber feins medicinischen Studien in Berlin begonnen, als Stabschirungen in der bortigen

Baial Charies eine Anftellung erhaften, einen gruden Theil Des 7jabrigen Rrieges als Regimentschirgeges uitgemacht und auf ber Universitat Strafburg nachber Disputirt und die medicinische Doctormurde erlangt batte. bestimmte feinen Gobn frabzeitig dem namlichen Berufe. 214 im 3. 1783 bas medicinifde Cantonal . Infie tut in Burich eröffnet wurde, trat der Lettere mit der 1. Rl. ale Stud, Mod. et Chirurg. ein. Im Rov. 4785 bez iog er die Universität Strafburg, wo er fich in den Borlefungen der Professoren Lobstein, Lauth, Ehrmann, Kramp, herrmann, weiter ausbildete. Rach einem Jahre reifte er nach Tabingen und midmete fic dafelbit bei Ploucquet, Gmelin u. A. ben praktifchen Studien acu namentlich der Geburtebulfe. 3m 3. 1788 promopirte er Dafelbit und forieb eine vortheilhaft beurtheilte Dife sertation de exstantieri frequentia et deteriorations morborum inter vulgus. Nach feiner Rudfehr in Die Beimath trat er in Die febr ausgebehnte Landepraris feines Baters ein. Doch nur turge Beit hatte er bie Greube, benfelben in feinem Berufe ju unterftagen und ben Schaf feiner langjabrigen Erfahrungen benuten gut tonnen, indem derfelbe innerhalb Jahrebfrift fart. Diefer fur ben Gobn fo barte Schlag beugte ibn tief; benm er, faum 22 Jahre alt, follte nun ale ber altefte. an ber vermaiften, siemlich gablreiden Jamilie Baterfielle vertreten und babei, felbft noch ohne Erfabrung, glieit winer bedeutenden Praris vorsiehen. Beit entfernt aber muthlos ju werden, aus Turcht, seiner nunmehrigen. Stellung nicht gewachsen zu sein, war ihm jener Ber-luft nur ein wohlthatiger Sporn zu größerer Anftrengung. Der Erfolg fronte seine Bemühungen. Denne icon nach wenigen Jahren erhielt er den Ruf als Gaads arat nach ber Damals Bernichen Stadt Lengburg, ben en aber nicht annahm und hierburd Die fconften Bemeife ber bantbaren Befinnungen ber umliegenben Schiffer und Gemeinden bafur einerntete. Er verbeiratbete fic endlich erft im J. 1796 mit einer Cochter aus einer an-gefehenen Kamilie Barichs. — Beim Ausbruche ber idweigerifden Staatsummalgung tonnte ein fo lebbafter traftiger Beift nicht ohne Theilnahme bleiben. Bon frü-ber Jugend an ftolz auf das Glad, ein Schweizer au fein, begeistert für die Freiheit und das Bobl feines Baterlandes, nahm er fich jest mit dem warmsten Eifer Der Sache Des Bolfes an. Daber feben wir ibn von Diefer Beit an nicht allein nur feinem dritlichen: Bes

ruibleben, fonbern ofters und beinabe munterbrochen mit wichtigen offentlichen Stellen befleibet. Im Frub-fahr 1799 wurde er von ber Regierung jum Dberarite bes Buridicen Eliten-Corps ernannt, welches jur Grengbefagung am Rheine aufgestellt mar. Spater murbe er Mitglied ber Berwaltungefammer und brachte Desmegen mit feiner gamilie einige Jahre in Burich ju, fehrte bann als Statthalter bes Bezitfes Benfen im J. 1904 nach Marthalen jurud, mart nachter Begirtbargt Dafeibft und bei Ginführung ber Mediations-Berfaffung gelangte er in ben großen Rath und murbe etwas fpater Dit-glied bes Begirfsgerichts in Binterthur. Diefe Ernennung, fo wie Die Ergiebung feiner Rinder waren Die Saupturfache, bag er im 3. 1806 feine Seimath verlies und mit feiner gamilie nach Binterthur jog, wo er fich bald in einen bedeutenden dratlichen Birtungsfreis verfest ju feben die Freude hatte. Don nun an gab er fich neben feiner Amterichterftelle gang ber Prazis bin, bie er mabrent 42 Jahre mit unermudetem, raftlofem Gifer und bem fleten Streben nach Erweiterung feiner Renutniffe ausgeubt bat. Befonders verdient machte er fich bei Ginfubrung ber Schuppoden Impfung und um Die Berbreitung berfelben. - Der Geburtebulfe midmete er fich mit befonderem Intereffe und vielem Blude. 'Als Arit zeichnete er fich burd einen fonellen, richtigen Bid, fcarffinnige Beobachtung und gludliche Anwenbung berjenigen Beilmethoben, welche burch bie Erfabrung fich ibm felbft ale heilfam ermiefen, aus. Done einem Gufteme ausschließlich ju bulbigen, machte er fic mit jeder neuen Entbedung vertraut und benutte fie mit Borsicht und Ueberlegung. In seinem Charafter lag vorherrschend ein entschiedener, fester Wille, faltblatige Besonnenheit und Alugheit, ein flets reges Streben nach Bormartsschreiten in der Wiffenschaft und Runft, um feinem Berufe und feiner Stellung überall Ehre zu machen. Im Umgange zeigte er gegen alle Claffen und Stande ber Menfchen anfprechende Freund-Itchfeit, einen muntern, lebhaften, liebenswurdigen Geift, guvorfommende Sofiichfeit und Befcheibenheit. Dorgugliche Gabe befaß er als Seelenargt und gerabe in Diefer Beziehung bleibt er unvergeflich. Begen Arme. Rrante und Glende mar er mobilibatig, uneigemubig und in ihrer Behandlung unermudet. Er mar treuer Freund und ber befte, feine Familie gartlich fiebenbe Bater. - Im Mary 1890 überfiel ibn ein foleichenbes

Bieber, verbunden mit artheinischen Schmerzen. Später wurde auch die Bruft mit ergriffen und es entwidelze Ach allmalig eine offenbare Phehisis pituitosa. Alles fur bloften Effett Des Gichtfloffes haltend, reif'te er nach Baben (Et. Argau), wo fich aber feine Umftande ichnest verfdlimmerten, fo bag er bei überhandnehmender Schma che faum noch im Stande war, jurudjutebren. 2m 16. Dai Morgens fruh befiel ibn eine plobliche Engbruftig. Feit. Mit ungeschwächtem , ftets befonnenem Beifte verordnate er fich noch in den letten Augenbliden die geeigneten Arzneien, ba er aber feine Linderung verfpurte, fagte er ju einem anwesenden argtlichen Freunde: "er werde nicht mehr beffer, eine Lungenlabmung werde fein Ende fein"; und wenige Augenblide Darauf verfchied er gur tiefften Betrubnig feiner Sinterlaffenen und aller, Die ibn naber gefannt haben. - Mehrere literarifche Arbeiten, ju welchen ibm feiner vielen Berufdgeschäfte wegen wenig Dufe übrig blieb, finden fich im Museum ber Deilkunde ber correspond. Gesellschaft ichweizerischer Merite und im Ardiv der medicin. dirurgifden Gefelle fcaft bes Cant. Baric.

#### 177. Conrad Suber, Maler zu Weissenborn bei Ulm; geb. i. S. 1750, gest. d. 17. Mai 1880 °).

Er wurde ju Altdorf (auch genannt Weingarten) in Oberschwaben, geboren. Seine Eltern waren arm und verdienten ihr Brod durch Bilderfassen. Es,scheint demungeachtet, daß ihn sein Bater zum Gelehrtenstande bekimmte, indem er dem Sohne in den Ansangsgründen
der ernsten Wissenschaften Unterricht ertheilen ließ. Aber
die Vorliebe des Lettern zur Malerei blieb nicht lange
verborgen. In freien Stunden pflegte er zu malen, und
selbst in der Schule kam oft leichter ein Engelskopf auf
daß Argumentsblättchen, als ein lateinssche Wort, an
dessen Endung er studirte. Da gab ihm sein Lehrer den
Rath, sich ganz der Malerei zu widmen. D. folgte diesem Winke mit Freuden und Pater Kolumban, ein Benediktiner von Weingarten, der sich des armen Knaben
väterlich annahm, sorgte, daß er zuerst bei dem Maler
Bruder in Salmansweiler und dann in Consanz Unter-

<sup>\*)</sup> Inland 1880. Nr. 184.

richt erhielt. Rach einer mutamen Schweigerreife tam er auf einige Beit wieber nach Saufe und bann nach Beiffenborn bei Ulm ju bem nicht unbefannten Maler Martin Auen, welcher aber icon nach 2 Jahren farb. Auf Berwenden bes B. Kolumban und Unterftügung bes Ptalaten ju Beingarten, wurde h. in die neuerrichtete bergogl. Maleratademie ju Stuttgart aufgenommen und erhielt nach 3 Jahren (14. Febr. 1773) unter 79 Elevent Den erften Breis. Nachdem et eine fleine Reife nach Italien gemacht und auf ber Rudreife bie Bittme Ruen ju Weiffenborn besucht hatte, schrieb biefelbe bald nachber an ibn und trug ihm ihre Dand und bie Erfiehung ihrer vier Kinder an. h., ber immer bie Erfiehung ihrer vier Ainber an. 5., ber immer mit harter Armuth in tampfen hatte, und von Ratur fondtern, fich nicht in die große Welt hinauswerfen, fonbern lieber bas ftillburgerliche Leben mit bem eines Runftlere berbinden wollte, nahm biefen Antrag an. Rech 37 3. farb ibm feine Frau, welche 10 3. lang gefrantelt batte. 3mei Jahre fpater verebelichte er fich mit Josepha, ber ebelgefinnten Schweftet bes ebematigen Pralaten ju Marchthal, Friedrich Baltet, jegigen Pfarrers zu Kirchbielingen, welche ihm 1828 in Die Ewigteit voranging. — D's. Talente kam die Aupfer-flich und Gemaldesammlung feines Porfabrers Ruen febr mobl ju Guife, aber noch mehr ber bamalige Reichspralat Georg ju Roggenburg, welcher nicht nur die Sand bes jungen Ranftlers ju beschäftigen, sonbern auch bem schüchternen Geifte beffelben Muth einzusprechen wufte. Bald murbe o. befannt, geschätt, gefucht, geliebt. Und menn aber ben Werth eines Runftlers nicht blos bie Runftrichtet, wenn auch bas Publikum richten barf, fo M von biefer Seite fur huber ein glanendes Uribeil gefällt. Er weibte feinen hinfel der Religion, ber Seichichte ber Religion und ihrer heiligen. Mag ber Aunftrichter auch ba und bort bas Stubium bes Rinfe lers vermiffen, fo fprechen bagegen aus D's. malerifden Darftellungen, wie aus feinem gangen Leben, filte Be-mathlichkeit und ber garte Sinn ber Gottebfurcht. Die fromme Erbauting, welche Dem driftliden Bolte burch 40 von ihm ausgemalte Airden, burch 165 Altarblatter und burd eine nicht ju bestimmenbe Angabl anderer rellgibfer Gemalbe ju Theil mirb - fichert feinem herzen jene Ehre, welche bie Aritit manchmal feiner Sand verfagte. Als Menfc war er in jeder menfchenfreundlihen, als Barger-in jeber bargerlichen , als Chrift in jes ber driftlichen Engend ausgezeichnet.

### 178. Jacob von Stanbenbeim,

Doctor b. Arzneikunde, Mitglie b. inebicin. Fakultat, Ritter des Laiferl. dietreich. Leopold-Droens ü. b. taiferl. brafilian. Ordens 3. füblich. Kreujes, Leibarzt Sr. Durchlaucht des Gerzogs von Reichkadt it. zu Wien;

geb, i. 3. 17:4, geft. b. 17. Mai 1890 1).

Er wurde ju Mainz geboren und obgleich in frühes ber Jugend ju allen Sachern des Biffens angeleitet, miwlitelte fich doch in ihm die Neigung jur Arzneiwis-unschaft mit überwiegender Gewalt. Auf die Borftel-jungen seines Obeims, gab der Bater den Bitten des Bobnes Gebor, und schicke ihn nach Paris, um bort die medleinschen Borlesungen zu horen. St. studiete nnter dem berühmten Fourcrop die Semie und wildmete fich überhaupt mit Eifer allen Zweigen ber Arzneiwissenschaft. Bon hier begab er fich nach Augsburg,
und vollendete daselbst binnen einem Jahre die theorerischen Studien der Medicin. Der Auf des großen
Stoll veranlaste ihn, bierauf in Wien die Klinit zu befuchen, mo er ale Doctor promovirt murbe. Bon einer Reife nach Ungarn, Die er in ber Absicht, bort fein Blud ju versuchen, unternahm, fehrte er nach 2 Jahren wieber nach Bien jurud. Das Glud wollte es, bag er bier Die Befannticaft bes nun veremigten Grafen Carl von Sarrad \*\*) machte, welcher ben medicinifden Studien Graf bon D., ber bie ausgezeichneten Sabigfeis ten, Die Grandlichteit und bas umfaffende Biffen bes Dr. St. bemertte, außerte ben Bunich, fein Schuler gu werben. Diefem Bertrauen entfprach St. in bem Mage, baß ber Graf auch ipater, fcon als Megt, in einer fcmeren und gefahrlichen Rrantheit fich ihm ausschließlich anvertraute. Dr. St. erhielt von ihm eine Remuneration bon 10,000 Gulben; und Diefe Rur mar es, Die auch übrigens ben Grundstein für ben fommenben Ruf Ses, legte. Durch feinen Freund mard er in bas Saus feines Brubers bes Grafen Johann v. harrach einges fubrt, und murbe auf diefe Beife bald Sausarzt in Den

<sup>\*)</sup> Wiener Beitung, Vtr. 126 (Juni 1830).

<sup>\*\*)</sup> Deffen Biographie im 7. Jahrg. D. Retrol. 6. 708 ff.

erften, angesehenften Sanfern Biens: - 216'im Jahre 1826 ber Raifer in Die befannte fcwere, bedentliche Rrantheit verfiel, murbe auch bem Dr. St. Die Ebre au Theil, jur Berathung gezogen ju werben. Ge. Daj. beschenften ibn, als Beiden ihrer allerhochften Gnabe, mit bem ofterreich. faiferl. Leopold Drben (nebft einer golbenen Dofe, reich mit Billanten befest), worauf er auch ben gang neu errichteten faiferl. brafilian. Orden v. fubl. Kreuze erhielt. Er murbe nun auch Leibarat Gr. Durchlaucht bes Bergogs von Reichstadt. — Als Arat mar er in jeber Begiebung ein gelehrter und tiefbentender Mann. In allen Biffenschaften feines Sades grundlich bewandert, mar er jugleich ein Freund ber claffifden Literatur und feinem 3meige ber iconen Runte fremb. In feinem Birten als Arst unermudet, . jog er fich nie gurud, und biente auch ben Mermften mit gleicher Bereitwilligkeit. Seine Genauigkeit beim Rrankenbette, sein Scharfblid, sein grundliches Rachforschen, die die Hauptursache des Leidens ermittelten; sein tiefes und schnelles Urtheil über die Natur der Aranfheit, verbunden mit ber Rlarbeit bes Bortrages. Durch die er feine Ansichten geltend ju machen mußte, erwarben ihm die allgemeine Achtung feiner Collegen. Er mar übrigens, mas feinen Charafter betrifft, mebr jurudgezogen, obgleich von Ratur eines lebhaften Tem-peramentes. Er befaß Charafterftarte, und pflegte Unfich-ten, Die er einmal mit Marbeit und Gelbftbewufiein aufgefaßt, nicht leicht zu andern. Seine Lebensweise war maßig, und der schwächlichen Constitution seines Rorpers angemesten. Haufig in den Gedarmen leidend, und ber Kolif unterworfen, suchte er burch ben Gebrauch auflosenber Salze und Mineralmaffer fic bagegen gu permabren. Rur fo gelang es ihm in Berbindung mit ber ftrengften Diat, burd eine lange Reihe von Jahren, bei Beschäftigung bes Geiftes und Anstrengungen bes Rorpers, einer leiblichen Gesundheit ju genießen. — Die Beranlassung jur Krantheit, die feinen Tod berbeifuhrte, war eine plopliche Abenblung, in beren Folge er pon ber beftigften entzundlichen Rolif ergriffen wurde, Die auf die gewöhnlichen Mittel nicht nachließ, fo das man fich genothigt fand, in der nacht weitern Beiftand ju juchen. Indeffen nach kurzem, aber schwerem Leiden entschlief er zu einem bobern Jenseits.

### \* 179. - Franz Zaver Kornmüller,

ibifcoft. Confitorial: Secretar u. Prafes b. bogern latein. Congregation ju Munchen;

geb. b. 8. 3an. 1783, geft. b. 18. Mai 1830.

Der Berewigte murbe to Gantofen im Unterdonaus reife von armen, aber frommen Eltern geboren. Gein later mar Dufffus und Strumpfmirter. Unter ben ürftigften Umftanden muche ber Anabe beran, befuchte bod mit großem Gifer bie Schule und zeichnete fic er bald durch Gleiß, Ordnungeliebe und fittliches Beagen aus. Jedoch erft in Manchen, wohin ibn fein later im 8. 3. fanbte, und mo er einige Unterftutung, mb, tonnten Die in ihm ichlummernden Geiftestrafte Im J. 1799 eborig gewect und gefordert merden. urde er mit ben vortheilhafteften Beugniffen verfeben, us bem Gymnafium, welches er in Munchen befucht atte, entlaffen. Gein Entichluß ftand nunmehr feft, fic em geiftlichen Stande ju widmen; allein ber Weg gu en bierau erforderlichen Studien murde ibm, meil, mes en der damaligen Kriegsunruben, die Hörsale in Baierns Dauptftadt gefchloffen murben, verfperrt. Er mußte fich ! ifo por ber Sand in das elterliche Saus jurudbeaeben ind in Gemeinschaft mit feinem Bater burch Canamu-if bas Leben ju friften suchen. Da inbeffen bie Liebe u bem von ihm gemablten Stande fefte Burgel in feitem Bergen geschlagen batte, fo blieb auch fein Ginn tets fest barauf gerichtet und ließ ihn nichts, was irgent jum 3mede führen tonnte, verabiaumen. Go parte er alles, burch bas Muficiren erworbene Gelb. nsoweit er beffen ju feinem nothburftigen Unterhalte nicht bedurfte, jusammen und manderte damit nach ets. ma Jahrebfrift nach Galaburg, wo er Aufange auf eigene Roften Logit und Physit borte, aber bereits im folgenden Jahre im dortigen Allumnate aufgenommen murde. Teboch nicht lange barauf ftarb fein Bater, und feine Dutter und Gefcwifter geriethen baburch in bie beflagensmerthefte Lage. Dies veranlagte ibn, bas Alumnat gegen bas ausbrudlichfte Gebot bes Borftandes ju vete laffen, und die findliche und Gefdmifterliebe mar fo überwiegend in ibm, daß fie feine Ropperfrafte ftartte und es ibm moglich machte, ben 22 Stunden langen Beg von Salgburg nach Bantofen in einem Cage au Ruf jurudjulegen. Er febrte nach Salzburg nicht ju-28 N. Netrolog 8. Jahrg.

rad, fondern widmete fic den theologischen Studien in feinem Baterlande, murbe nach Bollenbung berfelben in bem Priefterbaufe ju Landsbut aufgenommen und am 29. Sept. 1805 jum Priefter geweiht. Richt lange Dat auf murbe er als Cooperator in Riederbergfirchen. bei Renmartt, im Ifarfreife, angestellt, und fpaterbin, nad. Dem er eine Beitlang eine Dofmeifterftelle im Saufe bes Grafen Ebering Geefeld in Munchen befleibet batte, Brafectus im bolandifchen abligen Ergiebungsinkitute und jugleich Prediger am Bargersaale, so wie endlich Profesor in letigenannter Stadt. Im J. 1819 erhielt er das Pfarramt ju Starnberg im Isarfreise und damit zugleich die Distriktsschulinspektion. Ramentlich für das Sonimefen zeigte er fich bier febr thatig; es murben auf feine Beranlaffung in bem ibm untergeordneten Di-Arifte 4 nene Soulen errichtet und 3 erweitert. Aud in feinem Berufe als Seelforger und Beichtvater wirfte er mit Segen. Jedoch trafen ibn in Starnberg manderlei Leiben und Drangfule, welche ibn endlich ju refigniren veranlasten. Er wurde nun als Gefretar bei bem Spegerichte ju Munden angeftellt und ihm außer-Dem die Damals erledigte Prafeskelle in der bobern fe teinifden Congregation Dafelbft verlieben. Muf Diefem Doften wirfte er gleichfalls richt ohne Berbienft bis an feinen Lob. — Der Charatter bes Berewigten fprach fic befonders in feiner faft grengenlofen Rachftenliebe aus. Es tann mobl verhaltnismäßig Riemand thatiger für feine durftigen Ungeborigen wirten, als R. für feine Rutter und Geschwifter. Wenn es ihm nur irgend Die Mittel erlaubten, fo versab er fie nicht blos mit Lebens mitteln, als Betreibe u. bergl., sondern auch mit Belb; und nicht felten barbte er felbft, um nur fie ju befrie Digen. Much auf einen zwedmäßigen Unterricht und mit ber Beit auf ein anftandiges Untertommen feiner Befdwifter mar er unablaffig bebacht.

\* 180. Johann Friedrich Gottfried Striez, . Prediger zu Caterdow, dei Reu : Auppin im Brandenburgischen; geb. d. 6. Det. 1766, gest. d. 18. Mai 1830.

Er ward ju Friesad, im Savellande, geboren, mo fein Bater Oberbrediger war. Gbendaselbit batte foon fein Grofvater bas Pfarramt verwaltet. Seine Mutter, eine geb. Golbe, war die Cochter eines Cantors und Boullehrers, nachmaligen Dicarius G., in Brandenburg. Inter 5 Gefdwiftern mar er ber einzige Gobn, an beffen ritebung auch die treuen und fein gebildeten Eltern m fo weniger etwas fparen wollten, ba fie nicht gang mbemittelt waren. Bon ihnen empfing er feine erfte Bilbung, für welche ihn fehr glückliche Beiftesanlagen, in gefahlvolles Herz und ein althetifcher Ginn in einem oben Grade empfanglich machten. Der frobe Benug einer im elterlichen Saufe verlebten Rinderjabre murbe ur auf furge Beit burch Die Drangfale geftort, in melde er Tiabrige Rrieg fein Baterland verfette; benn ein orps ber feindlichen fcmebifchen Armee, welches fic er Stadt Eriefad naberte, veranlagte fo große Beforg-ife, daß feine Mutter mit ibm und feinen Schweftern er Siderbeit megen die Stadt verließ. - Bis ju feiem 13. J. genoß er den forgfamen und erfolgreichen nterricht feines Baters, welcher ibn bann ber gelehrten Soule in Brandenburg übergab. Er lebte hier mabrend iner 7 Souljabre größtentheils in bem Saufe bes Domerrn v. Schlaberndorf, beffen Bewogenheit fein Bater efag, und mas ibm die Soule nicht geben fonnte inere Bilbung fur Belt und gefellige Berbaltniffe ard ihm hauptfachlich auch in Diefem trefflichen Saufe, effen er fich ftets mit Danfbarkeit erinnerte, ju Theil. ber bas Leben in der Belt und mit bobern, gebildeten erfonen marb ibm bier bergeftalt jum Bedurfniffe, baß r alle Reigung jum geiftlichen Stande, fur welchen ibn in Bater bestimmt batte, verlor, und fich fest enticolos, ie Rechte ju ftubiren. Er fügte fich zwar bem Billen ines Baters, ber fich feinem Plane febr ernftlich widerste, und widmete fich, mit trefflichen philologischen enntniffen ausgeruftet, in ben J. 1777—79 auf der Unierfitat Salle ber Theologie, mas ihm um fo leichter ard, ba es ibm bei einem religibfen Ginne nicht fcmer if, ben theologischen Studien Intereffe abzugewinnen; ser er machte es boch moglic, auch gleichzeitig icon riftifche und tameraliftifche Collegia ju boren, und fich tannern, welche feinen Planen forberlich fein konnten, mufchließen; und wenn er gleich auf folche Beile bem imen nach Theologe mar, fo beftimmte er fich boch in er That fur bas Geschafteleben und einen weltlichen eruf, in welchen er, fobald bie Umftande fich gunftig ju geftalten murben, überjugeben gedachte. Dabei beunte er jebe Belegenheit, fich mit Belt und Menfchen fannt ju machen; gelehrte und gehildete Danner aller 28 \*

liet wurden von ihm befocht; in Lauchfäht und Natrusburg, in Leippig und Orefben verweilte er langere Beit. und fein gebilbetes Befen, feine beitere tanne und feine fettene Unterbaftungigabe verfchaften ibm überall 3u. britt. Bon ber Univerfitat heimgefehrt, mußte er fich emifchiefen, handlehrer ju werben. Seiner Reigung enthend Diefer Beruf zwar nicht; inbeffen mußte er bie merrfantere Ceite beffelben aufgufinden, und 6 3., welche er theiß im Danfe bet bemaligen Oberfien v. Rleift au Magbeburg, nachmaligen Generals von ber Infanterie und Gouverneurs ju Magbeburg, theils bei bem Gebelmen Dber- Sinangruthe v. Beper jubrachte, gingen wenig-ftens für feine bobere und wiffenfchaftliche Bilbung uicht verloren, be er mit antgezeichneten Mannern aller Urt in Serihrung tam, und fie far fic ju intereffiren wufte. Seinen hanptmed aber, in einen andern Beruf übergugeben, tounte er bennoch nicht erreichen, fo viele Frennbe einflufreiche Gonner er fic auch erwarb. Der Tob te fie ihm, oder fie erfüllten nicht, was fie verfproden hatten, ober unerwariete Umftanbe traten ber Erfallung fel-ner hofinmgen entgegen. Sieben Jahre verlebte er auf felde Beife, und theils bypodonbrifde Stimmung, theils wirflide Kranflidfeit bracte ibn um fo mehr, be er langft mit einem liebenswurdigen Rabden, ber Tochter eines digermeifters Seiffert ju Friefad, verfprochen mar. Um d ebeliche Band mit ihr ju fnupfen, und in ein banernbet Lebensverbaltniß einzutreten, mußte er fich enblich entichließen, im 3. 1787 die ihm angebotene Pfarrftelle m Caterbow, welche ibm nur ein durftiges Gintommen emabrte, angunehmen. Gine folde Stelle und ein fo beforantes landlides Berbaltuif ichien fich fur ben feimen, Der Biffenfchaft und Befelligfeit lebenben Dann, ber fich in ber Belt fur die Belt gebildet batte, fo menig ju eignen, daß ihm ein Freund schrieb, er sei, seiner Ueberzengung nach, nicht gläcklich. Indessen erhielt der-felbe daranf zur Antwort: Du hast Recht, ich bin nicht gindlich, eber gladfelig; inveni portum, spes et fortuna valete (ich habe ben Safen gefunden, und fo lebet benn mobl. Doffnung und angeres Glud!)! Und wirflich fablte er fic gladfelig; benn aus einer bradenben Abbangigfrit in eine ermanschte Unabhangigfeit verfest, mit einem reiden Schafe von Erfahrungen und Lebensweisheit austtet, mit trefflichen Kenntniffen ansgerüget und einen wierifden Beift in fic tragend, befannt mit ber Gis telfeit ber Freuden, welche ein geränschvolles Leben au

gewähren scheint, truglichen hoffnungen und bobern Unpruchen an's Leben entfagend, und babet offenen Sinnes fir ben Genus ber Ratur, für baubliche Freuden und familienglud, im Befige endlich einer gleichgeftimmten and fein gebildeten Gattin, mußte er gludfelig fein, wenn jud bas Glud feine Baben ibm nur febr haushalterifd ingemeffen batte. Indeffen faum in ben Safen ber Rube tingelaufen, fab er biefe bald gefahrbet, benn ein Blib-trabl jundete wenige Bochen nach dem Antripte feines Amts, Die unweit feines Pfarrhaufes ftebenbe Rirde, an and legte fie in Afche, ohne daß jedoch weiterer Schaben mgerichtet wurde. — Biertebalb Jahre lebte er in ber gludlichfien Che mit feiner obgebachten Gattin, welche bm 2 Gobne und 3willingstochter gebar, von benen Die ine jedoch nicht lange darauf mit Tode abging. Die mitte Riebertunft toftete ber geliebten Gattin bas Leben, und die Gorge für 8 unmundige Rinder nothigte den rauernden Gatten balb, biefen eine zweite Mutter gu peben. Er fand fie in ber marbigen Freundin ber Bertorbenen, einer Tochter bes als Arat und Menfc gleich insgezeichneten, gelehrten Dr. Feldmann ju Reu-Ruppin, mit ber er fich im 3. 1791 verband. Gie erfette ibm ind feinen Rindern fo vollftanbig, mas fie verloren batten, daß lettere nie geabnet baben murben, daß ibnen Die rechte Mutter entriffen fei, wenn es ihnen nicht ge-fagt worben mare. Diefe zweite Che blieb tinberlos. Bieben und breifig 3. beinabe verlebte G. in feinem Amte, als Prediger ju Caterbow; benn foviel Grund er auch batte, eine einträgliche und minder beschwerliche Stelle ju munichen, fo bielt er es boch eines Geiftlichen fur uns wurdig, einem Amtewechsel ber financiellen Berbefferung wegen, nachjujagen, ober gar mit Bernachlaffigung feiner eigentlichen Pflichten barauf auszugeben, fich burch Diefe ober jene Unternehmung bemertlich ju machen, ober felbft fein Berdienft, an dem es ibm mabrlich nicht feblte, berporzubeben, und nach der Gunft Macht habender Perfonen ju bafden. Go murbe er benn mit Bielen ber Eblern iberfeben, und blieb, fo lange es feine Rrafte geftatteten. in feinem verborgenen, aber vielfeitigen Birtungetreife. Drei Rirdborfer und mehrere Schulen, nebft einer Menge eingepfarrter Ortschaften, nahmen feine amtliche Thatigtelt unablaffig in Unfprud. Er ließ fic die Fortbildung feiner Soullebrer angelegen fein, und bie Achtung und bas Butrauen feiner Gemeindeglieder führte ibm nach und nach eine Menge berangemachfener Rinder, welche Die

gewohnliche Soutilbung ju überfdreiten manichten. mem Privatunterrichte ju, ben er ihnen fets uhentgeltlich ertheilte. Dabei lag ibm die Bildung feiner eigenen Rinber ob, Die er unter vielfaltigen Gefchaften und Storungen fo fleißig und oftmals bis 10 und 11 Uhr Abends unterrichtete, baß feine Gobne, ale er fie etwa 15 3. alt aus feinem Saufe entließ, fogleich in die 1. u. 2. Rlaffe bes Gomnastums zu Reu-Auppin aufgenommen wurden. Ein Benfionar, ben er, um feine beonomifche Lage ju verbeffern, angenommen batte, vermehrte feine Sorgen and Laften ale Lehrer und Erzieher. Befonders aber mar feine Dienftfettigfeit und Bereitwilligfeit, Andern mit, Rath und That an die Sand ju geben, Beranlaffung, Daß er unaufborlich mit Gefcaften überladen mar. 60 fahrte er, blos aus Freunbichaft, eine Reibe von Jahren bindurch, brei febr meitschichtige Bormundschaften. Auch an Leiden und Prufungen feblte es bem madern Manne nicht. Der Tod feiner erften Gattin, ber Berluft einer geliebten Ochmefter, eigene Rranflichfeit und baubliche Sorgen bekummerten ihn abmechfelnd bis gum J. 1806. Die Rriegsbrangfale, welche in Diefem Jahre über bas Baterland bereinbrachen, trafen namentlich auch ibn unglaublich bart. Gine breimglige Blunderung, melde er erlitt, beraubte ibn nicht nur großentheils feiner baubli-den Ginrichtung, fonbern auch feiner Pferbe, melde gur Bubrung ber mit feiner Stelle nothwendig vertnapften Landwirthschaft unentbehrlich maren. Angft und Lebensgefahr ericutterten noch mehr feine mantende Befundheit, und die Sorge für die Seinigen drufte ibn um fo fcwerer, ba fein jungerer Sohn in den 3. 1806—1809 auf Grmnafien und Universitaten, fein alterer Gobn aber als angebender Defonom von ibm erhalten merben mußte, mabrend die Biederherstellung feiner bauslichen und wirthicaftliden Ginrichtung und faft unerfcwingliche Rriegsfieuern und feindliche Ginquartirung alle feine Die tel ericopften. Raum den brudenbften Gorgen wieder entriffen, mußte er fich im 3. 1811 megen einer Drafen-verhartung unter ber Bunge einer lebensgefahrlichen, booft fomerghaften Operation unterwerfen, und beshalb langere Beit in Berlin verweilen. Das 3. 1813 raubte ibm feinen alteften Gobn, einen trefflichen jungen Mann und hoffnungsvollen Defonomen, ber als Lieutenant bei ber Landwehr, in welche er freiwillig eingetreten war, bei Dennemig ein Opfer feiner Liebe für Konig und Baterland ward. Diefen berben Berluft übermand er nic

Das Leben ward ihm feitbem gleichgultiger, feine torper-lichen Schwachen mehrten fich, und nach langwierigen unfäglichen Schmerzen, mußte er fich im J. 1816 mittelft gefahrvoller Operation ben Mittelfinger ber rechten Sand abnehmen laffen. Dennoch gab er nur feine kandwirth-ichaft auf, und blieb in jeder andern Beziehung thatig wie juvor, bis ibn eine Bruft und Lungenfrantheit nothigte, ju Ende Des J. 1823 fein Pfarramt aufzugeben, und feine wenigen noch übrigen Lebensjahre als Emerims in Neu-Ruppin jugubringen, mo er jedoch noch im-mer eine ftille, manchen Sulfsbedurftigen heilfame Tha-ugteit ausabte, und bis ju feinem letten Athemzuge an Allem, mas Wiffenschaft, Runft und Gewerbe, Dekonomie and Politif betraf, regen Antheil nahm, las und forieb, und felbft mit Poefie fich noch beschäftigte. - Benn nan nun G. als Densch betrachtet, fo tann man ibn in ber That ju ben ausgezeichnetften rechnen, Die auf Die Raffe ber Alltagemenfchen einen belebenben, anregenden and leitenden Ginfluß geltend ju machen berufen find, velchen Standpunkt fie auch in der burgerlichen Gefelldaft einnehmen mogen. Als Beiftlicher bulbigte er zwar, raogen und gebildet in einer dem pofitiven Chriftentbume ibholden Beit, undigeiftig verbunden mit Gemler, Teller, Refemis a. 21. m. Den naturaliftifc theologifden Unfichen, aber ftete mit Beift und Ueberzengung, Dulbfam bleiend gegen Underedentende, mit Barme und Innigfeit bas, mas er als Babrbeit erfannt batte, verfundigend, und bergeftalt die Burde feines Umtes bemabrend, fo bag ein Erfceinen in jeglichem Areife binreidend mar. Unjebubrlichkeiten aller Art ju verbannen. Die ungemeine eutfeligfeit, mit welcher er auch ben Beringften bebanbelte, ermarb ibm bas bergliche Bertrauen, und feine felene Rechtschaffenbeit, Ginfict und Befcaftefunde Die inbeforantte Achtung aller feiner Pfarrfinder. Er fand nit ihnen in fortwährenber wohlthatig mirtenber Ber-indung, mar ihr Berather, Belfer und Erofter, in leibichen und geiftigen Angelegenheiten, und fonnte beshalb inige Beringicagung folder Amtegenoffen fcmer verjergen, melde ihrem Amte ju genugen meinen, wenn fie bre Predigt halten, taufen, copuliren und Todte begras ien, und beren Unnaberung ju ihren Gemeinden nur barin beftebt, daß fie gerdeinen Ginn und gemeine Gitte offenparen, und, als Diethlinge ihrer Eragbeit nachhangenb, elbft bas Intereffe fur Biffenfcaft, Menfchenbilbung und Bemeinwohl verlaugnen. Als Lehrer und Erzieher befaß

er eine unermäbliche Sebuld und eine eigenthunfiche Gabe, Sinn und Gefühl für alles Gute, Sie und Schöne zu weden und pu bilden, und sich die Liebe, Achtung und Anhänglichkeit seiner Kinder und Jöglinge zu erwerben, auf welche er auch überhaupt mehr durch die Gesammtbildung, welche sie von ihm empfingen, als durch Unterricht in einzelnen Gegenständen wirkte. Geschäftsmann war er aus Neigung; aber sclavische Formen, mechanische Berrichtungen und Demmung seiner freien Thätigkeit waren ihm sehr zuwider, und konnten seinem regen und schaffenden Geiste nicht zusagen. Alles was seinen Ideenstreis erweiterte, sein Gesühl ansprach, seiner Phantasie Nahrung gab, und ins praktische Leben eingriff, zog ihn mehr an, als das rein Wissenschaftliche und Thearetische, und dem gemäß gestalteten sich auch seine Lectüre und literarischen Beschäftzungen, welche siets vielseitig und ernster Art waren.

#### \* 181. Friedrich Anton Schne, Suspector d. grunen Gewöldes ju Dresben; geb. im S. 1748, geft. d. 21. Mai 1830.

Der Geburtsort des Berewigten ift Oresden. Sein leiblicher Nater scheint früh gestorben zu sein, wenigkend war seine Mutter bereits im J. 1760 jum zweitenwal, und zwar mit dem kursurft. Bettmeister (eine zu dem Jaubmarschallamte gehörende, die Aussiche seine In dem Daubmarschallamte gehörende, die Aussiche Doscharge) Bergers verbeirathet. Der Verewigte war damals sein Sebusse, verrichtet auch fortan, wegen Archiklichkeit seines Stiesvaters, alle mit bessen Berufe verknüpste Geschäfte zur großen Justriedenheit seiner Vorgesetzten. Sin Geweis davon war, daß er bereits im J. 1774 zum fursfüsst. Bettschreiber (der über die Ausgaben, welche die Vetten verursachen, Rechnung zu sühren dat) ernannt wurde. Er studirte mittlerweise mit großem Eiser mehrere lebende Sprachen und suchte seinen Beist überdaupt auf mannichsache Art auszubilden. Er sand bald Gelegendeit, die auf diese Weise erworbenen Kenntnisse in Anwendung zu bringen, indem er zu verschiedenartigen, außer seinem Beruse liegenden Geschäftet sand denn auch die gebührende Anerkennung; und so stiege er nach und nach zu dem Posten eines Gettmeisters, Hossowiers

welt allgemein bekannten grunen Gewolbes empor. Er war steis unter ber Jahl ber Hobbebienten, welche den Verstorbenen König Friedrich August? auf bessen, Weisen nach Warschau, Frankfurt a. M., Ersurt ze. mahrend der Eulminationsperiode Napoleons begleiteten, und hatte in erstgenannter Stadt das Glud, gewissermaßen der Lebensretter seines Monarchen zu sein, indem er diesen bei einem Falle von einer Areppe mit großer Geistesgegenwart und Gewandtheit auffing. Als Inspector des grümen Gewölbes ist es ihm fast allein zu danken, das der bekannte, im J. 1828 versuchte Eindruch in diesen Aunstall nicht zu dem beabsichtigten Zwese sührte, indem er die Borstat gehabt hatte, eine Haupthür mit Eisen beschlagen und mit einem tüchtigen Borsegeschlosse verschaus im J. 1824 wurde ihm von seinem Könige die goldene Sivilverdienstmedalle verliehen. Er hinterläßt eine Vohn, welcher die Stelle eines königl. Hosson viers in Oresden bekleidet.

## \* 182. Friederike Caroline Dorothea, Baronin von Stenglin, geborne von der Buffche,

geb. b. 11. Sept. 1775, geft. b. 21. Mai 1830.

Sie war die Tochter des königl. hannover. Großwogts von dem Busiche, ihre Mutter war eine geborne von der Deden; ihr Gedurtsort war Hannover. Im elserlichen Hause, das zu seiner Zeit vielleicht das glanzendste und ausgezeichnetste in Hannover war, erzogen, kam sie nach dem Ableben ihrer Eltern in das Haus einer Tante, die in Kibeck wohnte und sie zugleich mit ihren Tochtern unterrichten ließ. Sie zeichnete sich dier dalb durch ihre Sittsamkeit, Beschendet und Herzensgüte vortheilhaft aus; auch das in den außern Umrissen ihres Körpers unverkenndarz Svennach nahm für sie ein. Den Hauptzug ihres Ebarakters bildeten ein hober Grad von Sankmutd und ein gewisser Rechtlickteitssinn, der sie z. B. Schmud und überhaupt Punsachen nie ankausen ließ, wenn es für den Augenblich die

<sup>\*)</sup> Deffen Biggraphie im 5. Jahrg. b. Retrologs, G. 449 ff.

Mittel nicht erlaubten, solches anzuschaffen und zugleich bar zu bezahlen. Ueberhaupt mar die dem weiblichen Geschlechte so häusig eigene Punssucht nicht ihre schwache Seite. In der Wahl ihrer Freundinnen mar sie ftetbeseite, so der Wahl ihrer Freundinnen mar sie ftetbeseiten, so mar sie auch in der Freundschaft unerschätterlich. Hatte sie schon im jungfräulichen Stande ihre liebenstwürdigen Eigenschaften an den Tag legen können, so bot ihr dann der Ebekand eine noch günstigere Gelegenheit dan. Im I. 1801 nämlich verehelichte sie sich mit dem großerzogl. mecklend. schwerin. Rammerberrn und Domberrn zu Lübeck, Baron Stenglin, den sie durch langiahrigen Umgang im Hause ihrer Tante genam kenmen gelernt hatte, mit dem sie bis an ihr Ende in der vergungtesten Ebe lebte und den sie mit 5 Kindern beschwate. Diesen war sie die sorgsamste, tresslichte Mutater, wie sie denn auch, vermöge des ihr eigenen, richtigen Tattes, die beste Erziehung durch sie erhielten. Aber micht blos den Ihrigen war sie ein Muster der Tugend, sondern auch Andern, besonders im Wohlthun. Denn der wahrbast Kalisbedürstige, that selten oder nie eine Sehlbitte bei ihr.

\* 183. Carl August Mauermann, Candidat d. Abeologie u. Behrer an ber Bargerschule ju Bittan; geb. d. 7. Inii 1893, gest. d. W. Mai 1890.

hapnewalde, bei Bittau, ift ber Ort seiner Geburt. Sein Bater lebt baselbft noch als-Gartner u. Gerichts- altefter. In Bittau und Leipzig ftubirte er, besonders unter Alchiners Begunftigung. 1825 fam er nach Bittau zurud, und die bafige große Schulanftalt freute sich, an ihm einen fenntnifereichen, thatigen, bescheibenen Lebter gewonnen zu haben. Allein leiber war seine Bruft nicht gesund. Schon 1825 litt er viel in Leipzig, und seit dem Marz 1830 in Bittau, wo er am genannten Lage, allgemein betrauert, entschlief.

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie im 6. Jahrg. b. Retrologs, S. 118 ff.

### 184. Jatob Samuel Byttenbach, Pfarrer an ber bell. Geffitirde au Bern;

geb. b. 14. Dct. 1748, geft. b. 22. Dai 1830\*).

Der Beremigte murbe ju Bern geboren und mar teben 3 Schwestern ber einzige Sohn unvermögender Eltern, die ichlechterbings nicht im Stande gewesen ma-en, etwas an eine beffere Ergiebung fur bemelben gu Wegen der indeffen icon frab an dem ermenden. Anaben fic außernden, vorzuglichen Raturanlagen, feines jefälligen, fich jedermann fogleich empfehlenden leußern, ind feines offenen, bei fpaterer Entwidelung und gebo. iger Selbstausbildung viel versprechenden Ropfes marb r jum geiftlichen Stande bestimmt, ber damale bei ben wedeutendern offentlichen Sulfemitteln mobifeilften und bod ju einem fichern Biele führenden ErgiebungBart füt Burgertnaben. Go besuchte er querft Die Damals eben sicht gut bestellte untere Belehrtenschule feiner Batertabt, nachber Die Collegien Der Afademie Dafelbit, mo er Eloquenz, Philosophie und Theologie ftubirte, doch obne daß er von biefer feiner erften Lebensepoche etwas and beres ju bemerken nothig gefunden hatte, ale bag er in feinem 18. 3. feinen Bater verloren babe, mas foviel lagen mill, als daß er von ba an genothigt gewesen sei, burd baufigen Brivatunterricht und Rebenbeidaftigungen felbft fur feinen Unterhalt ju forgen, und fich fo gut wie moglich auszuhelfen. Dag ber Jungling fich indeffen icon als Studiofus vortheilhaft vor Andern muffe ausnezeichnet und einigen Ruf erlangt baben, lagt fich theils baraus foliegen, daß ein reicher, finderlofer namensver-wandter, Sigm. 2B., Apotheter, ihm im 3. 1778 (ein Sabr nach feiner wirflich erhaltenen Ordination jum geiftlichen Stande) den Antrag machte, Diefen Stand wieder ju verlaffen und unter iconen Berfprechungen ibn au bemegen fucte, Die Medicin ju ftubiren, mas er aber indessen nicht ohne warmes Dankgefühl ablehnte; befonders aus bem Grunde, weil ihm im Jahre feiner Or-bination felbft das fogenannte Laufanner Stipenbium jur Erlernung der frangofischen Sprace jugesprochen murbe, eine Bunft, welche nur gang ausgezeichneten Gubieften ju Theil mard, mit welchem Stipendium er auch icon im Gept.

<sup>\*)</sup> Aus bem ju Bern im Drud erfchienenen Retrolog bes Ber: emigten entlehnt.

2772 nad Laufume abreifen und 21 3. lang bafelbft vermerilen fonnte. Es war aber auch 28. foon als Studiefus megen feines ibm gleichfam angebornen Danges jum Studium ber Raturgefdichte und feiner fleinen, theils betanifden, theils andern Sammlungen von Raturgegentanden bem großen Saller, und burch ibn ben ibrigen eblen Stiftern und Ditaliebern ber bamals hechberibmten bionomifden Gefellichaft befannt, und Don benfelben auch als Ehrenmitglied ihren lehrreichen Beriemmlungen beigezogen worben, eine Antzeidunng, welcher er auch in ber folge, wegen beb vielfinchen Ge-unfel und anderer Bortheile mehr, die fie ihm gemahrte, mie ebne Entzillen gebachte, und bie er and nach feiner Radfunft von Laufanne und bis ju hallers Lobe mit munterbrochenem Gifer und fraftiger Theilnabme fich ju Ruge machee. In Laufanne, fagt er aber felbft, ba erne ber wichtigften Spocen feines nachberigen Glades thern Anfang genommen. Der damals noch febr fohich-terne und mit ber Welt noch unbefannte Jungling hatte bert febr viele Belegenheiten, mit ber feinen Belt betannt ju werben. "Laufanne mar bamals mit Aremben and verichiebenen Rationen angefällt, vorzäglich mit Englanbern, unter benen ich mehrere vortreffiche Freunde fant, melde mabrent biefer unn verfloffenen 50 Jahre immer meine trenefen Freunde geblieben find und mir feitber and andere verschafft baben, die noch jest einen wichtigen Theil ber Gludjeligkeit meines Lebens and machen. Im gebr. 1775 erhielt er obne fein Juthun burd bie Bermenbung eines boben Gonners bie mit manden Annehmlichfeiten verfnupfte Stelle eines Prebigere im großen Burgerfpital ju Bern, und tam alfo in feine Baternabt jurud. Defonomifc jutraglich mar ihm fein Aufenthalt in Laufanne, und fein taglicher Umcane mit reiden Englandern, die mit ihrem Bermbgen gu rechnen nicht nothig batten, eben nicht gewefen. Gin gunftiger Sur mar ibm aber nach Bern vorausgegangen, unt jein felbicigenes Benehmen rechtfertigte und un nerningte biefen Auf vollig. Gein Umgang war fo angiebent und intereffant, bag man benfelben eifrig fucte; feinen Bredigten webnten ftets jebliofe Buborer bei. Das faralide Einfommen feiner Stelle fonnte er burd Unterweifungen, für welche ibm Anaben und Tochter aus ben angeichenften Saufern in großer Bahl anvertraut murben, anjehnlich vermehren; feine Rufeftunben mibmete er jebod gang feinem Lieblingoftubium, ben Returmifen.

baften, Die ibn nicht nur auf feinem Bimmer befchaffigten, wo er fich mit ber Ausarbeitung mehrerer naturpiftorifcher Berte, als bem Tert au ben foftbaren Bag-terfchen Delgemalben von ben merkwardigen Alpenjegenden, und mit Ueberfegungen oder Auszugen natursifforischer, ruffischer, schweizerischer und italienischer Reisebeschreibungen abgab, sondern eben ba auch Die erten freundschaftlichen Bufammentunfte von 8-10 Bernden Naturfreunden an einem regularen Bochentage beim Thee ftiftete, und ben erften botanifden Garten in Bern grunden balf, welcher Berein ununterbrochen bis gur Revolution fortbauerte. Alle Jahre fonnte er überbies während bes Sommers einige Wochen erubrigen, um bald einzig, bald aber mit jungen Freunden, die er gans befonders fur Die große Ratur ju begeiftern mußte, Die Renntniffe burd neue Beobachtungen und Erfahrungen, als feine naturaliensammlungen allmalig zu bereichern. Rurg es mar vielleicht bie iconfte Beit feines Lebens, Die ibm mabrend feines Glidbrigen Aufenthaltes im Burgerfpital ju Ebeil marb, in welcher er auch ben fruct. baruen Gamen fur Die Beforderung ber Liebe und Ach. tung ber Naturgeschichte in Bern ausftreute. 3m Rov. 1781 gelang es ibm endlich, Die Spitalpredigerftelle mit Der bebeutenbern, aber auch einträglichern Stelle eines Digfons an ber beil. Beiftfirde vertaufden ju tonnen. Ein hauptbeweggrund jur Bewerbung um Diefe Stelle war fur ibn das Damals mit Derfelben verbundene Recht, nach einer Giabrigen Bedienung eine gute Landpfarre, Das Damalige bochte Biel feiner Bunfche, ansprechen ober annehmen ju konnen. Seine Ermablung ju jenem Diatonate mar auch ber Beitpuntt feiner erften Berebelisdung mit einem liebensmurdigen Frauengimmer, mit weldem er nicht allein einiges Bermogen, fondern auch den Gintritt in eine angesehene und jablreiche Bermandtichaft aus ben mittlern Standen ber Burgericaft erhieft, Die ibn mit Freuden aufnahm und ju ben Ihrigen jablte. Aber nicht lange marb ihm ber Genuß biefes bochten Erbenglade gu Theil, benn faum nach einem Jahre raubte ibm ber unerbittliche Tob fomobl feine burch eine fcmere Geburt gang entfraftete theure Gattin, ale Die beiden von ihr gebornen Zwillingefinder, und fo ftand er wies Der allein ba. Doch auch bier mußte bie uber feinem Schidfale maltende emige Borfebung bald Bulfe ju ichaffen. Im Frubling 1783 farb fein murbiger Amtbeollege

m ber beil Geiftlirde, Bfarrer Springli. DB. ward Dan allen Seiten aufgeforbert, fich fur Diefe weit beffere und anfebulidere Stelle ju bewerben, und fo febr es and feinen liebften Bunfden widerftrebte, baburd Dem Landleben entsagen ju muffen, und sich wahrscheinlich auf immer an die Stadt feffeln ju laffen, fo gab er boch ned and erhielt bie Stelle im Mug. 1783. Run mußte er aber and feinem entfchiebenen Sange far bas Stubium ber Raturgefdicte engere Schranten anweisen; bobere Beruftpflichten und Theilnahme an wichtigern. fewohl allgemeinen firchlichen, als befondern Souls u. Ermenangelegenbeiten feiner großen Pfarrgemeinde nabmen feine Beit und Rrafte mehr in Aufpruch, als bisber ber Soll gemefen mar. And nothigte ibn feine jeje pige banbliche Lage, fogleich an eine neue Berebelichung ju benten, Die auch balb barauf mit einer vortrefflichen liebenswardigen Berfon von dem fanfteften Charafter in Stunde tam, welche bis ju feinem Tobe bie treue Ge-fahrtin feines Lebens, Die fromme Mittragerin feiner nachberigen Leiben und Freuden mar, ihn auch überlebt bat, jebod bei ihrer, burd vieljahrige Glieberfdmergen und ihr Alter erzeugten giemlichen Unbebalflichfeit ben Genenkand ber innigken Theilnahme ihrer jahlreichen Greunde und Kreundinnen bei ibrer funftigen Ginfamfrit ansmacht, die ihr indeffen burch die jartliche Gorgfalt einer vortrefflichen Tochter und den Anblief blubenber Groutinder gewiß beftmoglicht verfaft und erleichtert merben mirb, mas fie and in vollem Dage verbient. -Rum naberten fic aber auch die unseligen Tage auerk ber frangeniden und fpater ber foweigerifden Revolution, welche nach bem vorerft faft in allen Gemuthern erzeugten traurigen 3wiespalt nachber bei ibtem mirtliben Unibruche bie Thatigfeit ber Geiftlichen in ihren Bierraemeinden fo vielartig in Bewegung gefest, fie bald gelabmt (wenn ibre Rirden ju Denmagajinen und der Todernader ju Barts und Milibaufen gemacht merben maren), bald aber verdoppelt angeregt batten, menn fie an ibrer ihnen gebahrenben Befoldung felbit vertargt d mit Einamartierungen überladen, noch von ganzen Conten bungriger, verfolgter, ausgewanderter ober gefengen eingebrachter Unaludlichen jeben Alters und Gediedet um Dulfe und Beiftand angesprochen wurden. — Der eifte, fo freundicaftliche Berein Bernicher Raturfreunde mar burch die Revolution in mehrern feiner Mitglieber gang andeinenber gefprengt morben. Durch

sie Verwendung vorzüglich von 2B. tonite man von bem frangofifden Commiffer Rapinat, und nachber auch bon ber Municipalitat ben ungeftorten Fortgenuß bes ben ermabnten botanifchen Gartene ale Rern . u. Ditelpuntt einer gehofften funftigen Bufammenfebung eines seuen Bereine abnlicher Raturfreunde erhalten, ber fich ud bald barauf wirklich bei 2B. bilbete. Als bie erften auben Sturme ber Revolution vorüber, Die Frangofen progentheils abgezogen, und einigermaßen Rube wieder urudgetehrt mar, ließ 2B. Durch unverdroffenes Beri venden und Treiben bei ben Stadtbeborben nicht nach, sis der von den Frangofen gang verunreinigte Todtenider bei ber Atabemie ber neuen naturfoffcenben Beellschaft zur Umwandlung in einen botanischen Garten berlaffen, und durch die großmuthige Unterftugung und Mitmirfung Des Munizipalraths auch gludlich in einen olden umgeschaffen murde. Im Sept. 1801 ftarb ber murdige Beteran ber Bernichen Freunde ber Naturmiffenschaften, ber Alt-Pfarrer Daniel Sprungli, ju Bern. und hinterließ nebft anbern toftbaren Sammlungen auch bie bamale einzig intereffante Sammlung ausgeftopfter ichmeigerischer Bogel. Reiner ber 4 Erben bes Berftor benen mar Raturbiftoriter. Gie beschloffen alfo, sowohl Die fonbare und reiche Bucherfammlung, als die übrigen Sammlungen tauflich megaugeben, jedoch vorzugemeife und in billigeren Preifen an wiffenschaftliche Liebhaber. Die fie ju icaben und welter ju beforgen fabig maren. Und hier mar es nun, mo 2B. fich wieder mit außeror. bentlichem Gifer und Thatigteit als Freund feiner Lieb. lingsmiffenschaft und der Ehre Berns berborthat. Ungeachtet ber bamaligen ungunftigen und gelbarmen Repolutionszeit veranstaltete er fogleich eine Subscription zum Antauf der Bogelfammlung fur bie offentliche Bibliothet, denn Diefelbe mar befonders ber Befahr ausgefest, in turger Beit ein Raub ber Motten und Dermeften (Spedfafer) ju werben, mit melden fie icon jest fowere Rampfe ju bestehen batte. Und ale Die Gubferibtion jum Unfauf ber Sammlung nicht gang bine reichte, vermochte er durch fein beredtes Bermenden bei Der bamaligen Bibliothekcommiffion nicht nur, bag fe Das noch feblende bingufugte, fonbern auch großmutbig Das Lofal Der Damale fast ungebrauchten Gallerie und Die Berfertigung und Aufftellung neuer, geschmachvoller und ficherer Schrante in berfelben bewilligte, und fomit Die Grundung bes beutigen, fo fconen und viel besuchi

**Museum bewerftelligte.** Richt genug; außer ber Seelsammitung erhielt die Sibliothef durch 98 3. Bermentang von einem noch lebenben boben Gonner und Beferberer alles Schonen und Guten aus bem Sprungliten Radlaf and Die intereffente Petrefattenfammlung als Gejdent, fo wie von ben Erben felbft bie Sammleng von Avrallen, Dadreporen und andern Seegewachfen, fo wie and ber verfleigerten Bibliothef felbft ben Antan einiger toftbarer, naturbiftorifder Berte, leiber! mide fe vieler, als eigentlich batten gefauft werben fol-Ien. Allein, des Guten mar ju viel, und Die Beiten masen mod fomer und ungewiß. Ungefaht ju berfelben Beit murb and von ber Liquidetionscommiffion in greiburg bat reide Erladifche Mineralientabinet, welches due beinetijde Regierung angefauft batte, ber Stadt Bern angesprochen. 2B., an ber Spife ber bamaligen wernen Bewatzeiellichaft naturforschender Feunde in Bern, nahm bafelbe in Empfang, ließ fich auch bie übrigen, ber Bibliothef geborenben, und jum Theil febr nachläffig und gerftreut aufdemahrten, sowohl Ratur : als Amgknerftwardigkeiten, vorab die von Cooks Reifegenheiren, Weber, feiner Baterfladt geschenften viaheiti-den Seltenbeiten, is wie auch bie wenigen vorhandemen Antiquitaten juftellen, vereinigte alles in ein foones, genilliges Ganges, und ftellte alles baffelbe enblich, von ber Gallerie beimbliden brei Bimmern, bie unter gerunnt, und ber Bibliothef ju biefem Gebrand übers laffen murben, auf. Mit Rocht famm m und einigen Freunden wohlgeordnet, in ben unter enerntlide Begrunder aller Diefer, von Fremben und Embenneiden mit Porliebe; mit Bufriebenbeit und Reis modicabem Intereffe befuchten toftbaren Dufeen angechen merten, auch pflegte er biefelben von ihrem Ents . teben an bis in fein bechites Alter unausgefest als liebe Schoollinder mit vaterlicher Gorgfalt, und ermabete mot, mit einer mahrhaft bewundernswerthen Gebulb b lichendmarbiger Gefülligfeit ben jehlreichen, fich boet einfindenben Rengierigen jeden Ranges und Befolichtes mabrend ber ichonen Jahreszeit faft täglich ge-fallige Auskunft über alle ihm vorgelogten Fragen freunddeftlich ju ertheilen. Um wirtjamfen war inbeffen ein Guelus auf Dieje Mujeen und ihren gladlichen bertheftand, ale er im 3. 1808 jum eigentlichen Mitgliebe ber Bolinthefremmiffien ernamt worden war, benn nicht wer gewenn jest bas, freilich foon früher angeorbuet

umefene Auffichtscomitte über die Mufeen und ben boanifden Barten, von welchem er ber Drafibent mar. deichfam auf einmal neue Rraft und Leben, fonbern einer Fürfprache und fraftigen Mitwirkung verbantie uch die Bibliothet felbft von ba an manches. fcone, bftbare, naturbiftorifche Wert, beffen fie icon lange dmerglich batte entbebren muffen. Aber auch auf jebe indere Beife luchte 2B. der Aufnahme der Naturmiffenbaft in seinem Vaterlande jederzeit beförderlich zu sein. in dem bald nach der Revolution neu errichteten Ergies jungsrathe, in welchem auch er als Mitalied ernannt borben mar, hielt er es indeffen nicht lange aus, fontern nahm und erhielt nebft andern Mitgliedern nach iniger Beit feine Entlaffung, ba fie faben, wie menig Butes in bemfelben ju Stande ju bringen, taum einiges Bofe gu bindern moglich mar. In bem, auch mabrend ber beißen Revolutionszeit ans achtem Patriotismus erichteten medicinischen Privatinftitute bielt er jedoch als Mitarbeiter einige Jahre bindurch eine lange Reihe von Borlesungen über Botanit und Die Raturgeschichte ber Someig überhaupt, welche auch von mehreren, bamals in Bern befindlichen Borftebern ber belvetifden Regierung erbentlich und mit Beifall befucht murben, fo bag es bem fich felbit fublenden und feiner vieliabrigen Bemujungen um Die Naturgeschichte bewußten Dann mobt licht ju verdenten mar, bag ibn einige Jahre fpater, et ber Umschaffung ber Berner Atademie (1805), feine Dintanfebung bei ber Erwahlung eines Professors ber katurgefdichte, als mit feiner Pfarrftelle unverträglich, ief gefrankt batte. Hingegen erinnern fich feine Freunde ioch recht gut an die lebhafte Freude und ben jugendichen Cifer, mit welchem er bem Rufe feines alten freundes Goffe in Genf, jur Stiftung einer allge-neinen Gefellschaft foweizerischer Ratur-reunde entsprochen, und wie thatig er in dem darauf olgenden Jahre in Bern als erfter Prafident Diefer neu ntftebenden Befellichaft fich bei der definitiven Draaniation berfelben auch burch Anwerbung und Einladung parbiger Mitglieder gur Theilnahme an derfelben bewieen hat. — Bon bem Butrauen und ber Achtung, in velcher er bei feiner Regierung ftand, tonnen bie Chrenftellen in den wichtigften Ditafterien, ju welchen er nach und nach berufen murde, hinlanglich jeugen. Schon im 3. 1803, beim Aufange ber fogenannten Dediations. regierung, ward er jum Mitglied bes neu eingefetten M. Mefrolog 8. Jabrg. 29

oberften Wegerichts ernannt, in welchem er jedoch wegen foon Damals verfpurter Alterebefcomerden nur 3 Jabre verblieb. 3m Oct. 1813 murde er in die Euratel ber Bernfchen Afademie ermablt, aus welcher er verfchiebe ner michtiger Urfachen wegen genothigt ward, fcon im Dec. 1815 wieder auszutreten. Indeffen gelang es ibm, mabrend diefes turgen Beitraumes die faft erftorbene Privatgefellicaft ber naturforidenden Freunde Berns unterm 4. Mars 1815 jum drittenmale wieder nen gu beleben und burch bestimmtere organische Befete fo au befestigen, das fie noch jest gludlich fortbesteht; überdies auch ben botanischen Garten mit ber Alfademie in eine auch fur biefen vortheilhafte, genauere Berbindung ju bringen. Im gebr. 1816 marb er endlich auch jum Dit-glied bes boben Rirchen- und Schulratbes ernannt, aus welchem er um feiner fühlbar gunehmenden Alterefdmadbeiten, vorzüglich einer febr beschwerlichen Engbruftigfeit willen ebenfalls genothigt war, icon im J. 1821 feine Entlaffung ju begehren. Im Nov. 1813 blieb er in ber Bahl eines neuen oberften Defans und Vorfiebers ber Berner Geiftlichfeit nur um einige Stimmen gurud. Run Bermehrten fich aber auch mit jedem Jahre Die Lage, von welchen man ju fagen pflegt, fie gefallen mir nicht. 2B. fühlte ihren ichweren Druck und jog fich allmalig von Giner feiner offentlichen Pflichten nach ber andern jurud, benn wirklich murben bem alternden Greife nur immer trüber und truber merbende Tage ju Theil. Dur Die Stelle eines Mitgliedes des Bergrathes, welche et foon feit 1808 betleibet batte, bebielt er mit Borliebe bis an feine letten Lebensjahre noch bei. Ein neuer Birtungefreis offnete fich indeffen wieder für ibn, und nahm feine alte Thatigfeit nochmals gang in Anfpruch. Durch die milden Sturme der Revolution tief ergriffen, und felbft fur ben Fortbeftand bes offentlichen Bottel. Dienftes lebhaft befummert, fuchten mehrere fromme Bemuther Troft und Ermunterung - bei wem naturlider als bei ihren Beiftlichen, und zwar bei benen vorzuglich, Die gang ibr Butrauen befagen. Bu biefen geborte aber in bobem Grade 2B. Saufig mard er von angefebenen Frauen ju Diefem Ende berathen, befucht, befragt, um Troft und Bulfe angesprochen. Er fonnte und durfte fich ihren Bitten nicht entziehen, verfprach aber, bei feinen vielfeitigen andern Befchaftigungen, ihnen wochents lich einen Abend ju midmen, den fie mit Lefen erbaulis der Schriften, und frommen, in Die Beit gerichteten Un=

erhaltungen gubtingen wollten; und fo entftanden orfentlich eingerichtete Erbauungsftunden, Die mit großem Intereffe befucht murden. Alebnliche religible Gemuths. immungen, und zwar in weit großerem Grade und Ums inge, batte bie viel bewegte Beit auch andermarts, bebnbers in bem naben Bafel, erzeugt, wo fich eine eigene, nopere Gefellichaft ju Aufrechthaltung und Verbreitung es acht driftlichen Lebrbegriffes nach ihrem Sinn und ines frommern thatigern Chriftenthums auch unter bem emeinen Bolte gebilbet hatte. Gleichgeftimmte Gemibber Jernen fich balb tennen, theilen fich und ihre Anichten fonell einander mit, und reigen gur Nachahmung, sas nirgends leichter geschieht, als ba, wo Religion im Spiele ift, fur welche man ohne Migtrauen, ohne Beentlichteit, ale ob man auch durch fie auf Abwege ver-eitet und ju weit geführt werben tonnte, fich ihren Beablen gan, hingeben und ihr alles aufopfern ju follen, ich fo gern berebet. Mit ben religios erwecken, und bon in gefchloffenen Gefellichaften naber mit einander ierbundenen Geelen vorzüglich Bafels und Burichs, tra-en alfo auch die Berner allmalig in nabere Berbindung, mb ba ju berfelben Beit auch Die Bibelgefellichaften aningen, aberall Billigung und gute Aufnahme ju finden, B. auch burch feine brittifden Freunde mit mehrern Bliebern ber großen Muttergefellichaft in London befannt ieworden, und von benfelben gegrundete hoffnungen doner Geldbeitrage und andere Zusiderungen und Auf-nunterungen mehr erhalten batte, so magte er es im 3. 1816, auch eine folche Bibelgefellschaft in Bern zu liften, beren Prafident er bis an sein Ende blieb und purch diese Gesellschaft sogar ben koftbaren Druck einer ienen Bistatorbibel ju veranftalten. Mit unermubetem Bifer verwendete fich aber 2B. in feinen letten Lebensabren für bas Gebeiben und ben Fortbeftand Diefer Beellicaft (meniger gelang ibm Die Errichtung auch einet Erattaten : und Miffionegefellichaft), wohnte ihren wob-bentlichen Bufammentunften regelmäßig bei, fo lange eine phpfifden Rrafte es ibm geftatteten, ober ließ fich elbft gumeilen in Bagen in biefelbe binfahren, machte d auch ftete bie iconften Soffnungen von bem ungeneinen Segen, ber burch biefe Bibelverbreitung über 'ie gange Belt merbe verbreitet merben, fo mie von em augenscheinlichen Ruten, ber fcon in ber Schweiz urch Diefelbe gestiftet worden fei.

#### \* 185. Christoph Friedrich Knop,

Oberwildmeister, Ritter bes tonigl. hannob. Guelphenorbend und Inhaber b. hanseat. Ehrenmedaille, in hannover; geb. im I. 1755, gest. b. 23. Mai 1830.

Salzdetfurth, bei hilbesheim, ift ber Geburtsort bes Beremigten. Gein Bater, in Privatdienften gorffer, und Bater von 15 Rindern, fonnte ihm nur eine durf. tige Ergiebung geben, aber wenige Menfchen bemabrten in bem Grabe, wie er, ihr ganges Leben bindurch fo einen feften Charafter. Beil er ben Ruf feiner Sitten und eines tuchtigen Schuben batte, fo murbe er 1779 als turfurftl. Jager ju Gamfen, bei Gifborn, angeftellt. Er fannte jeden Winkel in dem ibm angewiesenen und den angrenzenden Bezirken, murde niemals von einem Borgefenten getabelt und erwarb fich feltene Renntniffe aber Forftwefen, Aderbau, Gartenfultur und Raturges fcichte, aber nichts aus Buchern, fonbern alles aus eigenen Beobachtungen. In mußigen Stunden trieb er Lin-nen und Garnhandel, und mas er dadurch gewann, ver-theilte er an durftige Berwandte. Der Oberjagermeifter w. Beaulieu verschaffte ibm 1799 ben Charafter eines Bindeheters, und 1801 Die Stelle eines wirklichen Bindeheters, ohne bag er barum nachluchte. Dies mar mar bie zweite Stelle auf bem Idgerhofe gu Sannover. Dennoch birigirte er bie gange furfurfil. Jagb. 216 1808 Die Patrioten und die Armee fich rufteten, um wider Frankreich ins Gelb ju ruden, erhielt er bas Rommando einer Rompagnie Jager, und fab ungern, daß ibm bie-Convention vom 3. Juni Die Belegenheit verfagte, feinen Muth ju beweifen. Rummervoll ertrug er als ach ter Baterlandefreund alle Leiden feines Baterlandes unter Rapoleons herrichaft, und verpflegte als treuer Berehrer feinen Gonner, ben Dberidgermeifter v. Beaulieu. welcher 1808 im Dov. ftarb. Der Damalige Domanenverwalter D'Aubignofe, bem er viel Bild lieferte, murbe nun fein Bonner. Uebrigens murbe auch fortan fur ben Unterhalt ber Jagdbeamten geforgt, und zwar in Folge ber Gunft, welche R. durch feine Rechtlichkeit bei ben franz. Beamten fand. Der bem Berewigten 1810 anbeimgestellte Gintritt in westphalifche Dienfte mar ibm . awar jumiber, jedoch um ber Jagerei Dienfte leiften in tonnen, ließ er fich bemungeachtet in Raffel als Jagbinspector anftellen. 218 1812 bem Baterlande neue Doffnungen ericbienen, nahm er Theil an bem großen Rampfe

mb wurde Kapitan im graft. Rielmannseggichen Jager-berps. Ihm folgten mehrere Jager aus Kaffet. 218 der Herzog v. Cambridge mit dem Grafen von Manfter tach hannover fam, erhielt er 1814 feine Entlaffung und ehrte in feine Amtswohnung auf dem Jagerhofe gurud. 3m J. 1816 murde A. Oberwildmeifter. Ihn beschäftigte resondens ber neue Thiergarten ju Rirchrobe, ber Wildtand, die Forfikultur, die Mergelung ber Wiefen, die Brichtung ber neuen Befriedigung, wobei er fein Densen und feinen Fleiß bewährte und jeden Sonntag alle Urbeiten in Augenschein nahm. Der Hamburger Senat Drte ben Beremigten burd Ertheilung ber hanfeatifden Ehrenmebaille, und ber Ronig Georg IV. baburd, baf er ihm 1826 ben Guelphenorden verlieb. Gein 50idb-iges Amtsiubilaum wurde im J. 1829 febr feterlich be-gangen. — R. pflegte wenig ju fprechen, mas er aber forach, mar überdacht und richtig. Er befaß feltene Renntniffe und bas redlichfte Berg; nie fprach er eine Schmeichelei aus und feinem Worte konnte man trauen. Er lebte eingezogen und vermied Berftreuung, mar ftets mit etwas Ruglichem beschaftigt und in einer ermablten Gefellicaft fehr beiter; ein ftrenger Defonom, aber nicht gelzig. Er fieh Gelb aus und oft betrachtlich, ohne Bin-fen zu verlangen. Biel Gelb verwendete er an ben Sarten hinter feinem Saufe und behaute ihn fehr foigfaltig. Die iconen Gruchte verfchentte er und fammelte aus alter Liebhaberei viel Linnen und Drell, Das er nicht bedurfte, ba er nur einen Diener unterhielt. Alle Dienftpflichten erfullte er fehr treu, war ein treffischer Beibmann u. Rechnungeführer, verlangte aber auch Treue und Geborfam von den Untergebenen, benen er gern biente. Er batte nie einen Beind.

## \* 186. Joseph Anton von Chlingensperg auf Berg und Bruck,

tonigt. baier, Appellationsrath ju Straubing; geb. b. 26. Dai 1777, geft. b. 24. Mai 1830.

Der Beremigte war der Sohn des verstorbenen Geb. Rathes Jos Maria v. Ehl., und zu München geboren. Unter der Leitung des trefflichen Pfarrers Dietl ward er erzogen, und widmete sich, nachdem er, die Universitätsstudien beginnen zu können, eine öffentliche Prüfung bestanden hatte, in Ingolstadt & J. lang dem Studium

Der Rechte. Babrend feines Ucceffes in Muchen ale-ausgezeichnet befunden, murbe er bereits am 17. April 1800 als wirklicher hofgerichtsrath in Amberg angestellt. Bei Umwandlung der Sof- und Appellationsgerichte fam er als Appellationerath nach Burghaufen, und einige Jahre fpater, nach Aufhebung des bortigen Gerichtshofes, nad Straubing, wo das Gefchid ibn mit feinem Jugenbfreunde, bem Appell. Rath von Sicherer gufam-menfuhrte. Diefes freundichaftliche Berbaltnig und bas Gefühl feines Gelbftwerthes, meldes nicht Erbobung fucht, fondern gefucht werben will, maren es, Die ibn nie dem wiederholten Andringen feiner Freunde in Munden, und befonders beim Oberappellationsgerichte, Solge leiften ließen, um Beforberung ju einer Stelle in Diefem pachuluden. Im 3. 1806 hatte er fich mit Caro-line Frein v. Afch verebelicht, Die ibm 2 Cobue ichenfte und 1826 farb. Er felbft aber frantelte vielfach feit Diefer Beit. Gein unerschütterlicher Gifer, bem Staate aufs moglichte ju bienen, miberfprach einer-langern Rur, moju ihm von verschiedenen Mergten ofter gerathen mor-ben, und so unterfag er im 53. Lebensjahre feinen korperlichen Leiden. — Seinen Gobnen ift er ber gart-lichte Bater nicht nur, sondern auch der liebevollfte Greund, feinen Freunden ein treuer, beiterer Gefahrte, bem Rechte ein unermudlicher Berfechter, und aberhaupt ein redlicher, um feiner felbft willen allgemein geachteter Mann gemejen.

\* 187. Soh. Hermann Rub. Krochmann, Doctor b. Abeologie, Superintenbent u. erfter Prebiger an ber St. Catharinentirche zu Benabrad;

geb. b. 17. Jul. 1748, geft. b. 26. Mai 1830.

"Wie der Raum von 50 Jahren im Sauslichen et was Bedeutendes ift, so auch im Staate. Ein Burger deffelben, der 50 J. lang ibm treu und thatig diente, steht als Muster fir die fibrigen da; und der Staat wird sich wohl dabei besinden, wenn die verdiente Ehre, die demielben an seinem Jubelfeste zu Theil wird, Diele zur Nacheiserung anreizt." — Diese Borte, entwommen auß der gedrucken Beschreibung seiner Jubelseier, sind in der That und mit Recht auf den Berklarten anwendbar, weider das io seltene Glad erlebte, das 50 jabrige Jubilaum eines spat angetretenen Amtes zu feiern.

Diefes Gind aber war für feine Kamille eine kurze Freude: venn wenige Monate nachber wurde der noch fffige und in fteter Birffamfeit begriffene Jubelgreis, nes Wirfens gemejen, von bem Bater alles Segens, ber om noch fo viel Lebenstraft erhielt, um in feinem bo-ben Alter fo weit zu fommen, in die jenfeitigen Bob-nungen bes Friedens abgerufen, um dort die Befob-nung einer fo thatigen und fegensreichen Birffamkeit ju empfangen. — Das außere sowohl als das innere Leben dieses ehrwurdigen Greifes zu ichilbern, schien es uns am zweckmäßigsten, einen Theil seiner Jubelrede berzusehen; und diesem dann eine kurze Erganzung deflen, mas er von fich mobl nicht felbft ausfagen fonnte, und die meitere Ausführung einzelner Umfinde folgen ju laffen. — "Dein Bater, beift es barin unter Anbern, ein treuer, gewiffenhafter Lebrer in bem Bein-berge Gottes, ftarb im J. 1755 im 48. J. feines Lebens, als 2. Prediger in Diffen (einem Flecken in der Landbroftei Denabrad im Ronigreich Hannover). Er binterließ meine Mutter mit 5 noch unmundigen und unergogenen Rindern in einem bocht bulflofen Buftande, mas bas Zeitliche anbetrifft. Du aber o Gott, bift ja bet herr, ber Bunber thut! Des Baters Gegen rubte auf ihr und ihren Rindern. Drei von Diefen murben fogleich der fernern Erziehung und Fürsorge meiner guten Mutter entnommen. Gin Bruber und 2 Schwestern meis nes Baters in Diefer Stadt übernahmen Diefe ganglich ind freudig. Und zwei Bruber bes Geligen, Raufleute n Samburg, übermachten ihr fo viel, daß fie in ihrem Bittwenstande gang ohne Nabrungsforgen leben konnte. jo batte bas vorjugliche Glud, bag ber Bruber meis ies Baters, ber in bem herrn entschlafene Superin-endent Arochmann, 1. Prediger an Diefer Kirche, mich, a er mit feiner Gattin teine Rinder batte, ju fic labm. Wie ber befte Bater nur fur feine eigenen Rin-ber forgen fann, forgte er fur meine Bilbung, gab mir elbit reichlich alles, mas ich bedurfte, sowohl mabrend neines Aufenthalts bei ibm, als auch mabrend meines viertebalbiabrigen Aufenthalts in Leipzig auf ber bortien Universität. Giner mehr mutterlichen Liebe und Bartlichkeit batte ich mich von meiner beften Tante gu tfreuen. Nach vollendeter atademifder Laufbabn tehrte d in mein Baterland jurud, und hielt mich einige Beit ei einem wardigen Geistlichen auf dem Lande auf, vor-

shalld um mid noch im Predigen ju vervollkommnen. Dann folgte ich freudig bem Rufe bes beften Ontele, beffen Somachheit immer mehr gunahm, um ibm mande Befdmerbe feines Alters ju erleichtern. Da Diefer ehrmurbige Greis fich banach febnte, mich auch nach feinem Tobe verforgt ju miffen, fo außerte er ben Bunfch, ich mochte fein Abjunttus werden; und Diefer Bunic wurde auch auf Vorschlag der damaligen herren Kirchenfatte von dieser mir so sehr geschähten Gemeinde ersüllt. Nachdem ich dieses Amt bis in das 4. 3. bestleidet, da vollendete mein theurer Onkel 8 Tage vor fleidet, da vollendete mein theurer Oncel & Raye von Beihnachten 1779 seins irdische Laufbahn sanft und seslig. Gleich daraus, den 1. Jan. 1780 trat ich das Lehtsamt als 3. Prediger an dieser Kirche an. Zweiter Prediger wurde ich im J. 1790, und 1. Prediger 1805. Wie ich diese mir anvertrauten Nemter verwaltet habe, bescher muß ich freisich Andere urtheilen sassen. Daraber muß ich freilich Andere urtheilen laffen. In-beffen kann ich doch versichern, daß ich, ob ich gleich feine vorzügliche Rangel-Gaben babe, boch, von feuriger Liebe gegen Die Mitglieder ber mir anvertrauten Gemeinde befeelt, mit Treue und Redlichfeit und ohne allen Eigennut die mir obliegenden Paichten erfulte. Beld, eine Bonne war es fur mich, wenn ich bei bem bftern pormaligen Befuce in Den Bohnungen, nicht blos ber Angefebenen und Reichen, fondern auch ber Beringen und Sulflofen, balb ben Brieben unter Che-feuten wieder herftellen, balb Gunder marnen, balb Berirrte und Gefallene wieder auf den rechten Beg fubren konnte! Einft ruft, o mochte Gott es geben, mir noch wohl mancher Gel'ger qu: Beil fei bir! Denn bu baft mein Leben, Die Geele mir gerettet bu! 2ch Gott, wie muß Das Glud erfreuen, Der Retter einer Geele fein!" - Der Beremigte mat gmar, wie er auch felbft gefieht, nicht ber Mann, ber fic burch glanzende Gaben, burch ausgezeichnete Talente, bervorzuthun, und eine rubmvolle Laufbahn burchzulaufen bestimmt gewesen ware. Allein fein findliches, von Born und Leidenschaft durchaus freies Gemuth fucte ben Ruhm auch feineswegs barin; fonbern fand immer fein großtes Glud lediglich barin, Butes ju thun, Liebe au empfinden und mitguthellen, ein gufthen und um fich ber ju verbreiten. Darin gludte Darin gludte es ihm auch vollig und er befaß die allgemeine Liebe in bobem Grabe. Das hert traf er immer, weil er aus Dem Bergen felbit redete. Da er nach bem Beispiele Des Beilands felbit gang Liebe mar, fo flofte er auch

Liebe allen benen ein, welche ihn kannten, ober in Begrührung mit ihm kamen. Go mar R.! Wahrlich ein folder Dann, ber wirflich baju geboren mar, Denfchen burd feine ftillen Eugenden, und durch Liebe gludlich ju machen; fo wie auch ber treueste Sirt ber ibm anpuntilich in ber Erfullung feiner Umtspflichten, wehrend ber langen Reihe von Sahren, Die er in feiner Pfarre wirtte, ging er auch in Allem mit feinem Beifpiele voran. Eben fo febr mirtte er auf feine Bemeinde, Die er jur mabrhaften und liebevollen Frommigkeit anleitete. burch fein Brifpiel als burch feine Lehren, mit benen jenes im ichonften Gintlange immer ftand. Stiftungen bat er, als icheuete er, in feinem frommen und demusthigen Geift, irgend etmas zu binterlaffen, burch welches fein Doch fo thatiger Boblthatigfeitefinn befannt geworben mare, zwar nicht gemacht: jedoch mar — dies ist allgemein bekannt — fein nie rubendes Bestreben, im seiner Gemeinde, wo er konnte, mit Rath und That Butes zu bewirken, besto großer. Ungabligen hat er Durch feine im Stillen erzeigten Boblthaten aufgebola fen. Ein acht religibfer Ginn Durchdrang fein ganges Leben und machte ibn im achten Sinne bes Wortes Auch batte er, besonders beim Buraum Geelforger. gerftanbe, eine, von ber Burbe feines Umtes jedoch ftets begleitet, ungewohnliche, Papularitat, wodurch er in Die-fem Stande insbefondere viel Gutes ftiftete; und unabligen Familien bat er ben verlorenen Frieden mieber bergeftellt: - Eine ber iconen Gaben, womit fein Jubeltag besonders verherrlicht murde, mar die Ueberreis: dung Des Doctordiploms, welches die theologische fa-fultat ju Gottingen ibm, auf Beranftaltung Des Magiftere Gruner, Des 3. Predigere an berfelben Catharinen. Rirche überfandt batte, in Dem Ginne, "Daß thatige Uebung und Pflege bes Chriftenthums End und Biel ber Gottesgelahrtheit fet, und ben Geiftlichen ber boofen. Burbe merth mache, melde Die Theologie ju ertheilen permoge. " Much erhielt er von Geite Des Magiftrats eine Behaltejulage von 100 Thalern Gold. Balb nache ber aber, ale am 18. Febr. ber Superintendent Martens ftarb, murbe er an beffen Stelle jur Superinten. Dentur berufen. Geine ibm fo theure Gemeinde wollte, Dag er von feinem Jubeltage an ihr Rathgeber und Subrer amar noch bliebe, baß er aber einen Theil ber feinem Alter beschwerlich werdenden Amtegeschafte, wor.

unter bas Predigen, abgeben mochte. Er aber wollte fico in diesen wohlgemeinten Bunfc nicht fügen: wirten wollte er immersort! Und so blieb er auch thatig und in voller Amtsausübung bis an sein Ende. Denn am Sonntage hatte er noch gepredigt und, vom Schlage am Dienstage gerührt, endete er, im 82. J., am Abend folgenden Lages ein schoes, frommes und segensvolles Leben!

Denabrud.

Jos. von Lucenap.

#### \* 188. Abolph Traugott Effert, Oberpfarrer in Mablberg an ber Elbe;

geb. b. 1. Juni 1774, geft, b. 27. Dai 1830.

Beboren murde E. in bem Dorfe Frankleben, unweit Merfeburg. Gein Bater mar bafelbft Prediger und mit Johanne Chriftiane Friederite, Tochter bes bamali-gen Pfarrers Lohrengel in Geufau, ebenfalls in der Rabe von Merfeburg, verheirathet. — Er erhielt ben erften Unterricht vom Bater felbft, nacher aber burch einen Dauslehrer, und nachdem jener nach einigen vorber innegehabten geistlichen Stellen als geistlicher Inspektor nach Schulpforte versetzt worden mar, ließ er mabrend seines Dafigen Aufenthaltes feinen Gohn unter Die Babt ber Alumnen aufnehmen. — Rach ber gefestichen Beit von 6 Jahren verließ er biefes Inftitut, um auf Die Leipgis ger Universität fic ben theologischen Studien gu mib-men. — Mittlerweile ftarb fein Bater, welcher ben Ruf als Superintendent nach Beit erhalten und auch angenommen hatte, vor Antritt feines Amtes auf einer Reife ju Bekannten in Erebeborf bei faucha. — Bon-12 Rinbern, Die ibm feine bereits ein Jahr jupor verforbene Gattin geboren batte, binterließ er 8 Baifen, obne alle Sulfe und Unterftugung. Indeffen fanden fic aute Menfchen, die fich ihrer gerne an und fie ju fich nab. men, und fo mar benn auch ber jungft verftorbene &. fo gludlich, an bem bamaligen Ruchenschreiber Moris in Schulpforte einen zweiten Bater gu finden, der fich feiner fraftig annahm. - Nach einem Sidbrigen Aufentbalte in Leipzig, wo er mit ausdanerndem Fleife fich bem von ihm felbft gemablten Sache gewidmet batte, begab er fich bon ba nach Merfeburg, wo er in mehreren Familien Unterricht ertheilte, und bie forige Beit nutlich anwendete. — Rachdem er auch hier & J. ver-

bbe batte, erbielt er bei dem Sru. b. Fund auf Burge verben, Teidern, Schaafftadt re. eine Hauslehrerftelle, Much erbielt er im 7 feiner Rinder ju unterrichten. pon diesem als Kirchenpatron nach 8 3. bas Diakonat n Schaaffadt bei Lauchfadt, wo er ju Michaeli 1800 eine Antrittspredigt bielt. — Im folgenden Jabre am i. Mai verheirathete er fich mit ber 2. Tochter Des Ba-tors M. herrmann in Lodereleben bet Querfurth, welbe er jedoch, nachdem fie ibn mit 6 Rindern beschentt patte, am 15. Oct. 1814 durch den Tod versor. — Am ). Mai 1815 verehelichte er fich jum zweitenmale mit iner Paftorswittwe, Galbin, Maria Elifabeth, geborne Rottorf. — um 11. Marz 1825 wurde er als Oberstarrer nach Muhlberg an der Elbe verfett. — Baberend seines Aufenthalts in Schaaffadt war außer seinen Berufsgeschaften, benen er mit Gemiffenhaftigfeit und Ereue vorftand, feine Lieblingsbeschaftigung Die Bienen. ucht. Uebrigens fab er fich binfictlich feiner außern tage bier etwas beengt, auch batte er ben Schmert, feisten einzigen Sohn in bem blubenden Alter von 15 3. u verlieren. Dieses somobl, als andere Ereignisse forberten feine Ungufriedenbeit und feinen Difmuth, wenn gleich er fic bemubte, foldes durch Freundlichkeit gegen eine nachften Umgebungen, Die er mit mabrer Bartlichfeit liebte, ju verbergen. - 218 Schriftsteller bat fic Der Beremigte burch ein Wert unter bem Titel: "Dip. bologifde Betrachtungen über Die bauptfachlichten Dinberniffe ber driftlichen Religiositat in unfern Beiten mit Binfict auf Erflarung ber neuern evangelifchen Terte, insbesondere jum Gebrauch fur Prediger und Lehrer an ben Burger- und Landichulen, aberhaupt fur alle, Die mabre Erbauung lieben " befannt gemacht.

Beig.

Major v. Lindeman.

\* 189. M. Johann Friedrich David Reuhof, Pfarger gu Großeliffa bei Deligich;

geb., b. 10. Mug. 1769., geft. b. 28. Dai 1830.

Sein Bater mar Joh. David R., ebenfalls Pfarrer in Liffa; feine Mutter eine geb. Glasemalb, aus bem Pfarrhause Bepersborf. Zuerft unterrichtete ihn sein Boter selbst; alsbann übergab er ihn einem Hauslehrer, M. Schmidt, nachmaligem Pfarrer in Muglen; bei Burzen. Im J. 1774 kam er auf die Fürkenschule nach

Brimma und von da 1780 unter dem Rector Bef sad. Leipzig auf die Universität. Im J. 1784 erlangte er zu. Leipzig das Magisterium und nach überkandenem Ersemen pro candidatura ward er 1791 seinem Bater substituit und rücke 1795 in das ganze Pfarramt ein, welches er bis an seinen Tod eistig und mit Segen verwaltete.

\* 190. Johann Gottlob Roft,

Seneral-Accid-Obereinnehmer u. Fleisch - Steuer - Paupteinnehmer, auch Steuer: u. Stempelrendant in Torgau;

geb. d. 18. Sept. 1761, geft. b. 28. Dai 1880.

In Meißen an der Elbe, als dem Geburtborte 978., war fein Bater bei ber turfürftl., jest tonigl. Porgellanfabrit angestellt. Den Schulunterricht erhielt er bis nach jurudgelegtem 14. 3. in feiner Baterftadt, nachber widmete er fich bei einem Abvofaten, fpater aber bei bem meißener Rreisamte ber Feber. — Im J. 1799 er- bielt er als General-Accis-Affiftent feine erfte Anftellung und murde bann im 3. 1800 ale General . u. Land . Mccid-Einnehmer nach Brucken in Thuringen, unweit Sangerhausen, versett. Im J. 1802 wurde er zum Seneral-Accis-Beisch-Steuer-Haupteinnehmer in Mahlberg an der Elbe ernannt, und ihm endlich im J. 1814 die Stelle eines General-Accis. Obereinnehmers und Bleifd-Steuer-haupteinnehmers, woju nach Abtretung bes berjogthums Sachfen an Die Rrone Preugen noch Die Stelle eines Steuer- und Stempel Rendanten in Torgau tam, abertragen. - 218 Staatsbiener zeigte er fic als ein Mann von mufterhafter Rechtlichteit und Punttlichteit, unermubet, oft mit Aufopferung feiner Rrafte, baber ibm auch die Bufriedenbeit feiner Borgefesten und bie allgemeine Achtung feiner Mitmenfchen in einem boben Grade ju Theil murbe. - Den Geinigen mar er im vollften Sinne bes Bortes treuer, forgfamer Satte und Bater.

Beit.

Major v. Lindeman.

\* 191. Carl Hermann Friedr. v. Anuth, Fonigl. preußisch. Sauptmann b. Infanterie g. D., Inhaber ber goldn. Schwertorbens-Mebaille zu Straffund;

geb. b. 6. Jan. 1784, geft. b. 29. Mai 1830.

Er mar ber Sohn bes tonigl. banifchen Oberftlieutenants u. Rammerherrn v. R., und marb geboren ju

ton im herzogthum hoffein. Nach bem Tobe bes Baters begab fich beffen Wittme, eine geb. v. Reber, 14ch Barth in Schwebifch Pommern, mo ihr Cohn bie Stadticule bis jur Unftellung im Militar befuchte. Im 3. 1797 trat er in fowebifche Dienfte beim Leibregis nent ber Ronigin, welches ju Stralfund in Garnifon tand, ale Unteroffizier ein. Er avancirte ben 18. Dec. 1799 jum Sahnrich, ben 5. Dec. 1807 jum Premier-Lieus enant und ben 8. Juni 1813 jum Staabe-Capitan im jenannten Regimente. Als im J. 1815 Die Proving Schwedisch-Pommern an Preugen abgetreten marb, murde uch das Regiment in preußische Dienfte übergeben, und . R. ward jum 22. Infanterieregiment als Comp.: Chef verfett. 3m 3. 1817 mar er megen gefcwachter Be-undbeit genothigt, um feinen Abichied ju bitten, den er nit Wartegeld, welches fpater in Benfion verwandelt purde, erhielt. - In ben 3. 1908 und 1807, um hier 19ch einiges aus feinem Leben nachguholen, mar berelbe bei ber auf Rugen organifirten Landwehr als Compagnieführer angestellt, im Gept. 1807 fam er wieber um Regimente gurud, mard balb barauf nach Schweben ibergefcifft, und tam nach Malmo in Garnifon. Im 3. 1808 mar er mit einem Theil bes Regiments auf Aland, und fam ju Ende des Jahres nach Stocholm in Barnison. Im J. 1809 marfchirte er mit bem Regi-mente gegen Diejenigen Truppen, welche von der nor-wegischen Grenze gegen Stocholm anruckten; da aber in demfelben Tage (13. Marg) ber Konig Guftav Abolph IV., megen feiner, dem gande jum Berberben gereis benden unbesonnenen Streiche bes Throns entfest ward, fo ging bas Regiment mieder jurud. Bald barauf marb er jur Scheerenflotte befehligt und machte auf berfelben den Gee-Feldzug gegen Rufland mit. 3m August 1809 mard er auf einer Transportflotte eingeschifft und den 17. D. M. bei Ratan, in Befterbottn, ausgeschifft; ben 19. mobnte er dem Treffen bei Gavar und Ratan gegen Die Ruffen bei, und erhielt megen bewiesener Tapferkeit, Die goldene Schwert. Ordens. Medaille. 3m J. 1810 fam er nach Schwedischpommern gurud, war im J. 1811 jur Ruftenbefahung auf Rugen befehligt; und mard im Mary 1812 mit dem Regimente von den Frangofen entmaffnet, welche foon im Jan. b. J. unter Berficherung freundschaftlicher Gefinnungen in Pommern eingeruck maren und mit ben Soweben gemeinschaftlich Die Waden besetten; dis die Entwasnung plotsich erfolgte. Im April 1813 ward das Regiment wieder errichtet, der nunmehrige Hauptmann von A. machte den Arieg 1813 und 1814 gegen die Franzosen und Danen unter dem Besehl des Aronprinzen von Schweden mit; und war in der Schacht von Großbeeren, bei der Belagerung von Friedrichsort, und dei der Blokade von Raskricht und Julich.

Derftlientenant.

## \* 192. Seorg Albert Gottfried Moller,

geb. b. 5. Sept. 1760, geft. b. 29. Mai 1830.

Frienftadt, ein Dorf unweit Erfurt, mar ber Beburtbort bes Berewigten. Gein Bater war ber bafige. Pfarrer Joh. Oswald M., ein Mann von nicht gemeiner Gelebrfamteit und Amtswirtfamfeit, welcher fic aber aans befonbere burch feine Stentor-Stimme, burd Die fic feine Rangelvortrage eine Biertelftunde meit ben Reifenden auf ber Landftrage mitgetheilt baben follen, fo wie burch fein far die bamalige Beit nicht unruhmli-des talligraphisches Calent bis auf ben heutigen Lag bei feiner Gemeinde in lebhaftem Undenten erhalten bat. Arabieitig feiner Eltern beraubt, fam er als eine barftis ge Baife nach Gotha ju einem naben Unverwandten und befucte Das vaterlandifche Gymnafium, welches bemale unter bem Rectorate Des trefflichen Beisler, gleichfam aus den Erummern veralteter Formen, aufe Rene aufzubluben begann. Diefer umfichtige Reformator ber verfallenen Lebranftalt, welcher bem Berewigten fein besfonderes Boblwollen fchenfte und bemfelben nebft einigen andern auberlefenen Junglingen einige feiner tof. baren Rufeftunden gur bobern Begrundung bes philologischen Salentes midmete, wußte durch feine angiebende Lebrmethode demfelben einen reinen Befcmad für Die flaffifde Literatur Des Alterthums und eine unbefegbare Liebe jur Lekture griechifder und romifder An-toren einzufiogen, fo bag er fich mit ihnen fortwahrend bis in den Spatabend feines Lebens beschäftigte und Dadurd, wie er oft feinen Kindern geftand, Die irbifden Erubfale erleichterte, Die ihn mit ibren barteften Prafungen bis ans Ende beimgefucht haben. benn auch fein Bablipruch, ben er feinen Sobnen, bie

er gur Confirmation felbit unterrichtete, fo oft mabrend ber lateinifden Lectionen vorfagte, Die befannte Stelle aus ber Rede Des Cicero (pro Archia poeta Cap. VI.): haec studia adolescentiam alunt, senectutem oblectant, secundas res ornant, adversis perfugium ac solatium praebent etc. Mit dankbarer Rubrung gedachte er bei jeder vorfommenden Gelegenheit Der fconen Lebrftunden feines unvergeflichen Bobithaters, benen er die Araft und Den Eroft feiner fpateften Lebensjahre verbanfte, und er weihte dem Undenten beffelben oft Ehranen ber Liebe. Unter ben übrigen Lehrern bes Gomnafiums batte befon-Ders ber über 2000 Jahre ju fpat geborne Grieche Kalt-maffer wohlthatig auf Die griechischen Studien bes Ber-ftorbenen gemirkt, fo daß berfelbe auch fpaterhin unter Beschaften seines Pfarramtes einen Lyfias und Demo-Briechen maren Cicero, Soras und Juvenal feine ver-tranteften Soulcameraben gemefen, aus benen er gange Berfe berfagen fonnte, und beren Rraftsprache und Scharffinnige Beobachtungen ber menschlichen Ratur bem iudtigen Drediger bei feinen homiletischen Arbeiten nicht geringe Dienfte leifteten. - Er mar ein Freund Der Tontunft und fand in dem Singdor, mo er fich bis jum Prafetten binauf gefungen batte, Gelegenheit, feine Stimme auszubilben und ihr ben fconen Riang angueignen, durch den spaterbin feine Rangelvortrage fo viel in eindringender Rraft und Lebendigfeit gewannen. 3m 3. 1778 bezog er die Atademie Jena, wo er die Colle-gia eines Griesbach, Danov, Gichborn \*) und Ulrich auf bas Fleißigfte besuchte und benutte und befonders die Uchtung und Freundschaft bes scharffinnigen Krititers bes neutestamentlichen Tertes burch feine eregetischen Erercitien fich erwarb. Der Umgang mit feinen ge-iehrten Landsleuten: Manfo, Schab, Gr. Jacobs u. A. rug nicht wenig bagu bei, den wiffenicaftlichen Geift n ihm ju nahren und ju beleben. Nach einem Siahigen Aufenthalt auf ber Univerfitat ging er nach Goha guruct, wo er nach einem rubmlichen Eramen unter vie Canbibaten bes Pfargamts aufgenommen und in ber ion Reffelfchen Familie hauslehrer murde. 3m Jahre 1784 murbe er Pfarrer von Boltenrobe und Sobenberga und verband fich mit einer frommen Lebensgefahrtin, Eatharina Schrodter aus Gotha, welche ibm in einer Reibe von Jahren 11 Rinder gebar, von denen noch 8 um Leben find. Geine ibm Apvertrauten lernten gar

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biographie im 5. Jahrg. b. Retrol. G. 687 ff.

Sald ben froblinnigen und eifrigen Lebter achten und lieben, und gern erinnerte fich noch ber Greis an bie mancherlei Bemeife achter Freundschaft und berglichen Boblwollens, Die ibm befonders die gebildeten Bewobner bes Ortes, Die Mitglieber bes Umtes und Andere mabrenb feiner bortigen Umtifchrung gegeben batten. 1790 verfette ibn fein innig verehrter Generalfuperintendent Loffler, welcher bem befcheibenen und rafflosthatigen Arbeiter von herjen gewogen war, nach Daarbanfen. po er bis an bas Ende feiner Tage lebte und mirtte. Die Anbanglichfeit an den neuen Bobnort, ber ibm felbit burd manderlei fcwere Prufungen, Die Bott allda über ibn burd Rrantheiten und Lodesfalle perbanate, nur noch theurer murde und die Liebe ber Gemeinde jum treuen Seelenhirten, Die mit den Jah . ren muche, bielt ibn von jeder Bewerbung um eine eine träglichere Pfarrftelle ab. Dazu tam ein Mangel an Gelbftvertrauen, vermuthlich durch die frube Bermais fung und Entfremdung aus dem vaterlichen Saufe und burch ben Drud unter fremdem Gebote erzeugt. Diefer Mangel war Sould, daß er noch in den fraftigern Jahren feines Lebens ben Ruf ju einer ausmartigen Guperintenbentur ablebnte und auch fpaterbin bem naben u. gebabnten Beg ju einer inlandifden Ephorie nicht beitrat. - Geine Kangelvortrage waren lebrreich und berglich und murden von einem oratorifchen Anftand und einer wurdevollen forperlichen haltung begleitet, fo bas ibn feine Gemeinde und Fremde bis an fein Ende gern borten. Inbeffen gelangen ibm vorzugemeife feine Cafualreden am meiften, durch die er die herzen feiner Buborer machtig ergriff und bewegte, fo daß noch nach Jahren Bort und Gindrud berfelben in bellen farben por ihrer Seele fteht und daß fie gelegentlich von den einzelnen Reden wie von vertrauten Freunden ju fpreden pflegen. In der Runft des Ratedifirens war er Reifter und murde darüber von feinen Ephoren offent lich und fdriftlich gelobt. Der religible Beift, welcher in feinem frommen Bergen wohnte, und von Anfang bis au Ende feinen platonifchen Dialog mit mobithuender, belebenber Barme burchbrang, machte Die Stunden feiner egtechetifden Unterhaltungen ju Stunden ber Andacht und Erbauung. Der feelige Loffler batte ibn baber mehr als einmal ermuntert, feine Catedifationen aufzuschreis ben und Diefelben fammt feinen beften Predigten und Reden berauszugeben oder fie ibm gegen Sonorar zur

Benutung für fein Predigerjournal zu überlaffen. Aber Der Mengitlichbebachtige tonnte foldes nicht aber fic jeminnen. Rur zu einzelnen Recensionen fur bas theoogifche Journal feines Freundes Eredner ließ er fich son bemfelben unter ber Bebingung bet ftrengften Anospmitat bewegen und auch diefe murben, wie er bem Sohne in fpatern Jahren befannt gemacht bat, in gejeimnifvoller Stille, wie eine Geptuaginta, niedergedrieben. - Er mar in feinen frubern Jahren febr geellig und ftiftete mit mehreren feiner Umtebruder in Der Racbarfdaft einen gefellschaftlichen Pfarrverein im Gaftpofe ju Reudietendorf, wo man wenigstens einmal mobentlich jusammentam, um fich über Die Angelegenheis en bes Amtes und über die Begebenheiten Des Tages undufprechen. Doch bannten ibn Die machfende Famis lie und die junehmenden Gorgen gar bald in den Rreis feiner Rinder, Die feines Unterrichts bedurften und in bie zwangvollen und brudenden Schranten bauslicher teiden und Dabfeligkeiten, Die mohl auch ben ruftigften Rampfer ermuden tonnten. Aber ftets bewahrte Der Eble unter allen Sturmen feiner brangfalvollen Pilger-ichaft eine Geiftesmunterkeit, Die auch den Abend feines tebens, gleich einer untergehenden Sonne, nicht unbe-leuchtet ließ. Bu ben gludlichften Ereigniffen feiner fpatern Jahre rechnete ber fromme Familienvater Die greude, Daß Gott feinem Entgebornen bas benachbarte Dfarramt au Thoren und Rebftabt verlieb, fo bag Bater und Gohn gleichfam auf benfelben Eriften ihre geift lichen Seerden neben einander meideten. Rach einer fcmeren Rrantbeit, die der hartgeprufte gludlich über-fanden hatte - fo recht im vollen Buge der Genefung und unter lauter angenehmen und freundlichen Reifeplanen, Die er mit feiner gartlich geliebten, jungften Toche ter, Abelheibe, feiner unermudlichen Rrantenmarterin, und mit einem Unfpanner bes Ortes, ber ihn nach Ballfabt ju feinen Rindern fahren follte, befprochen batte, fant ber vielermubete Rampfer aus ber fanften Umarmung Des Schlafes in Die festere Des Tobes.

Ernft Friedrich Moller, bes Berewigten altefter Sohn.

\* 193. Joh. Georg Hartwig Delfchlatgel, Buigt, baier. Appellationsgerichtle-Woodet ju Erlangen; geb. d. Mary 1785, geft. d. 30. Mai 1830.

Er war ber altefte Gobn bes tonigl. preußischen L. Commerrathe D. ju Bunfiedel, Dem Geburtborte Des Beremigten. Bis in fein 11. Jahr blieb er im elterlichen Daufe und genog ben erforberlichen Unterricht und Die forgialtigfte Erziehung. In feinem 12. 3. befuchte er bas Gomnagum in hof, in welchem er fic burch Eifer, Beif und tabellofen Lebensmandel die vollfte Bufrieden-Deit feiner Lebrer erwarb. Ausgeftattet mit ben fur Betretung ber afabemifden Laufbabn erforberlichen Renntniffen bezog er in feinem 18. J. Die Hochfdule an Er-langen und ftubirte Die Rechtswiffenschaft. Rach Sidhrigen vollendeten Studien und bestandenem Eramen trat er in den Staatsbienft. Er ging namlich im J. 1806 aur tonial preugifden Regierung nach Bapreuth, mo er 2 Jahre lang als Ausfultator arbeitete. Rad abermaliger beftandener mundlichen und foriftlichen Prufung wurde er im 3. 1808 jum Regierungereferendar ernannt, als welcher er noch ein Jahr lang bei ber t. Regierung arbeitete, wo er fich mabrend feines Sidhrigen Aufent balts Dochachtung, Liebe und die großte Bufriedenheit leines Ebeft, bes damaligen Regierungsprafidenten frn. v. Boelbernborf ju erwerben wufte. In ber Eigen-fchaft als Regierungereferenbar murbe er im J. 1809 aum tonigl. preuf. Rammeramt Bunfiedel verfest, wo er bis jum J. 1811 mit bem ihm eigenen Gifer und Bleif arbeitete. Als im J. 1811 bie Organisation ber Mentliden Beborben vorgenommen murbe und in Er langen ber tonigl. Prozefrath Bruerner mit Eode abging, bewarb er fic bei dem f. baier. Staatsminifterinm ber Juftig um die erledigte Stelle. Geine Bitte murbe gemabrt und im Rov. 1811 ging er jur Subrung feines Amtes an feinen neuen Bestimmungkort. Rach Berfauf eines Jahres verebelichte er fich und erzeugte in biefer Che 6 Kinder, Die fic noch am Leben befinden. Babrend feines ebelichen Lebens wirfte er mit der unermabetten Thatigfeit und fcheute fein Opfer, ja nicht ein-mal feine Befundheit, um feine auf fic habenben Pflichten und Obliegenheiten auf bas Treuefte und Bants lichte au erfullen, woburd er fic bie Liebe, Acheung und das Boblwollen der mit ibm in Berbinbung Stehenden, ja felde der durch treue Erfüllung seiner Pflichten in seinem Berufe herbeigeführten Gegneb zu verschaffen wußte. Louise Delschlaegel, Wittwe.

#### \* 194. Johann Nikolaus Schaffshausen,

Doctor b. Rechte u. Senator in hamburg, geb. b. 81. Marg 1771, gest. b. 31. Mai 1830.

Er ftammte aus einer febr alten ehrmurdigen Samsurgifden Familie, aus welcher ein Mitglied gur Bar-permeifter-Burbe gelangte, brei andere ju Genatoren gebablt wurden, ein funftes jum Syndicus und ein fechs-es jum Stadtfecretar. Rachdem er bis jum 3. 1792 bas hamburgifde Johanneum und bas afabemifde Gom-taftum besucht batte, bezog er im genannten Jahre bie Ukademie zu Göttingen und widmete fich unter ausgeseichneten Lehrern mit dem größten Gifer dem Studium ber Jurisprudenz. Am 28. Gept. 1795 ward er zum Doctor der Rechte promovirt, nachdem er juvor feine pelebrte Streitschrift de probatione per libros mercatomm bffentlich vertheidigt hatte, eine Differtation, Die noch jest geschaft wird und die man baber febr baufig Wegirt findet. Rach feiner Rudfehr von ber Univerfitat mard er unter Die Babl ber Abvofaten feiner Batertabt aufgenommen und übernahm auch juriftifche Draris; ba er aber von ber Borfebung mit Gludegitern zefegnet mar. fo unternahm er, ju feiner meitern Musolldung ju wiederholtenmalen Reifen in bas fubliche Deutschland, so wie nach Belgien und Frankreich; auf benen fein Sinn fur icone Runft und besonders fur Malerei reiche Rahrung fand. Babrend ber Berrichaft ber frangbilichen Gefebe übernahm er ein Notariat und warb, jur Bermunberung aller frangofifchen Beborben, in Diefem bochft verwidelten Gefcaft balb fo fest unb icher, daß man in befondere fcwierigen gallen vorzugs. weife bei ibm Rath fuchte und auch fast immer fand. Als nach wiederbergestellter Freiheit bes Staates Die parnburgifden Gerichte reorganistet murden, erhielt S. 1m 3. Rov. 1815 bas Amt eines Prafes bes Nieber-Gerichts, und permaltete daffelbe beinabe 6 Sabre bindurch mit ausgezeichneter Sachkenntniß, ruhmlichem Gleiße und eltener Umficht. 2m 6. Aug. 1821 mard er jum Gesator ermablt, und gewiß wurde er an diefer einflugreis

den Stelle feiner Baterfladt großen Ruben gefchafft baben, wenn nicht toperliche Leiben - er litt an einer umbeilbaren Rudenmarts : Sowindfnot - ibn verbindert batten, fein Amt mit gewohnter Treue ju vermalten: baufig wiederholte Berfuche, feine Berufsgeschafte mabrjunehmen, endigten ftete mit einer burch immer mebr aberbandnehmende Schmergen herbeigeführten unbefiegbaren torperlichen und geiftigen Ermattung. verbankt bas Obergericht ihm mehrere booft gediegene Bortrage in Erbicaftsfachen und in damit verwandten Rechtsmaterien. - Die von ibm binterlaffene, nach feinem Tobe offentlich verfteigerte Buchersammlung jengt von großem Beschmad fur Die Wiffenschaft; auch feine ausgezeichnete Rupferftichsammlung, auf die er mehr als 9000 Rthl. permendet batte, bat leiber, ba fich fein Uebernehmer für das Bange finden wollte, vereinzelt werben muffen: es befanden fich in derfelben viele koftbare 215. guge avant la lettre aus der Italienischen und Flamlandis iden Soule. Aber nicht bloß für Wiffenschaft und Kunft permendete er bedeutende Summen, großere noch fpendete er, dem ibm eignen Triebe ju einer edlen Liberalitat folgend, ben Urmen und Sulfebeburftigen, unter be nen, wie unter ben ftudirenden Junglingen, die er reichlich unterftunte, fur ibn noch jest mand bantbares bergichlagt. Berbeirathet mar G. nicht, und fo ift benn mit ibm, ba auch feine beiben Bruber foon in ber Jugend burch ben Cob binmeggerafft maren, abermals eine book ehrenwerthe Damburgifde Familie ausgestorben, Die langer als zwei Jahrhunderte in Diefem Freiftaate im bodften Unfebn geftanden batte.

#### \* 195. Georg Klinger, Bandrichter zu Stadtfteinach; geb. im I. 1777, geft. im Mai 1830.

Sein Geburtsort ift Bamberg. Ein hartes Loss folgte ihm von früher Jugend bis in das Grab. Bald nach seiner Geburt des Baters beraubt, blieb er Anfangs der Sorge seiner armen Mutter überlaffen, welche selbst ihr Leben nur durch die Unterstühung ihres Baters, des Organisten Ignat Klinger, an der Martinstirche zu Bamberg, fristen konnte. Rach einigen Jahren wurde er in das Erziehungshaus von Aufles ausgenommen, wo er bis zum Schlusse des J. 1796, als dem Ziele des philosophischen Kursus, mit freier Nahrung, Aleidung und

unterweisung blieb. Er bezog barauf die Universtat, um bed dem Studium der Rechte zu widmen, wurde dann 1804 Actuar, 1809 zweiter Andgerichtsaffestor zu Weismain, und spater erster Affestor zu Kronach. Als solcher ermühte er sich viele Jahre vergebens, an das Stadtgezicht zu Bamberg verseht zu werden. Endlich wurde er um Berweser des in Berfall gerathenen Landgerichts Dtadtseinach ernannt, wo er durch zichtige Anstrengung ich so empfahl, daß er Landrichter wurde. Allein schon auch einem dalben Jahre unterlag er seinem Diensteifer, und binterließ eine arme Witte, aus der Familie Jucks von Weismain, mit 3 unerzogenen Kindern.

Jaed.

#### 196. Undreas Christian Bed,

Buchbruder und herausgeber b. cablaifcen Rachrichtsblattes, gu Cabla;

geb. b. 24. Mary 1782, geft. b. 1. Juni 1890 \*).

Der Beremigte murbe in bem bamale furfachfifden, jest um preußifden Bergogthume Gadfen geborenben Stabtben Barby geboren. Geine Eltern maren folichte Burgersleute, und er mar von ihren 6 Rindern bas aftefte. Beine erfte Bildung betam er in ber bafigen Stadtichue, die nach dem ju urtheilen, mas er oft von berfelben machite, ju ben gut eingerichteten gebort haben muß. Mis er baju reif geworden mar, fich einen Beruf ju maben, entichied er fich fur die Buchdruderfunft, tam ju bem Damaligen Buchdruder in Barby, Schilling, einem Berrnjuter, in die Lebre und widmete fich feiner Runft mit janger Geele. Rach vollendeter Lebrzeit conditionirte er ginige Beit in Gotha, und bann mehrere Jahre in Sonbershaufen, mo er als Factor Die Gefchafte Der bortigen Buchdruderei mit Umficht leitete. hier verheirathete er ich auch am 26. Dec. 1805 mit Raroline Roppel, Der Locter eines fonbersbaufifden Compagnie . Chirurgen. Durch Die angestrengtefte Thatigfeit fuchte er bafelbft fich und den Seinigen eine angenehme Eriften; ju verfchaffen. 7m 3. 1810 faufte er Die Buchdruderei ju Cabla und jog ju Unfange bes 3. 1811 bafelbit ein. Rury nach fei-Ber Unfunft in Cabla faßte er ben Entichluß, fic burch Die Bergusgabe eines Blattes fo nuglich, als moglich, ju

<sup>&</sup>quot; A. b. cablaifcen Radrichtsblatte v. 12. Juni 1880.

machen, und groß mar feine Freude, als er nach erlang ter bober Erlandnif biergu am 16. April 1814 bie ert Rummer feines Blattes dem Bublicum übergeben tomnte. Die Umficht, mit der er die in demfelben enthaltenen Auffahr mablte, bas Beftreben, Lefern aus ben verfchiedenften Standen und von ben verschiedenften Graden geiftiger Bildung immer etwas ju geben, mas bald lebereich, balb angiebend für fie mare, gaben in furger Beit feinem Blatte einen folchen Berth, bag es mit jedem Sabre mehr Freunde, mehr Mitarbeiter, und badurd größern Umfang und größere Mannigfaltigfeit gewann. Gribumer ju berichtigen, Aberglauben ju beben, aufs Chablice aufmertfam ju machen, und bas Gute und Gemeinnubige ju empfehlen, die Ideen ju beilfamen Ginrichtungen in Unregung ju bringen, und fie ju verbreiten und ju fordern, bas mar bas fcone Riel, nach beffen Erreidung er durch fein Blatt mit raftlofem Gifer ftrebte. Bie viele Ungludliche und Leibende haben nicht burd Die Bitten, Die er in feinem Blatte für fie bei Menfchenfreunden einlegte, Sulfe und Unterfiubung gefunden! Und fo groß die Binftlichkeit und Die Bewandtheit mar. Die er ftets bei Beforgung feiner mannigfaltigen und jeble reichen Geschäfte bewies, fo groß und rubmlich war and bie Bereitwilligfeir und bie Uneigennufigfeit, Die ihn ba auszeichnete, wo es die Forderung bes Bobles Anderer, und Berte einer acht driftlichen Liebe galt. Go bat er fich gewiß durch fein Wirten in feinem Betufe Die mefentlichften Berbienfte erworben. Bie er fich aber in fetnem Birfungefreife verbient und aller Achtung wert machte, fo mar er auch vorzäglich als Menfch. Es mobute in ihm ein reger, fraftiger und vielfeitig gebilbeter Beif, ber, mas er mar und mußte, nur feinem Gleife und fet nem Studinm ju verdanten hatte, indem er reiner An. todidaft mar. Billfommen mar ibm jebe Burechtweisung, wo er geirrt hatte, willfommen jede Belegenheit, Renes ju lernen; auf dem Gebiete Des Biffens immer weiter porzuschreiten, gemahrte ihm die innigfte Freude. Go an. fpruchelos und bescheiden er mar, mo es das Biffen galt, und mo von feinen Berdienften die Rede mar, eben fo anfpruchelos und bescheiden mar er auch im Umgange, fo Daß fich jeber in feiner Rabe wohl fühlte. 3m gefelligen Rreife beichnete ibn eine heiterteit und Frohligfeit aus, Die, immer in den Schranken bleibend, ibm Die Bergen -gewann. Den Seinigen mar er, mas er ihnen nur fein fonnte, und nie mirb in denfelben die danfbare Amer-

tenntnis ber Gorge erlofchen, bie er für fie trug, nie in inen das Andenken an Die Schonung und Liebe untergeben, mit der er ihnen ftets entgegentam. Sein religibfer Glaube mar ein lichtvoller und gelduterter, ein feffer und lebendiger, und er nabrte ibn forgfaltig baburd, baß er durch baufigen, weifen Bebrauch unferer beften Erbauungsschriften feine Geele immer mehr jum Ewigen und Unfichtbaren erhob. Weit entfernt davon die Reli-Beit entfernt bavon Die Relis ziosität in leerem Wortgeklingel, in blindem Glauben ind in blogen Mienen und Gebehrben ju fuchen, wie nes Biele thun, fand er fie in einem auf Bernunft und teilige Schrift gegrundeten Glauben, und in einem Dieem Glauben entsprechenden Sandeln, und wer die Grundate genauer kennen lernte, nach welchen er verführ, wer . ertraut mit feinem Wirken mar, mer bie Rube und bie Beduld, den Muth und die Gottergebenheit geseben bat, git benen er feine Leiben ertrug, ber wird gewiß bavon berzeugt fein, daß fich in ihm ein mahrhaft religibfes nd driftlides Gemuth fand, bas gebulbig ift in Erabfal, nb bas auf ben fiebt, ber auch fur Leibensftunden uns in Borbild gelaffen bat. Die letten 12 Wochen seines ebens maren reich an Schmerzen und an truben Stunen, mit jedem Tage nabm fein torperliches Uebel und ie Rraftlofigfeit bei ibm ju; Die forgfaltigfte arztliche bebandlung mar nicht vermogend, bem Bachethume ber 'rankbeit Einhalt zu thun; und bei der Section ergab DB, bag fein linter Lungenflugel ganglich gerfiort mar. o rubig und heiter fein gangeb Leben gemefen mar, fo thig und heiter mar and fein Ende. Go gern er noch inger gelebt batte, um ber Belt noch langer ju nuben, willig folgte er boch bem Aufe beffen, ber herr bes bens und bes Tobes ift. Der Antheil, ben fo Biele i feinen Leiden nahmen, that ihm unendlich wohl, und leichterte fie ibm febr.

# \* 197. M. Friebrich Traugott Gartner, Pfarrer zu Ruppersborf, bei herrnhut; geb. b. 6. Aug. 1747, gest. b. 1. Juni 1880.

Er war ju Rieder-Oberwis, bei Bittau, geboren. Sein ater, Friedrich G., war aus Eplau, wohin besten Borbren als verfolgte bohmische Orgetenaten sich begeben tten, geburig, und war Schullehrer und Gerichtsscher, wurde aber nacher von bem Zittauer Magikrat nach eishennersborf als Schullehrer und Organist versetz.

Des Beraufgten Mitter mar ein Franfein v. Rofen, Johanna Rofemunde, Tochter eines bamaligen Trobanten-Bachtmeifters ju Dresben, welche G. als ein Anabe von 3 3. durch den Tod verlor. Der Gobn betrauerte feine Mutter noch bis in fein fpates Alter, mit ber Meußerung. daß fie nicht nur einen frommen Ginn gehabt, fonbern auch in allen ihren Sandlungen eine feine Erziehung an ben Tag gelegt habe. Bon feinem Bater, Der ibm und feinen übrigen Gefdwiftern Gelbftunterricht im Lefen, Schreiben, Rechnen und ber Dufit ertheilt batte, und feinen Rindern mit einem guten Beifpiele vorangegangen mar, fprach er jederzeit mit ber großten Achtung und Rubrung; benn obgleich feine Eltern fcon in Die Emigfeit gegangen waren, fo war er ihnen boch aoch mit ber findlichften Liebe jugethan. Nachdem G. bas 14. J. er- reicht hatte, that ibn ber Bater nach Bittan, ju bem bamaligen Subrector Jarp, um ihn in den Anfangsgrunden der lat. Sprache unterrichten zu laffen. Einige Zeit nachber tam er auf bas Bittauer Gomnafium, meldes er nach 3 3. des anhaltenoften Gleifes wieder verließ, um bas Greiberger Opmnafium ju befuchen. Rach einem 4jabris gen Aufenthalte bafelbft bezog er im 3. 1768 Die Dochfoule ju Leipzig, mo er ben Borlefungen eines Binfler. Ernefti, Erufius, Gellert und Pofed fleifig beiwohnte.
Im 3. 1773 fehrte er in bas vaterliche haus nach Seifbennersborf jurud, wo er fich jedoch nicht lange auf-bielt, fondern fich junachft nach Bittau begab. — Dier war er fo gifdlich, in mehrern angefebenen Samilien und Sandelebaufern, beren Liebe und erzeugte Bobltbaten ibm unvergeflich geblieben find, Unterricht gu ertheis len. Beim Ausbruch bes baierschen Erbfolgetrieges im 3. 1779 tam ein suchfiches Infanterieregiment unter Befebl bes bemaligen Oberften v. Lind nach Bittau ins Binterquartier, nachdem furz jupor ber babei angestellte Feldprediger mit Tode abgegangen mar. Der Dberft v. L. lernte G. fennen, gemann ibn fieb und folug ibn jum Rachfolger vor. Indeffen verbinderte der bald barauf abgeschloffene Friede Die Berwirklichung Diefer Bocation. Statt beffen murde then bochken Orts die Ausficht auf eine baldige Anftellung als Pfarrer eroffnet, und auch bereits im folgenden Jahre (1780) Das Pfarramt ju Ruspersborf übertragen. Am .M. Juni 1781 verheirathete er fich mit bes Pfarrers Caero ju Daubis hinterlaffener eingigen Tochter, Charlotte Auguste, beren Mutter aus dem abligen Geschlechte von Gieff abstammte. Der Berewigte

pubr in fainem Leben manderlei febr unganftige Golddubliche Berhaltniffe: - In feiner Amtofubrung geigte v überall ben großten Gifer, frafte obne Anfeben ber herson, Untugend und Lafter, und brang, auf bas mabre briftenthum. Dadurd, bag er bei Ungefebenern feiner Bemeinde oftmals bart und ju beftig auftrat, machte er ich freilich gebaßig und feste fic mannichfachen Berfol-ungen aus. Richts bestomeniger ging er feinen graben Beg ungehindert fort und buldete Berfcmabung, bag ind Berfolgung; obgleich es nicht fehlen fonnte, bag er urch fein, wenn auch mit redlicher Abficht verknupftes Berfahren fich felbft das Leben verbitterte, und er in en Ruf eines unverträglichen Mannes tam. Man barf brigens nicht vergeffen, daß er ein febr orthodorer Mann par, dem die beilige Sache febr am Bergen lag und ber ich auf bas Beftigfte ereiferte, wenn von Religionsleb. ern nicht dem Geifte des Lutherthums gemaße gepredigt purde. G. befaß gang porjugliche Predigergaben, melde r bagu benutte, feinen versammelten Bubbrern erbaulich u merben, und einen jeden auf ben richtigen Beg gut ringen. Geine Rangelvortrage arbeitete er bis jum boen Alter mit dem moglichften Gleiße aus, memorirte fie ut und trug das, mas er fprach, mit vielem Feuer vor. teber feine Umtefuhrung außert fic ber Berforbene in inem unter feinem Rachlaffe vorgefundenen Auffabe, auf ine Weife, daß daraus hervorgeht, welchen frommen Sinn berfelbe gehabt und wie er bemuht gewesen ift, feine Bemeinde im mabren Christenthum ju erhalten. ollte ba mobl'einem Manne von folden driftlichen Bennungen der Unverfohnlichkeit beschuldigen konnen? Und och war man unbillig genug, ihn beffen nach feinem Lobe ju beschuldigen. Dag er aber Diefes befurchtete, emeifen folgende, in dem vorgefundenen Auffage ent-altene Worte: "In meinem boben Alter find die let-ten Tage meines Lebens burch verschiedene bergangreifenbe Ereigniffe febr getrubt worden, und ich batte ver-gagen muffen, wenn nicht ber allmachtige Bott meine Buverficht und Starte gemelen mare. Jeboch ich nehme feinen Unwillen mit in Die Emigfeit binuber, fondern bitte im Gelft bes gefreuzigten Tefu: Bater vergieb! fie mußten nicht mas fie thaten." Noch in feinem Alter raf ibn bas unverdiente Loos, bag ibm eine hauptquelle u feiner Eriftens verftopft murbe. In bem benachbarten Bobmen mar namlich eine Piehseuche ausgebrochen, Die

benn auch allmille in bie Oberlauft einbrang und unter Anderm einen Biebftand in ber Rabe ber Pfarrmobnung ju Ruppereborf angriff. Es murbe von ben Polizeibeborden augenblidlich ein Militarcordon angeordnet und biefer albhald auch um die Pfarrwohnung, Da auch bier einige Stud Bieb erfrankt waren, gezogen. Man glaubte nunmehr mit der größten Strenge gegen die weitere Berbreitung der Seuche verfahren zu muffen, und so ließ man nicht blos bas noch übriggebliebene gefunde Bieb bes Rachbars, fondern auch das des Pfarrers todten, Deffen Biebftand von Bedeutung und auf den er an feinem Unterhalte gewiffermaßen faft allein angewiefen mar. Roc mehr, man fperrte bes Pfarrers Familie eine geraume Beit ab, so daß fie mabrend berfelben mit keinem Menichen verkehren durfte; und ihn felbst zwang man, eine, eine Bierteistunde von der Kirche entfernte Bohnung für die Dauer diefer Zeit zu beziehen. Der 80jahrige Greis war sonach nicht blos des Beistandes seiner Angeborigen bermubt, fonbern fab fic auch genothigt, in ber ftrengfien Ratte an Conn und Bestragen einen fur ihn um fo befcmerlichern Weg zwei-, oft viermal bes Tage ju machen. Geine bierdurch gerruttete Gefundheit vermochte ibm Riemand wiederberzustellen, wenn er gleich fur jenen Berluft burch freiwillige Beitrage einigermaßen ent-Schädigt murbe.

Beis.

Major v. Lindeman.

#### \* 198. Feift Maner,

Raufmann u. Pofagent Gr. R. D. bes Großbergags von Deffen, ju Darmftabt;

geb. b. 12. Cept. 1765, geft. b. 2. Juni 1830.

Er ward geboren ju Trebur, in ber großt, beff. Proving Starkenburg, von fehr armen judischen Eltern. Da Dieselben ihm schon in seinen Anabenjahren burch ben Tod entrissen wurden, nahmen ihn Anverwandte in Darmkadt zu sich. Blieb ihm auch bier gleich durch die Strenge und den Geiz Lehterer der Weg verschlossen, sich zur Aushildung seines Geistes die notitigen wissenschaftlichen Kenntnisse zu verschaffen, so zeigte sich doch frühzeitig das Praktische seiner Vernunste. Er ward ein tichtiger Kausmann und erwarb sich bald die Liede und Achtung seiner Mitbürger sowohl, als den Ruhm eines ausgebreiteten Geschäfts im Auslande. Die besondere

Brade; bie ibm von dem Großberzoge von Deffen erbeilt murbe, und welcher ibn fogar ju feinem Sofagenen ernannte, erwecte jeboch in ibm nicht ben Gunten bes Ehrgeiges, fondern er benunte Diefelbe hanptfachlich pur Verbefferung des Buftandes feiner Glaubensgenoffen m gamen Großbergogthum, mas in früherer Beit, wo ben Juden die Rechte Des Staatsburgers noch nicht verliejen maren, nichts leichtes mar. Manches Gute beibirtte er baburch für feine Nation. Er fucte nie um Aufnahme in bobere Gefellschaften nach, obgleich fie ihm batte gu Ebeil werden tonnen. Durch befondere Ginfachbeit ber Bitten und Bieberteit bes Bergens zelchnete er fich un. ver feinen Glaubensgenoffen aus. — Bebrangten jebes Blaubens half er, mo er nur tonnte, ja er rettete fogat janje Jamilien von ber ihnen brobenden Gefahr des Unterjanges, und bereitete den Rindern derfelben eine blubende Bukunft. Und so fallt nun manche Thrane der Dankbarteit auf bas Grab biefes fo feltenen edlen Ifraeliten, ber, obgleich tein Denkmal glanzenden Rubmes ihm geraut werden fann, doch auf das der allgemeinen Menichenachtung Uniprud machen barf.

\* 199. Johann Gottfried Carl Goge,

herjogl. fachl.=meiningenfcher Forkmeister zu Frauenbreitungen; , geb. d. 6. Sept. 1790 . geft. d. 6. Suni 1880,

Er war der 8. Sohn des Wildmeisters G. ju Krauenbreitungen und der Anna Elisab. geb. Krell aus Meiningen. Der Bater hatte den außerk lebhaften und unternehmenden Anaben, der besonders Schnibereien liebte, zu einem Bildhauer oder Gewehrmacher bestimmt. Nachdem er die Ortsschüle besucht hatte, lernte er bei dem Abjunctus Gorr D Latein, Schonschreiben aber durch Selbstabung nach Borschiften. In seinem 15. I trug er sich bisweilen mit einem Gewehre, und begleitete unter anberen einmal auch seine beiden alteren Brüder in den Wald; ausmerksam gemacht auf ein Red nahe am Wege wagte er kraks den Schuß, das Thier kurzte, der Schüße warf die klinte weg, ergriss mit Jubel seine Beute und war von diesem Augenbliche an nicht mehr vom Forkund Jagdwesen abzubringen, welches er nun dei seinen Water selbst etlernte und vorzüglich im Schießen eine

<sup>&#</sup>x27;\*) S. beffen Biographie R. Retrol. 6. Jahrg: S. 411:

antgezeichnete Strigfeit erlangte. Im 3. 1800 bejog er die Grenkafabemie ju Dreifigenter, wo er fich burch feinen großen Sien, befonders in der Forftbotanit und Mathes matit, die Liebe der Lebrer und namentlich Bechfteins ermarb. 3m 3. 1811 übernahm er die Forfigebulfenftelle im Baterbanfe, 1812 murbe er mit feinem afteren Bruder als Candecometer verpflichtet und zeigte in feinen ferniiden und ofonomiiden Deffungen ungeweine Bemangfert und mathematifde Scharfe, wobei ibn bie Umvolltemmenbeit ber menichlichen Augen und Sande, fo wie der Inftrumente, oft verbrieflich machte, fo bag er emmal die wegen eines berannabenden Gewitters nicht maria anzeigende Bonfole an einer Giche jerichlagen wellte, mas jein Bruder fanm verbinderte. Im frubiebr 1813 marde bei einer notbig gewordenen neuen Conferiptien im Derzegthum Meiningen dem Baterebes Berforbenen ju vernieben gegeben, daß einer feiner Gobne, mavon zwei ohnebies bas militarpflichtige Alter batten, Dinuer merden fonne, wenn er fich melbete. Es aine mun unier G., ber biefes anbermarts erfahren batte, ohne Biffen feiner Eltern, nach Meiningen, von mo er balb mit ber Radricht gurudfebrte, bag er Lieutenant fei. Den megen ber bamaligen Beitumftanbe bieraber febr betreffenen Semigen fagte er: "Offgier bin id freiwil-lig geworben, Gemeiner batte ich ober Bruber Fris merben muffen; fterbe ich im gelbe, fo mag es fein; tebre ich aber aludlich jurud, fo werbe ich feinen Scha-ben bavon baben; ich glaubte fo recht zu handeln." Schon im Angust b. J. jog er ins felb und nahm an bem Treffen bei Belgig ober Juterbod Theil, wo die Aruppen bes Rheinbundes geschlagen und nach Witterberg jurud gebrangt murben; von be fam er nach Dagbeburg, welches von den Allierten nach den Schlachten an der Sabbach, bei Dennewis ze. belagert wurde, worauf er im Dec. mit den übrigen Bundestruppen mit einer aus Mangel an Bewegung entftanbenen, ben Geinen beforglichen, Corpulenz gurudfebrte. Im Jan. 1814 mit nad bem Rhein giebend, tam er jum Belagerungscorps von Mains. Dort überrafchte ibn Ende gebr. auf bem Porpopendienfte am Bachtfeuer fein jungfter Bruder Cbris fiel, ben er febr liebte und welcher auch bem Rufe bes Paterlandes als Freiwilliger gefolgt mar. 3m Jufi 1815 machte er nebft feinem Bruder ben dritten Relbing jur Belagerung von Breifach als Oberlieutenant mit. Dem Militarftande, befonders bem Gernifonsbienfte abbolb,

ergriff er fein fraber ermabltes gach wieder, murbe 1816, feinem alten Bater beigefent und zugleich jum Feld-pauptmann beim kandsturm ernannt. Im J. 1818 verpauptmann beim Landfturm ernannt. Im J. 1818 versehelichte er fich mit der Tochter des Hauptmanns Raufch m Cambach (unweit Gotha), Johanna Friederife Carobine, aus welcher Che noch 2 Sobne u. 2 Tochter leben. 3m 3. 1821 ganglich vom Militarbienft entbunden, murbe er jum Forftmeifter ernannt; fcon vom 3. 1817 an batte er, auf dem Frauenbreitunger Forfte die Umwandlung und Berbefferung des bisherigen Betriebs mit viel Fleiß und gutem Erfolge begonnen, nun murden ibm aber auch ber Aferbau im Meining. Unterlande, Desgleichen Dammsauten, Meffungen und andere Commiffionsgeschafte übertragen, die er jur großen Bufriedenheit der Landesbeborben beforgte. Erot feiner farten Rorperconftitution litt er boch feit feinem 16. 3. oft an einem Sale. u. Zahnübel u. mehrichrigem glechtenausichlage, mahricheinlich golgen baoon, daß er einft, vom fruben Burichgeben ermudet unter freiem Simmel eingefolafen war, bis ihn ber nachkommende Bater fand. Benige Tage barauf bekam er die Baffersucht, murbe jedoch wieder bergestellt. Bei mancherlei moralis ichen und physischen Leiden, Die ibn trafen, und bei ben mit feinem Dienft verfnupften Befdmerben mar er fets munter, gemuthvoll und gut gelaunt, wiewohl oft tiefbeweat; auch mar er ein Freund von Befellichaft, und ein bei bem iconen Gefclechte beliebter Tanger. Er mibmete auch gerne feine Dugeftunden einer erheiternden. aber auch miffenfchaftlichen Lecture; menn er ausging, ging er meiftens ju Bug und überließ fein Pferb feinen Gehülfen oder Zöglingen, deren mehrere er aus angeses benen Familien bei fich hatte. In allen feinen Berbaltniffen zeigte er fich fonell entichloffen; baber mar er auch in ber Uebereilung oft beftig, fucte jedoch Alles bald wieder gut ju machen, fo mie er im Stillen Wohl thatigfeit ubte. Er war febr religios; auf feinem Rran-tenlager ergriff er einmal Die Sand feiner gefulvollen und feingebildeten Schwagerin mit den Worten : "Gute Clementine! was glaubft benn Du über unfere funftige Fortbauer?" Und als nun biefe fic im driftlich reliaibfen Sinne ertlart hatte, erwiederte er: " bies ift auch nieine Ueberzeugung; aber wenn wir boch nur hienieben noch einige Beit beisammen bleiben konnten!" — Er fühlte es oft, daß er nicht alt werden wurde und sprach es auch bisweilen aus; jedoch fo frub abneten Die Geinen und Alle, welche ibn perfonlich kannten, feinen Tod

nicht. Er fard an einer halbentzündung, verdunden mit einem nerdofen Sieber, mit der gröften Jaffung und mit dem Gedanken, daß er unterliegen wurde. Allgemeine Theilnahme erregte sein unermartetes hinscheiden; höchk ehrenvoll war sein Leichenbegängniß, und als herzog Bernhard die Annde von G. Lobe erhielt, sagte er mit Bedeutung: "Das war ein braver Mann!"

Reiningen. Professor Dr. J. E. Ihling.

\* 200. August Ludwig. Niedt, Doctor d. Arzneitunde u. ausäbender Arzt zu habelberg; geb. d. 10. Sept. 1767, gest. d. 5. Juni 1830.

Er wurde ju havelberg geboren, wo fein Bater Apothefer, Stadtfammerer und Rathsmitglied mar. Da in bem Saufe feiner Eltern die boofte Boblankandiafeit berrichte, fo murbe er icon von feiner Jugend bier-an, fo wie auch an Ordnung gewöhnt. Bis ju feinem 14. 3. besuchte er die Stadticule mit Gifer und erwarb fich die Liebe feiner Lehrer. Mit guten Zeugniffen verfeben, ging er auf bas Joachimsthalfche Gomnafium, mo er ebenfalls mit Gifer und Bleiß ftudirte, fo daß er Diefe Anfalt auch mit gant vorzüglichen Beugniffen verlies, worauf er die Armeimiffenfcaft ftubirte. Rachdem er Anatomie in allen ihren Theilen unter dem berühmten Balther gebort und praftisch fludirt batte, und überhaupt ausgeruftet mit allem, mas bas Studium der Beilfunde er-Beifcht, ging er nach Solle, wo er mit berfelben Bifbes gierbe fortfindirte und im J. 1786 ben Doctorbut erhielt. Bereichert mit vielen Kenntniffen ging er nach feiner Baterfladt jurud und ließ fich als praktifcher Argt nie-Der, abernahm fofort ben groffen Theil ber Rranten bes Beterans der Mergte in der Proving Brandenburg, Dr. Freier, woburd er balb eine bedeutenbe Braris betam, Die er auch mit Ruhm und Gifer verfab. Gein filler. verftanbiger und bescheibener Charafter machte ibn balb aum Saubfreunde feiner Kranken, was er auch durch treue Freundschaft ju bewahren mußte. Das 3. 1806 raubte ibm feinen Bater, wodurch er in Befit eines haufes fam, aber nun auch burch Ginquartierungen viel Ber-bruß batte. 3m J. 1813 verheirathete er fich, und 2 boffnungevolle Cobne find Die Fructe Diefer Che. -Taufende bat er umfonft gebeilt, und befonders nahm er fic der Augentranten, fo wie unter Andern auch ber

Berwundeten oder erkrankten Landwehrmauner im J.
814 an, und bekundete hierdurch wiederholt seinen pariotischen Sinn. In immermahrender Thatigkeit lebte r nicht ohne Wechselfalle der Gesundheit bis im herbst 829, wo er durch die Anstrengungen seiner vielen Reisen erkrankte und einen Ansag der Brustwasserslucht erannte. Alle angewandte Armeien und liebevolle, sorgame Pflege konnten sein Geschick nicht andern; er starb m obengenannten Tage in den Armen seiner liebevollen Battin und umgeben von seinen 2 Sohnen.

## \* 201. Johann Christian Richter,

robst u. Superintendent zu Angermunde, im Reg. = Bez. Potsdam; geb. d. 26. Mai 1760, gest. d. 6. Juni 1830.

Der Geburtsort des Veremigten ift Konigsberg in er Neumark, mo fein Bater ein mobibabenber DeBger par. Aus feiner fruben Jugend verdient besonders ber imftond ermabnt ju werben, bag fein erfter Lebrer in er Elementarschule seiner Baterstadt nicht im Stande var, ihm, gleich andern Anaben, das Lefen beigubringen, ag er dagegen bei einer Berwandten in einem benacharten Orte, welcher er von feinen Eltern übergeben jurde, baffelbe in wenigen Bochen lernte. Benn man ebenft, daß in der Jugendzeit des Berewigten noch ber Ite Bopfgeift vorherrichte, und man ben Korporalftod ir ben allein mirtfamen Bebel bei geiftigen und phpfiben Exercitien hielt, und man ferner bedenft, daß bie reibliche Ergiebungsmeife, vermoge ber bamit in ber tegel verfnupften Milbe und ausbauernden Gebuld, ei fleinen Rindern im Bangen anwendbarer ift, als Die ines Mannes: fo wird jener Umftand mobl um fo era larbarer fich barftellen. Die Erfahrung lehrte auch balb, ag es bem Rnaben keinesmegs an Auffaffungekraft nd überhaupt an geiftigen Sabigfeiten feble; benn in er fogenannten Belehrtenfcule ju Ronigsberg, Die er ach feiner Rudfehr in Das elterliche Saus befuchte, eichnete er fich balb in bem Grabe aus, baß fein Bater ch baburch bewogen fand, ben ursprünglichen Plan, ibn as Bleifcherhandwert erlernen ju laffen, aufzugeben und einen, auf bas Studiren gerichteten Bunfchen gu millabren. Befonders thatig geigte fich bierbei feine Dut-er, eine Frau von feinem Gefuhl und naturlichem Berande, ber er fich auch in fpatern Jahren nach ihrem

Lobe fiets mit ber groften Dantbarfeit erinnerte. Rads dem unn unfer I. alle Klaffen in ber ermabuten Soule burdlaufen hatte, wurde er, ju feiner volligen Ausbildung für bie Universität nach halle in bas bortige Baifenbans geschieft. Er genoß bier 23 3. ben Unterricht, und bezes bann in feinem 18. 3. (1778) bie hallische Univernit, um fic bem Studium der Theologie ju mid-men. Unter den Profesoren, welche in Salle damals bie theologischen Lebrftuble befleibeten, bilbeten ibn Cemler, Roffelt, Forfter, Jani, Ebefhardt, auch fcon Anapp und Riemener, Damals noch junge Docenten. Sm engern und eigentlichen Ginne aber bilbete er fein theriegiidel Erftem nad Semler, von dem er fagte, das er in deffen Borlejungen fich felbft und feine Gebanten wiedergefunden babe. Die Abetorif findirte er bei Babret, mobnte auch beffen rhetorischen und becla-matorischen Birfeln bei. Bie febr berfelbe bas in ibm folnumernde Reduertalent wedte, geht ans R's. fpå-bern Leuferungen bervor: "Das Sodfte, fagte er, mas id mir als bas Dochne benfe, ift ein Redner; fets beate ich ben Bunid, einen Redner ju boren, jedoch niemals ift er mir gewährt worben. Die Urfache, weswegen es fe mentge Redner gibt, liegt mobl in der Schwierigfeit, ein Redner ju werden. Ueber jede Gache aut reden ju fonnen, und bies bei bem bermaligen Umfange bes miffenideitlichen Gebieth, ift mabrlich feine Rleinigfeit! fic glaubte, nachdem ich einige Predigten gehalten, fcon ein volltemmener Redner ju fein, aber nur ju balb fab ich ein, bag noch febr viel baran fehlte." Bon Sabrbt fellet meinte er, jedes Bort, was berfelbe vorgebracht , babe, fei Gold gemefen. Uebrigens, feste er bingu, babe er initerbin an ber Schauspielerin Bethmann ein gleichgrejes berlamatorifces Salent bewundert, und auch ihr in biefer hinficht viel ju banten gehabt. Es bot fich den in Dalle unter Anderm and Die erfrenliche Belei genbeit bar, feinem außern Betragen bie geborige Bolitur geben ju tonnen, indem er burch angesebene Freunde in Die Birtel feingebildeter Damen eingeführt murbe befanntlich die befte Soule, Die fich fur einen jungen Mann benfen last, ber bas, mas man "Belt" ju neu-nen pflegt, fic anzueignen manfct. Im Derbit 1781 verlief er Dalle, und lief fic dann in Tuftrin eremini-In Diefem Eramen beftand er auf bas Trefflichfte; befonders lies man feinen Renntniffen in ben alten Coraden, Die er befonders bem im ballifden Beifen

baufe genoffenen Unterrichte zu danken batte, volle Berechtigfeit widerfahren. Much in ben neuern Sprachen war er nicht unbewandert. Er belfeibete nun 11 3. binpurch eine hauflehrerftelle bei einem frn. v. Morner n der Neumart. Diefer, der fruber Befandter an freme ben Sofen gewesen mar, hatte fast jeben Mittag eine suderlesene Gesellschaft vornehmer Bersonen an feiner Tafel. Sier unter Staatsmannern und Publiciften, erberen Studium er denn auch mit Gifer betrieb. Auch ft aus diefem Zeitraume noch Volgendes von ihm at bemerken. In der damaligen Zeit gehorte es, nach bem von Friedrich II., Boltaire u. A. aufgestellten Befpiele, gewissermaßen zum feinen Cone, die Religion zum Unterhaltungestoffe ju mahlen und fie ju einem Begentande bes Biges und bes Spottes ju machen. Go glaubten benn auch jene Berren Gafte fich febr' verbient u machen, wenn fie ibre atheiftifchen Wifbolgen auf undern Canbidaten ber Theologie abicoffen. Allein bieer wußte ihnen bald mit fraftigen Baffen ju begegnen, end zwar in bem Grade, bag er faft jederzeit bas Gelb bebauptete. Diefe polemifche Unterhaltung batte Dabef bas Gute für ibn, bag er fich eine große Gemanbtheit m Reben und eine Pracifion im Ausbrucke aneignete, uch in Der frangbfifchen Sprache, in welcher Die Conserfation in Der Regel geführt murbe, eine besondere Sertigkeit erlangte. Im Sommer 1783 ward er als Subrector an das Lyceum seiner Vaterstadt berusen, velche Stelle er 5 J. lang mit Auhm und Segen besteibete, worauf er von dem Markgrasen Heinrich von Schwedt Die Bocation au dem Diafonat und Rectorat in Diefer Stadt erhielt. Rachdem er nun Dieferhalb einem weiten Eramen in Berlin fic unterzogen und auch Dieies rubmlich bestanden batte, trat er jene beiden Stellen 3m 3. 1790 verebelichte er fich mit ber Tochter ber Rriegsrathin Roberte ju Schwedt. Dach Gidbrigem Birten in der Soule und im geiftlichen Lebrante Da-felbft erhielt er 1794 Die Pfarre in Dem nabe gelegenen Bierraden. Sier gefiel es ihm in jeder Sinficht fo febr, bag, als er im 3. 1806 gum Probft in Angermunde ernannt wurde, er fich nur mit Mabe jur An-nahme biefes ehrenvollen Poftens entschließen konnte. Indeffen ging er 1807 dabin ab. hier waren bie vielen Beschafte ber damit verbundenen großen Superintenden. tur, die noch in den letten Inhren burch die hinzuge-R. Nefrolog 8. Jabrg. 81

fommene Capeninendentus Schwedt umfangfreicher mur-ben. Urfache, daß er nie in ein fo inmiged Berhaltnift als Prediger zu den Angermandern, wie ehemals zu ben Bierradenern, fam. Anch fann der feiner philosophifen Ratur, Die Rent folgte, eigenthumliche Ernft Dem fern Stebenden mehr als Unfrennblichkeit erfchienen fein, mabrend er bem nober Tretenden vollig verfcwand, und m beffen Stelle Freundlichfeit, Befälligfeit, Uneigenugigien, Rachficht und Großmuth fich unverfennbar eigen. Gein neuer Birfungöfreis gab ihm sowohl m vielen Erfahrungen und darans bervorgegangenen Berbefferungen Anlag, ale auch Gelegenheit, in Das Soulmefen ben bamals neuen ermachenden Beift bet Erziehung ju bringen. Er brach in feiner Superinter-bentur in Diefer hinficht die Babn, organisirte fogleich die Stadts und Landichulen nach dem neuen Auf, feste nach und nach geschicktere, jungere, nach ber neuen Dethobe gebildete Lebrer ein, und fuchte burch Lefezirkel Die alten Lehrer, wo moglich auch noch geiftig, ju beben, und nahm fic ber Prediger und Schullebrer feiner Diocefe bei allen Belegenheiten eifrig an. Bon feiner binterbliebepen einzigen Battin fab er in Widhriger Che 9 Rinder und 23 Enfel entiproven, von denen aber fcon 2 feiner Rinder und 9 feiner Entel ibm vorangingen.

202. Caspar Heinrich Diestmann, Schullehrer zu Besentamp, in Westphalen, im Reg. : Bez. Minden; geb. d. 27. Aug. 1801, gest. d. 8. Juni 1830 °).

Sohn des im Amte ergranten Lebrers Joh. Friede. D. ju Befenkamp, woselbst er geboren murde, bereitete er sich in dem Schullebrerseminare Soest 1819—21 ju seinem Lehrberuse vor. Mit welchem unermüdeten Fleise er dieses that, defien werden sich seine Mitschuler ermenetn, und dieses bekraftigen auch die Zeugnisse seiner nerehrungswurdigen Lehrer. Er ward dann mit kindlich dankbarem Herzen die Stübe des alten Baters. Die ihm anvertraute zahlreiche Schule, der die gelähmten Arafte eines Greises unterliegen mußten, erhob sich, so das sie dalb andern zum Borbilde diente. Anspruchtlich sigkeit, Beschenheit, ein beitever, zufriedener Sinn, edle Einfalt, strenge Gemissenbaftigkeit, brenwender Eifer,

<sup>\*)</sup> Aus d. Bochenblatte får Etementariehren, 8. Sährg. Rr. St.

pickt ju glamen, funbern in frinem Bernfe gu naben, ein reger Trieb', fein Wiffen ju vermehren, - Dos wa-ben die Eigenschaften Dis; und baburch erwarb er fich auch die Achtung und Liebe feiner Borgefesten, feiner Soulgemeinde und ber Ginwohner von bem nabe gelegenen Enger, benn er mar auch bier Lebrer Gobald feine Schule beendigt war, eilte er namlich, taum er-buidt, bierbin, um einer Privatschule vorzusteben, und noch außerdem Unterricht in Der Musit zu geben. Um fpaten Abend fehrte er von bier nach feinem Wohnorte jurud, und der folgende Tag fand ihn in der namilicati unermudeten und beiteren Thatigkeit. Gofchen An-Arengungen mußte ber abrigens gefunde Rorper D's. bald unterliegen. Die Luftrobrenfcmindfucht nowigte ibn, fic von feiner Schule auf einige Beit ju entfernen. Raum etwas erholt, gab er fich feinen Gaschaften ausst. Reme bin; boch die Arantheit nahm zu, warf ihn auf bas Lager, und feste endlich feinem furzen, aber fegend-vollen Wirfen durch einen sanften Tod ein Ziel. Tablend, daß fein Tod nabe, verließ ibn mabrend ber Rrankbeit boch feine Beiterteit nicht, und mit lebhaftem Intereffe nahm er noch in ben letten Cagen Untheil an ben Befpracen über Schulangelegenheiten feiner ibn gabl reich befuchenden Umtegenoffen. Es ift feiner unter bie. fen, ber unferm D. nicht mit Achtung und Liebe junethan war. Alle nahmen baber ben innigften Antbeil an feinem Schickfale, und betlagen, wie feine vorgefenten Prediger und seine Soulgemeinde, feinen Verluft. Sie bedauern den greisen Nater, der mit dem trefflichen Sohne auch die Stute feines Alters verlor. — Wie groß die findliche Liebe unferes D. war, bavon tonnten mehrere Beifpiele ergablt werben. Rur eins fei und erlaubt anzuführen. 218 ihn Schreiber Diefes einft ermun, terte, fic auf eine ibm von mehreren Seiten gefchebene Aufforderung um eine vacante eintragliche Lebrerfielle ju bewerben, fo gab er gur Antwort: "Wer follte bann, wenn ich jene Stelle erhielte, meinen alten Bater un. terftupen? Einen Gehalfen tam er von feinem Gintont: men nicht wohl befolden, und bann murbe fich biefer auch nicht leicht für das bausliche Leben meiner Eltern paffen, und er marbe bie eigenen Anfichten bes frantischen Alters nicht gebulbig ertragen. 3ch will bie Grane meines Baters fem bis ju feinem Cobe. " - Es ift ein wohltymendes Gefahl fur ben Menichenfreund, wenn bas Bille Berbienk, bas fich felbft nicht geltend macht, and 31 \*

Bide gepogen und öffentlich enerkannt mieb. Dagu bet fich and bei D's. Beerdigung, burch gladliches Bufammentreffen ber Umfiande, eine paffende Gelegenheit bar.

\* 203. Carl Lubwig, Freiherr v. Pretlat, grofferzogt. best. Oberforkmeister zu Darmstadt; geb. b. 26. Rov. 1789, gek. b. 9. Juni 1880.

Er ward geboren ju Granfisch : Rrumbach im Dbenmalbe, bamals noch reicheritterfcaftliche, gemeinfchaftlide Befibung ber Samilien v. Pretlat und v. Gemmingen. In noch jartem Alter verlor er feine Eltern, Ludm. Brbr. D. B., f. t. General : Feldmarfchall : Lieutenant, und Brieberite, geborne Grafin v. Epftein. Rachdem er ben Militarftand gemablt batte, bildete er fich in ber Rilibarafabemie ju Colmar, und fpater in ber Ingenieuratabemie ju Bien aus, und trat bemnachft in f. f. oferr. Militarbienke, wo er es in der leichten Cavallerie bis mm Grabe eines Rittmeiftere brachte, und in ben Rriegen gegen bie Pforte und Frantreich biente, melche ben Beitraum bon 1786 bis 1796 ausfüllten. Geine Gefund-beit wurde jeboch bierburch, befonbers aber burch eine urte Contufion auf ber Bruft, welche er in den nieders landifden feldjagen erhalten batte, fo gefdmacht, baf es ibm nicht moglich mar, feine militarifche Laufbabn an verfolgen, fonbern er genothigt murbe, Diefelbe auf-angeben. Gin neues gelb ber Thatigkeit offnete fich ibm nun; er mablte bas für Militars gewöhnlich anziehenbe Sorffach, und trat, nachdem er im 3. 1797 bas Studium ber Formwiffenschaft unter ber Leitung bes befanntlich mm Die Bilbung junger Forftleute verdienten Dberforft meifters von Drais ju Gernsbach vollendet batte. als Jagbjunter in beffen barmftabtifde Dienfte, und wurde balb jum Forftmeifter beforbert. Er fcritt in biefer Laufbahn fonell vormarts, ba er fic burch feine Gefchafts-fibrung bas Bermanen feines Fürften und ber obern Lambesbeborben in bem Grabe ju erwerben mußte, baf ibm im J. 1800 bie Bermaltung bes Dberforftes Gidel fachfen abertragen, und er im J. 1808 jum Dberforftmeifter ermennt, und mit Beibehaltung feiner bisberiaen Seelle ber bat bem beffifchen Staate einverleibte Derjogthum Befiphalen abgefendet murbe, um die bortige forfe vermaltung einzurichten. Rur bis jum 3. 1909 blieb er Barfand des Oberforftes Cicheliadien; und murbe bem-

sächt nach Darmftabt berufen, um baselbit in eleicher Bigenschaft ju functioniren und jugleich als Mitglied ber großbergogl. Oberforfidirection, feine Chatigfeit in noch großerem Umfange dem Intereffe des Staatsdienstes ju widmen. Buste ber Berewigte fich immer und allentsalben in feiner offentlichen Stellung Berdienfte ju erverben, fo bot fich ibm biergu in feiner neuen Beruftphare eine ganz befondere Beranlastung bar — und wirfich groß mar ber Dienst, ben er in Dieser Beziehung bem Staate leiftete. In dem großberzogl. best. Forstor-jamisationsedifte von 1811 hatte die Staatsgewalt die Brangen ihrer Competeng offenbar überfdritten, indem Die Dispositionefreibeit Der Gigenthumer von Brivatmalbungen, namentlich ber Stanbesberren, auf eine mirtich unverantwortliche Beife beschranft worden mar, mas ich erft im J. 1819 anderte. hierdurch mußte Die Unufriedenheit der Baldbefiger nothwendiger Beife aufjeregt werden, und nur der Personlichkeit und klugen Räßigung des From, v. P. ift es juzuschreiben, daß jene legislative Magregel damals keinen offenen Widerstand and, und bis ju ihrer Burudnahme, minbeftens bem Scheine nach, vollzogen und baburch bie Autoritat ber Regierung erhalten murbe. Bei ber erfolgten Auflofung bes Oberforftes Odenwald murde bem Frorn. p. P. Die Stelle als Director Des großbergogl. Oberforftcollegiums ingetragen, welche anzunehmen indeffen feine gerruttete Besundheit nicht geftattete, Die ihn vielmehr nach ber vohlverdienten Rube fich febnen ließ, worauf er auch im 10. Det. 1821 in ben Rubeftand verfest murbe. Beichtete ber Verftorbene fic burch grundliche Renntniffe im Borft - und Jagdfache, welche feine Dienftfubrung aum Ruten bes Staates fund gab, rubmlich aus, fo bag fein Andenken in feinem Wirten fortleben wird, fo mar er licht minder achtbar in ben Beziehungen feines Privat-Er mußte fic ber Liebe feiner Untergebenen purch fein bumanes Betragen ju erhalten und burch ftea es Birten für ihr Bobl feine Amteführung auf eine Beife ju bezeichnen, ber er die ibm gewordene allgeneine Achtung verdantte. Die naberte fich ihm ein feiier Leitung anvertrauter Forftofficiant, ohne freundschafts ichen Rath, Belehrung und Theilnahme gefunden gu naben, und felbft wenn er ben Geblenben und Irrenden uredimeifen mußte, gefcab dies auf eine fo liebevolle Art, bag dadurch bas Bertrauen und bie Buneigung feiier Untergebenen noch junabmen. Die pon einem, fat

Das Gute warm findenden Dergen hervorgerufene Gemuthernbe ging in sein ganzes Leben über, und so wie
er nur im Boblibur fich gladlich fühlte, so außerte fich
er nur im Noblithur flet gladlich fühlte, so außerte fich
er nur im Noblithur flet gladlich fühlte, so außerte fich
ben, wo die Roth ihm bekannt wurde, auf eine eben so
großmuthige als anspruchlose Art zu helsen bereit war.
Manche Familie erhielt von ihm Jabre hindurch beträchtliche Unterstügungen, und hoffnungsvolle Jünglinge die
Mittel, ihre Studien fortzusegen und sich zu braucharen
Staatsbürgern und Staatsbienern auszubistden. Richt
glücklich war sein häusliches Leben, und seine Berehrer,
Freunde und Bekannte theilten seinen Schmerz über die
zahlreichen Unglückssälle, welche ihn im Kreise der Sein
nigen im letzen Dritttheile seines Lebens trasen, wadurch er tief gebeugt und sein Lod beschleunigt wurde.
Er hatte vier Frauen, welche er alle nach furzer She und
immer an den Kolgen der Entbindung versor, ein Werlust, der ihn nicht minder beugen muste, als der erwacsener dofinungsvoller Kinder, der Stolz seines Lebens
und der Troß seines Alters.

## \* 204. Siegmund Bilhelm Bimmern, Boctor u. orbenti. Prof. b. Rechte, orbenti. Beifiger b. Schöppen fubls u. akademifcher Rath bes gemeinschaftl. Oberappellationse

gerichts zu Iena; geb. d. 4. März 1796, geft. zu Beibelberg d. 9. Juni 1830.

In Beibelberg, wo sein Bater, ein angesehener Raufmann, noch jeht lebt, von ifraelitischen Ettern geboren, genoß er in seiner frühern Jugend den Unterricht von Hauslehrern. Bon dem Gymnasium daselbst, das er späterhin besuchte, ging er Oftern 1818 auf die dortige Universität zum Studium der Rechtswissenschaft über. Nachdem er im Febr. 1817 die juristische Doctorwärde erworben, begab er sich zu seiner weltern wissenschaftlichen Ausbildung noch auf ein Palbiahr nach Berlin und auf ein ganzeß Jahr nach Göttingen. Jurückgefehrt nach Heibelberg, habilitirte er sich daselbst als Brivatdocent, und empfing im Mai 1821 zur Anextennung seiner Verdienste den Aitel eines großherzogl. badenschen Rathes. Im Sept. dessehren zahres trat er in Folge langs gedegter Ueberzeugungen in Karlsrube zum Ehristenthum über. Bald darauf (im Oct.) wurde er zum vedentl. Prof. der Rechte ernannt. Im Perbste des J. 1826

sigte er einem ehrenvollen Aufe als 6. ordenst. Beseffor an ber Universität Jena, und ward, nach Apleb-ung eines spatern Rufes an die Universität ju Bresan, zu Michaeli 1827 auch 5. atabem. Rath bei bem emeinschaftl. Oberappellationsgerichte bafelbit. con im Serbfte bes folgenden Jahres von einer Reife n feine Beimath frank jurudgetehrt, mußte er im Frubabre 1829 feine Borlefungen aufgeben. Auf Der jest ur Berftellung feiner Befundheit unternommenen Reife ach dem fudlichen Frankreich tam er nur bis Seidelberg. Den nachften Binter verlebte er, ber Lanbfuft megen,, uf einem Dorfe in ber Rabe ber Stadt, tehrte im Frubing in Diefe jurud und verfchied am obengenannten Lage. Seit dem 26. Sept. 1823 mit Caroline, einer geornen Walther aus hanau, perheirathet, hinterließ er unmundige Rinder, eine Tochter und einen Gobn. — Beine ausgezeichneten Berdienste als Lebrer und Schrifteller, und fein trefflicher Charafter, find ju allgemein nerkannt. als bag fie bier einer weitern Museinanderegung bedürften. Seine Bortrage bezogen fich Anfangs jur auf Die Gefchichte bes romifden Privatrecte und omifdes Erbrecht. Spater ging er ju ben Pandeften ind den biftorifd bogmatifden Infiltutionen über. Ginige Rale bat er auch exegetifde Borlefungen über ausges pabite Stellen bes romifden Rechts gehalten, und einnal ein f. a. Pandeften : Practifum gelesen. — Geine Odriften, mit Ausnahme jahlreider, in verschiedenen ritifden Beitschriften niebergelegter Recensionen, find: D. de Mutiana cautione. Heidelb. 1818. - Spftem ber ibm. Morialtlagen. Chb. 1818. — Romifch rechtliche Unersuchungen fur Biffenschaft und Ausübung (in Berbin-)ung mit bem Dr. L. J. Neuftetel). 1. Bb. Ebb. 1821. - Grundriß b. gemeinen, in Deutschland geltenben Erbs ochts, j. Gebrauch f. feine Worlefungen. Cob. 1823. -Beschichte b. rom. Privatrechts bis Juftinian. 1. Bb. in 2 Abth. Ebb. 1826. 3. Bb. 1829. — Im Archiv f. b. iwiliftifde Praris: a) über Die Culpa bei ber Protutel [1. 3b. S. 252 ff.); b) über bas Erlofchen alternativer forderungerechte (I. Bb. G. 809 ff.); c) es gibt feine pefepliche Pflicht jur Redotation (II. Bb. G. 204 ff.); h Beitrag jur Lehre von ber quasi pupillaris substitutio (II. Bb. G. 289 ff.); e) in wiefern wird eine Forderung burd bes Glaubigere Darjug getilgt? (III. Bb. G. 121); f) über ben nach des Mandators Tod ju vollziehenden Auftrag (1V. Bb. G. 235); & aber refolutive Bedin:

gungen (V. Bb. G. 234 ff.); h) tonnen Gervituten burch Bertrag errichtet werben ? (VIL Bb. G. 309 ff.); i) furge. Auffabe (VIII. Bb. G. 158 ff.); k) geben bie Erben bes nach ber Delation, aber vor ber Acquisition verftorhenen Legators dem Substituten por oder nicht? (IX. Bd. G. 357 ff.); 1) noch ein Wort über bas Galvianische Juter-Dict (XI. Bb. G. 345 ff.). - In der Beitschrift für Civifrecht u. Projeg: Beitroge jur Lebre vom Pfandrechte (I, 28d, S. 47 ff.)

#### \* 205. Johann Georg Drecheler, Pfarrer au Barrien w. Sple in ber Graffcaft Dopa; geb. im Juli 1757, geft, b. 10, Juni 1880.

Sein Bater, Spriftian D., ju Koburg wohnbaft, war ein Blechschmibt, welchem Sandwerke auch er fich widmen follte. Hervorstechende Gelftesgaben jogen Die Ausmerklamkeit feiner Lehrer auf ihn, und auf ihre Ber-

anlaffung fam er jum Studiren. Im J. 1779 bezog er Die Univerficht Gottingen, und murbe 1783 auf Denne's Empfehlung Conrector an der Stadtschule zu Nordbeim. Rad einem Jahre ward er Acctor an der lateinischen Schule ju Barburg, und im 3. 1798 tam er ins Predigtamt, querk nach Sigendorf in der Graffcaft Sopa, im 9. 1814 nach Barrien und Gote. Er bat in feinem 47. jahrigen Lebramte viel Gutes gestiftet. M. Bollbeding.

## \* 206. Christian Ludwig Stuber,

benf. E. fachf. Poffager ju Reichenbach bei Roffen, Inhaber ber E. fådf: Civil-Berbienftmebaille;

geb. d. 2. Juli 1761, geft. d. 10. Juni 1830. .

Der Geburtsort St's. ift Dresden. Sein Bater Job. Jac. St. mar Oberforfter im Amte Roffen und gleichzeitig Forfter auf bem Reichenbacher Revier bei Roffen; feine Mutter war eine geb. Beichelten ans Dresben. Den erften Unterricht erhielt er burch einen Saublebrer, fpater aber auf der Freiberger Soule. Aus vorherrichender Reigung jur Jagerei, erlernte er biefe theils im voterlichen Saufe, theils bei bem Revierfor-fter in Rofau, worauf er im J. 1791 als Juffnecht in Bodendorf angestellt murde, welche Stelle er bis jum 3. 1795 inne batte. Rach feines Baters Ableben erbielt

peffen Stelle als Revierförfter in Nossen. Da feine als Folge seines im strengsten Sinne des Wortes wiesenen Diensteisers und der damit verbundenen Bewerden, von Jahr zu Jahr mehr abnahmen, so suchte um Wersetung in den Rubekand mit einer Pension d, welches Gesuch ihm auch im J. 1825 zugestanden arde. Zum Beweise der Anerkennung seiner an den zg gelegten musterhaften Treue Kurde ihm das Prakat als Hosiáger und spatterhin die Civil-Verdienstemerille ertheilt. St. war nie verheirathet. Nothleidende id Huffsbedürftige, sobald er sich überzeugt hatte, daß es bedurften, unterstützt er gern und half überdaupt, wir seinen Rechnung die Schule besuchen. Sanst entsplummerte er im 69. Lebensjahre an Altersschwäche,

Major v. Lindeman.

## \* 207. Wilhelm Julius Mert,

copherzogl. heff. Premier-Lieutenant im 4. Infanterie-Rogiment ju Dffenbach am DR. ;

geb. i. 3. 1797, geft. b. 12. Juni 1830.

Br Braunshard, einem unfern Darmstadt gelegenen, im versiorbenen Landgrafen Grorg von hessen. Darmscht versiorbenen Landgrafen Grorg von hessen. Darmscht der Belt. Nach einem mehrjabrigen Besuche des Gymnassums P. Darmstadt, trat er im J. 1813 als Cadet in das neustrücktete best. Darmstadtische Regiment Prinz Emil, Vanzirte in demselben im April 1814 zum Secondlieusenaft und machte als solder die beiden keldzüge gegent und machte als solder die beiden keldzüge gegen ung seines Regimentes wurde er dem Regimente Großund Erbprinz zugetheilt, in welchem er 1824 zum Preschiertieutenant befordert wurde. Eine Darmentzündung auchte seinem Leben, nach einem kaum Lestundigen Aransachte seinem Leben, nach einem kaum Lestundigen Aransachte geinem Leben, nach einem kaum Webauern feiner zum Lameraden und zahlreichen Freunde, zu frühe ein Ender

D-ftdt.

5-A

e) Gine biograph. Rotig von bemfelben f. oben G. 100.

## + 208. Bengel Leopold Chlumczansty, Micter von Prestawit und Chlumczan,

Farkerzbischof zu Pung, bes avostolisch. Studles zu Nom burch Bohmen, dann die Didtesen Bamberg, Meißen u. Regensburg Logatus Natus, des t. t. österreich. Logatus Natus, des t. t. österreich. Logatus Natus, des t. t. österreich. Logatus Natus, des t. t. derfol. Majekät wirklich. Geb. Rath, d. Königreiches Bohmen Primas, Doctor d. Weiselfweis heit u. Senfor d. philosoph. Fefultat d. t. t. Carlifers dinandelschen Universität zu Prag, perpetutricher Aunzier und Protoctor Studiorum, wirkendes Mitglied d. Gesellschaft d. vasterländ. Museums u. d. pomolog. Bereins in Böhmen, Protector d. Frivats Biinden:Instituts u. d. Bereins der Kunstreunde für Kirchenmust in Prag, derr der erzösichs. derrichaften Brezan.
Manderscheid, Louisopig, Rothuzezzicz, Reureichenau, Moldaustein, Rozmital, Schwag, Wonschow;

13eb. b. 15. Rob. 1749, geft. b. 14. Juni 1830.

Diefer durch hohe Burde, gleichwie durch erhabene Tugenden: hocht ehrwurdige Kirchenpralat fammte ans bem uralten Gefchlechte ber Ritter Chlumcjansty von Preftamit und Chlumcjan, welche feit mebreren Sabre. bunderten in Bohmen anfaßig, eine fruchtbare Pfiang-ioule ausgezeichneter Diener für ben Staat fomobl, als für Die Rirche maren. Wengel Leopold erblickte bas Licht ber Belt auf bem Familiengute Doftis (praminer Rreifes) in Bohmen, wo feine Eltern: Unton Ritter v. Chlumezansty und Josepha geborne Freiin Obitecty mita-ihrer zahlreichen Familie ben größten Theil bes Jahres: verlebten. Nachdem Wenzel Leopold ben erften Unterricht in ben Elementarmiffenschaften im vaterlichen Saufe" und am Gomnasium ju Deutschbrod erhalten, murbe er im 3. 1'765 in bas ju Prag unter ber Leitung ber Tefuiten bestandene St. Bengelb-Geminarium gur meiteren'. Ergiebung und Bildung übergeben. Borgugliche Geifteb. fabigfeiten, unermudeter Bleif, findliche Grommigfeit und anfibrudlofe Befdeibenbett ermarben bem jungen. Allumnen bald die Liebe und Achtung feiner Borgefetten und in deren Folge die rubmliche Auszeichnung, daß ibm, nod) felbft einem angebenden Junglinge, Die Huffict über die übrigen adligen Ronviftszöglinge anvertraut migrbe. Roch im fpateften Alter gedachte Bengel Leopold mit dankbarer Liebe feiner vortrefflichen Lebrer, Die, nicht aufrieden, den Berftand ihrer Boglinge mit

finlichen Arnninffen bereichert zu babon, ihr vorzügli. bes Augenmert auf die Pildung ihrer Derzen zur Euend und Grommigfeit richteten, und ju Diefem Enbe as religible Gefühl berfelben durch bie Rraft des que en Beifpieles, befonders aber burch zwedmaßige Ane achtbubungen fo ju weden, ju beleben und ju bilben puften, bag Liebe ju allem Guten und Eblen in Den mpfanglichen Gemuthern ihrer Boglinge unvertilghat purgeln und ihre Uniquid und Reinheit vor jeder Ent-Deibung bewahrt merden mußten. - Rach Bollenbung er philosophifchen Studien und Erlangung der philoophifden Magiftermurbe trat er im 3. 1768 aus dem Bt. Bengels Geminar in das bobere Bildungsconvift um beil. Bartholomaus über, um dafelbft, ebenfalls un-er ber Leitung ber Jesuiten, die Theologie, ber er fich ion innerem Berufe angetrieben, ju widmen beschloft, u ftudiren; und daß er Diesem Studium mit raftlosem Lifer und ermunichtem Fortgange obgelegen, durfte feine im 3. 1771 erfolgte Beforderung jum theologischen Balalaureat an der Prager Carl - Ferdinandeifden Univerfis det pur Genüge beweisen. Im J. 1772 am 13. Dec. jum Priefter geweiht, eilte Chlumczanoth voll brennen, ben Eifers für seinen beilwirkenden Beruf, der ihm angewiesenen Kaplanskation zu Klökerle (einem im boben Bebirge bes faaber Rreifes gelegenen Stadtoen) ju, mo er mabrend eines Beitraumes von 4 Jahren und 5 Monaten mit beifpiellofem Gifer und mahrhaft driftlider Refignation in allen Zweigen ber Geelforge arbeitenb, fic Die allgemeine Achtung und Liebe ber Pfarrfinder und ben Ruf eines ausgezeichneten Sangelrebners, eines ebenfo eifrigen als mobithatigen, frommen und in feis mem Bandel bocht fittlichen Priefters erwarb. Bon da im J. 1777 jur Bartiger Pfarre beforbert, und 2. J. Darauf mit der ansehnlichen Dechanei ju Letschen be-theilt, begrundete er immer mehr ben ihm vorgegangenen guten Ruf, meldes jur Folge batte, bag er noch vor Ausgang bes J. 1779 von bem Prager allzeit getreuen Domkapitel jum wirklichen Mitgliede mit ber Bestimmung gewählt murbe, Die erledigte beutiche Rangel ju verfeben. Elf volle Jahre hindurch vertundete Chlumcianety von Bohmens erfter Kangel bas Bort Gottes ben Bewohnern der hauptfladt und mard ebenfo gern, als mit Rugen gehört, weil er tief burchdrungen von Den Beilsmabrheiten, Die er portrug, nicht nur mit beredter Bunge, fondern aus des Bergens Salle mit Rraft

und Galbung fprad, und was er feinen Bubbrern fo warm und bringend empfahl, feloft in feinem Bandet anfchanlich barftellte. - Durch allmablige Borradungen ju bobern Stufen gelangte er gemaß ber befteben-ben Rapitularverfaffung jur Burbe eines Praelatus Ar-chidiaconus, als er von bem Prager Fürsterzbischof Bilbelm Florentin, gebornen Gurken ju Galm : Galm, jum Suffraganbifchof gemablt und nach erfolgter pabitlicher Befidtigung am 28. Cept. 1795 als Bifcof von Canen in part, int. in ber Prager Domfirche feierlichft confefrirt murbe. Mit ber Liebe und Ergebenbeit eines bantbaren Sohnes unterftutte nun Benjel Leopold feinen oft frantlicen Erabifcof in Der Subrung Des oberbirtlichen Amtes, mar beffen treuer Begleiter bei allen ta-nonischen Difitationen, leitete als Generalvitar beffen Confiftorium, und indem er auf Diefe Beife ben Tribut fouldiger Danfbarfeit zollte, erwarb er fich jugleich die genauefte Renntniß der Dibjes, welcher er einft als Radfolger Bilbelm Florentins vorfteben follte. Gieben Jahre" ftand Bengel Leopold in ben besagten Gigenschaften feinem Erzbischof jur Seite, als er im J. 1902 von feinem erhabenen Monarchen jum Bischof in Leitmerit ernannt und als solcher vom Pabste Bius VII. bestätigt wurde. Mit wahrhaft apostolischem Sier widmete fic ber neue Bifcof bem Beile feiner Dibges. Muidbrig vifitirte er einen bedeutenden Theil Derfelben. fucte babei mit eben fo parteilofem als icharfem Blide Die wichtigften Angelegenheiten jeder Pfarrgemeinde, forberte das vorgefundene Gute, unterließ aber auch nicht mit eben dem Ernft als Dilbe das muchernde Unfrant auszujaten. Gingebent feines apoftolifden Berufes perkundigte er felbit das gottliche Wort Dem versammelten Bolte in beiben Landesfprachen, fo wie er burch of-fentlich angestellte Ratechisationen von ben Fortschritten Der Schulfugend in der Religionslehre die nothige Ueberzeugung fich ju verschaffen bemabt mar. Bobl miffend, daß bas Beil ber Glaubigen burch bie Babl frommer, Griftlich erleuchteter Birten bedingt fei, war er vorzuglich auf ftanbesmäßige Bildung feines jungen Rlerus bedacht. Bu Diefem Enbe murbe auf feine thatige Berwendung Die gu Leitmerit beftebenbe theologifche Lebranftalt nach dem in ofterreidifden Staaten vorgeferiebenen Studienplane organifirt, bas Mumnat nach bem Bedarf ber Dioces erweitert, ju beffen Unterbrinanna Das ebemalige Jesuiterfollegium adoptirt, für Die

poralifde, religiofe und wiffenschaftliche Bilbung ber flumnen aber burd meife Statuten geforgt, über beren enaue Saltung ber unfern bes Mumnats refibirenbe Bifchof felbft burch oftere unvermuthete Befuche bes lumnais forgfam machte. Dit ber Gorgfalt eines unrmudeten Dberbirten verband Bengel Leopold Die unricopflice Liebe eines Batets gegen alle, Die in irend einem Berbande mit ibm fanden, befonbers aber rfreuten fic Diefer Liebe Die Armen und Rothleidenen aller Stande. Obgleich er auf Die Berftellung Der irchen:, Soul- und Wirthschaftegebaude auf ben bis boflichen herrschaften bedeutenbe Summen vermenete, und ju Drum eine berrliche Rirche, aus feinem bermogen neu aufführte, vergaß er keineswegs bie leendigen Tempel bes herrn ju erhalten und burch ihre nterftubung Gott auf Die murdigfte Weife zu verberr-den. Gelbft fein Monarch legte ibm ben ichonften alr Chrentitel, ben Ramen eines Batere ber Ar-en bei, als Allerbochftberfelbe ibn unter bem 6. Jan. n J. 1808 jum Beweise feiner volltommenften Bufrieenbeit mit ber Burbe eines t. f. wirklichen Geb. Raes auszuzeichnen fich bewogen fand. In bem verhange prollen Jahre 1813, mo Wengel Leopold burch patrio. iche Opfer jur Unterftugung Der um Leitmerig gelagern vereinigten Armee und besonders burch die menbenfreundlichfte Gorge fur die Unterbringung und Berlegung ber vermundeten Rrieger, neue glangende Bers enfte um fein Baterland fich erworben, erging an ibn , n feinem Landesherrn ber Ruf gum Erzbiethume eitus tini nach Lemberg an Die Stelle bes im J. 1812 ver-orbenen Erzbifchofs Cafetan Ritti v. Rich. Muein Un-Muein Unnntniß ber polnifden Gprade, und Die baraus ent-ringende Beforgnis, ben gerechten Unfpruden ber ibm lauvertrauenden Deerde nicht ju genugen, bestimmten n, um Enthebung Diefer Beforderung ju bitten, Er ieb nun, nachdem ihm diefelbe bewilligt morden mar, feiner vorigen fegenbreichen Birtfamteit, jeboch nur the Beit, indem er burch allerhochftes Refeript vom . Dec. 1814 jum Gurftergbifcof bon Drug ernannt urde. - Mit allgemeinem Jubel mard bie Runde von r Babl bes neuen Eribischofs in ber über 4 Jahre rwaisten Erzdidzes vernommen. Bas Domkapitel mar freut, in seinem ehemaligen Mitgliede nun fein Ober-upt zu verehren. Die Alerisei sah mit freudiger ehnsucht der Ankunft ihres neuen Oberhirten entge-

#### 494 Chiamcyansto, Riffer von Preftawiff rc.

nen, beffen Beisbeit und Gerechtigfeit in ber Leitum ber Diriefengelegenheiten und beffen fiebewolles, lentfeliges Benedmen gegen Jebermann ibr aus ben fris bern febren ichen befannt mar. Und die Glaubigen in ber Demikabt femehl, als auf bem Lande ftimmten fert's in ben lauten Jubelruf ein, weil eine Aliabrige Drerring bes Andenfen an bie erhabenen Lugenben, the Bearl Legglo als Canonicus und Suffraganble fan ver ihren Augen entwidelt, feineswegs ju vertik gen ermigent gemejen mar. Rach erfolgter pabfilider Bertangeng murbe Bengel Leopold am Pfingftionntage ben 14. Nai 1815 als Prager Furfterzbifchof, Metrope En und Enmes bes Konigreichs in Die Domfirche feiertich eingefuhrt und bafelbft nach bergebrachter Beife ixther in. 3n berfelben Beit verlied ibm fein Demart in Rudfitt feiner, mabrend ber letten Rriegsepo: de ber 3. 1513 und 1914 jur Beforberung ber beiligen Cate bieles benfmurbigen Rampfes geleifteten po tremiden Dienfte bas golbene Kreug bes neugeftifteten Emilicherenjeident. — Obgleich im Alter bereits porgeraft, trat Beniel Leopold mit gewohnter Thatigfeit Ent erzeuertem Gifer bie Regierung ber Ergbidges en. Erd bert war er alles Ernftes bemubt, burch allichrige trangent De Befrationen Die geiftlichen Beburfniffe feiner giantigen Seerde fennen ju lernen und ihnen die ets freiftichne Abbulfe ju leiften. Er vifitirte die Erzbis22 10 3. bindurch gang allein, hierauf noch 3 3. mit lerzem neuen Suffraganbisches Franz de Paula Pischtef, Stickes ju Ajot, worauf er Krantheits halber die befamerliden fanonifden Bereifungen nicht mehr vornehmen tounte. Aber überall, wo er fein beiliges Mint e:Nuthable, binterließ er bleibende Eindracke ber Anbatt und Gottieligfeit in ben Bergen ber Unwefenben. Et wer ein bergerbebender, machtig erbauender Anblid, ben ebrmurbigen Greis in feinen heiligen Berrichtungen m ichen! Man las es in feiner Miene und borte et an feiner Stimme, baf er Gottes Bebeimniffe ver-weite. Go murbevoll im bifchoffichen Amte, eben fo ferritfich, juvorfommend und berablaffend mar 28. leopeit in feinem Umgange; mit unwiberftehlichen Ban-ben ber Liebe und bes Butrauens fand man fich ju ibm briggegen, aus beffen Auge Die aufrichtigfte Baterliebe milberill entgegenftrubite. - Unter feinen fanonifden Bereitungen Berbient jene ber jut Prager Ergbibles geberreen Graffchaft Glas eine befonbere Ermabaung.

d**06** Ir: fd. In:ten

wiehn Jahre waren verstoffen, fektem ble Ginger to villide Gemeinde der Amwesenheit ihres Oberhiren ich bas Legtemal, erfreute. Sehnfuchtsvoll harrete bas Bott und die Priefterschaft ber Untunft des neuen Dben arten. Als baber 2B. Leopold im J. 1820 Die tanonis De Bification Diefes entlegenen Theiles feiner gefflis ben Beerde antrat, wurde er an allen Orten, wo ibn rin aboftolifder Beruf binführte, mit ben Menferungen er innigften Freude und der tiefften Ehrfurcht empfanen. Aber nicht geringer mar auch feine Freude über ie ungebeuchelte Krommigfeit bes von allen Getten fiereiftromenden Boltes, und boffen feste und unerfolisiefe iche Anhanglichkeit an Die Lehren und gottesbienklichen lebungen ber tath. Religion - über die in ben Bents sabrbeiten gut unterrichtete Schuljugend, und vorzugich liber die eifrige burd wiffenschaftliche Bildung eben-, als durch untadethafte Gittlichfeit ausgezeichnete beiftlichkeit, beren Tugenben von Katholiken und Pro-Ranten einstimmig gepriefen wurden. 3ir ben piftirm 46 Pfarreien murben 40,411 bes bl. Gaframentes er Firmung theilhaftig; ein fprechender Beweis, mit elchem Gifer Das Bolt und Die Priefter Diefe Gnadentit au ibrem Geelenheile ju benugen wußten. Es fonnte' em machfamen Muge bes über ben blubenben Auftanb iefer Gemeinde innigft erfreuten Oberbirten nicht ent eben, baf um Erhaltung biefer allgemein berrichenben brbnung, Sittlichfeit und Religiofitat ber obgleich im lter foon vorgerudte, bennoch mit unermubeter Ebde greit in feinem Rreife ftets wirffame, von ber Prieften haft ebenfo, wie vom Bolte allgemein verehrte, und ibft von ber f. preußischen Regierung beffens ange tomte f. Dechant ju Sabelichwerdt und Prager furb abischoft. Bifar, Joseph Ananer, wesentliche Berbienfte d erworben babe, und B. Leopold glaubte burch beindere Auszeichnung biefes Mannes der gefammten braffchaft einen bentlichen Beweis feiner volltommen-Um Tage ber Abreife en Bufriebenheit zu ertheifen. angte ber fcheidenbe Oberbiet bem in feiner Demuth ichts abnenden Greife im Beifein einer zahlreichen Vermmlung fein golbenes Bruftreus mit einer golbenen ette um, und erwirfte ihm fpaterbin mit Beifinnung es f. preugifchen Sofes vom tomifchen Stuble eine im rfirte Abtei in part. inf. mit bem Rechte, Das bl. Soament der Firmung innerhalb der Graffcaft Glas ausispenden. - Mit gleicher Treue und Gewiffenbaftig-

Beit verrichtete 28. Leopold Die Abrigen Gefchafte feims oberbirtlichen Amtes. Indem er bei allen Ronfiftoriel verhandlungen ben Borfit führte, blieb er in fteter the bernicht sammtlicher Geschäfte, bearbeitete selbft die wich tigern berfelben und jeigte ihrerhaupt einen Gifer fir fein Umt, ber ihn felbft mabrend ber Rrantheit nicht reben lief, und erft mit feinem Leben erlofd. Geiner meifen Anordnung verdantt die Erzdiczes die Errichtung ber Bitariatsbibliothefen, welche dem in der Seelforge au geftellten, weniger bemittelten Rlerus reichliche Dittel aum fteten Fortidreiten in feiner miffenschaftlichen Aufbildung barbieten. Unter ibm murbe bas in feiner Be-Rimmung bochft mobithatige, aber nur noch mit einem geringen Sond verfebene Penfioneinftitut fur Schulleb rermittmen und Baifen reorganifirt, Durch neue 3m Auffe gehoben und in einen fo blubenden Stand verfest, daß es icon jest feiner menfchenfreundlichen Bei Rimmung ergiebig zu entsprechen vermag. -Muf feine Bermenbung murbe bie Feier ber Beibnachtsmette, melde im 3. 1800 vorgefallener Unordnungen wegen in al fen Didgefen Bobmens auf die Morgenftunde verlet worden mar, nach einem Beitraum von 20 Jahren mie Der um die Mitternachtsftunde jur nicht geringen Freude und Erbaunna fammtlider Ratbolifen begangen. befonderer Begenftand feiner oberhirtlichen Gorafalt mar fein Alumnat. Gleich beim Antritte Des Eribistbums. fo mie er fic uberzeugte, baß 2 Borfteber gur Auffict aber 150 bis 160 Alumnen nicht gureichten, ftellte er eis nen britten an, und befoldete benfelben aus eigenen Mitteln bis jum 3. 1823. Auf gleiche Beife ergangte er ben Gebalt bes 2. Borftebers, fo lange ibn Diefer aus bem offentlichen Sond blog in Wiener Babrung be-Ibm perdantt Das Geminar feine Dermaligen. Den Beburfniffen unferer Beit mehr jufagenden Statuten. feine amedmäßig eingerichtete Rrantenanstalt, nebit fo vielen andern toffpieligen Berftellungen, befonders an ben Gartengebauden, der mobithatigen Gaben nicht au gebenten, Die er an Gelb, Bibeln und Brevieren allfabrig unter die Alumnen vertheilen ließ. Gelbit aud in felnem Teftamente erwies fich Bengel Leopold woblthatig gegen fein Geminar, ba er Demfelben feine jablreiche Sandbibliothet legirte. Bei der Bermebrung feiner Gintunfte erweiterte fic auch ber Wirtungefreis feimer thatigen Rachftenliebe. Alle mobitbatige Ankalten Bragh, an melden diese Sauntstadt, wie kaum eine an-

ere, reich ift, alle gemeinnähige Unternehmungen im Sonigreiche, befonders aber Die religibfen Inftitute Der barmbergigen Bruber, Der Elifabetherinnen und Urfulinerinnen fanden in ibm ben eifrigften und thatigften Beforderer; Die Armen aus allen Rlaffen ihren Bater und Bobltbater, und arme Studirende ben großmuthigften Gonner. In feinem Alumnate allein erhielten 100 Stu-Direnbe, melde jur Bebienung ber Alumnen mabrend Der Efgeit bestimmt find, und bafur von Seitt bes Alumnats mit ber nothigften Roft verfeben werben, auf Roften bes Erzbischofs bas tagliche Brod und 25 bavon, Die unter Aufficht eines Prafetten' im Geminar wobnen. wierdies die nothige Aleidung. Um den Befiand diefer Anftalt auch nach feinem Tobe ju fichern, legirte er dem Prager Seminar 10,000 fl. E. M. mit der Berpfichtung, die daraus herfließenden Intereffen jur befferen Berpflegung Diefer armen Studirenden ju verwenden. Gleich beim Untritte bes Erzbisthums übergab er in bie Sande bes damaligen herrn Oberftburggrafen 16,000 fl. gur Unterftugung der Prager Armen, und als — im 3. 1847 — von Gr. Majest. dem Kaifer ein Privatverein im Königreiche Bohmen jur Linderung des in einigen Gegenden eingetreitenen Rothstandes gestiftet murde, trug Wenzel Leopold als wirfendes Mitglied besselben 20,000 fl. bei. Nachdem aber von dem Ueberreste der nicht verwendeten Gelder ihm 8000 fl. jurungestellt werden follten, widmete er auch diefe gur Fundirung bes gerabe Damals im Entfteben begriffenen Nationalmufeums, Deffen literarische Schape er überdies durch zeitweilige Ueberlaffung benkwurdiger handschriften und Incunabeln bereicherte. Zur Perfiellung ber in Rom abgebrannten. St. Paulskirche ließ er schon im J. 1825 bem romisschen Stuble, dem er seit jeher mit unerschütterlicher Ereue und tiefker Verebrung ergeben war, als schwachen Erweis feiner Sulbigung 1000 St. Ducaten Darreichen. Neberhaupt fab Wenzel Leopold in feinen Einfunften piches als Gelubbe ber Frommen und Erbtheile ber Armen, die er als treuer Saushalter eben deshalb bloß pur Forderung ber Ehre Gottes und gum Beften feiner Mitmenichen zu verwenden redlich bemubt mar. gleich löblichem Gifer suchte Wenzel Leopold als zeite weiliger Riefinuper Des Erzbisthums feiner Berpfichtung gegen baffelbe burch Herfellung ber herrschaftlichen Patronats und Wirthschaftsgebaube, burch Aultur Der Baldungen, Anlegung neuer Strafen, Gorbormug N. Netrolog 8. Jahrg.

#### 498 Chlemeganato, Mitter von Preftawit rc.

Des. Gifenerzbaues, Beredinng ber Schanfzucht und Berbefferung ber Defonomie in allen ibren 3meigen nachautommen: aber nicht minder mar er als Grundberr für bas geiftliche Bobl feiner Unterthanen beforgt; Davon gengen die von ibm neugebauten 9 Schulen auf ben enbifcofliden herricaften, Die Unftellung und Dotirung mehrerer fruber nicht bestandener Lebrer, ber in ber Brecjaner Schloftapelle fur die von ber Pfarrfirche ju febr entfernten Ortichaften angeordnete Gottesbienft an Sonn- und Festiagen und endlich die zwei lettwillig angeordneten Stiftungen, beren eine Die Erhaltung bes in ber Brecganer Schloftapelle eingeführten Gottesdienftes Durch Unftellung eines Raplans und jugleich Soulfatedeten bafelbft mit einem Aundationstapital von 6000 A. C. M., die andere aber die Beforgung bes Gottes-bienftes an Sonn- und Feiertagen in der Manderscheider Soloftavelle durch Bestellung eines Raplans an der Cestiger Pfarre mit einem Jundatjouskapital von 3000 A. E. M. bezweckt. ---Das iconfte Dentmal feines emeinnutigen Sinnes binterließ jedoch Bengel Lev-bold in der Grundung zweier Realfdulen zu Rafonin, Prager Diozes, und zu Reichenberg, Leitmerifer Diozes, von welchen iene ber ofonomifch technischen, Diefe ber kommerziellen Bilbung ber vaterlandischen Jugend bestimmt ift. Schon lange fühlte man in Bohmen bas Beburfniß folder Unstalten, durch welche technische Renntniffe im Lande verbreitet, der Reichthum Bohmens an mannichfaltigen Naturproduften mehr benuft, baburd ber fets machfenden Bevolkerung neue Erwerbs. quellen eroffnet, und die allgemeine Rlage über allgugroden Andrang ber Jugend ju ben gelehrten Schulen allmablig geboben wurbe. Aber Mangel an gureichenden Konbe binberte bieber bie Befriedigung bes tiefgefühlten Bedurfniffes. Da forgte 2B. Leopold, Der fur Das Befte ber ihm Anvertrauten ftets machfame und thatige Birt, in ftiller Berborgenheit fur bas erforderliche Siff-tungekapital. Im Ramen eines ungenannten Patrioten ließ er burch ben Pigriftenordens-Propinzial ber boben Lanbebregierung ben Borfdlag jur Grundung zweier Realiculen an ben befagten Orten machen, und baju ein icon fruber bei Diefem Orden jum Bebufe einer gemeinnatigen Lebranftalt Darniebergelegtes Rapital anbieten, welches mit lestem Oct. 1980 durch den Bumachs. ber Binfen bis ju dem Betrage von 104,905 fl. C. IR. annuche. Mit Dank wurde bas ebelmuthige Anerbie-

#### Chiumczansty, Mitter von Preffamit ic. 499

ten angenommen, und zu deffen Realifirung fofort die notbige Bortebrung getroffen. Da die Stadt Rafonis bisber nur eine Trivialschule befaß, fo murde vorerft Diefe mit Genehmigung ber hoben Landesfielle ju einer Saupticule erhoben, aus dem Pigriften-Orden ein Director, jugleich Ratechet, bann ein Lebrer ber 4. Saupts schulkfaffe angestellt und bem erften ein jahrlicher Bebalt von 350 fl., bem letten von 300 fl. C. DR. aus Dem Befammt : Dotationsfond angewiesen. Unter folden Bestimmungen murbe biefe Saunticule am 1. Nov. 1829 feierlich eroffnet. Da jedoch B. Leopold bei fel-ner ftets junehmenden Rranklichkeit beforgen mußte, bas . er den Zeitpuntt, mo die Unstalten ins mirkliche Leben treten murden, faum erleben merde: fo mar er genothis get, fich in feiner lettwilligen Anordnung vom 25. Mary . 1830 gegen feinen frubern Vorfat als Stifter ber zwei Realiculen ju nennen, um bas Recht geltend ju maden, Die naheren Bestimmungen biefer Stiffung auszu-fprechen, Die er außerdem durch fein gewahltes Organ in dem Stiftsbriefe anguordnen entschloffen mar. - Dit freudiger Soffnung fieht Bohmen der baldigen Eroffnung biefer im iconften patriotifden Ginne gegrundeten Unstalten entgegen, und fegnet dankbar bas Undenten feines innigfiverehrten Oberhirten, Der wie im Leben, so im Tobe, ber Bohltbater feines Baterlandes geworden. — 3m 3. 1818 murde B. Leopold von feinem Monarchen mit dem Großfreuze des t. t. ofterreich. Leopoldordens und zwei Jahre barnach burch bie aller-pochfte Bestimmung ausgezeichnet, Ge. f. f. Sob. ben Erzbergog Rapner mit der Prinzessin Maria Glisabetha von Savoyen-Carignan in Der Prager Metropolitans Firche ju trauen. Die vielen Bemeife mabrer Achtung. welche ber ehrmurdige Greis bei Diefer Belegenheit von feinem buldvollsten Landesberrn und deffen erlauchtem Raiferhause erhielt, machten ihm die fcon an fich hochft erfreuliche Feierlichfeit unvergeflich, und maren ihm ein weit wertheres Andenfen, als felbft bas toftbare Dontificalfrent, welches ibm auf Beranlaffung ber Feierlichteit von feinem Monarchen verehrt murbe. Im Dec. 1822 feierte er in aller Stille Das 50jabrige Jubelfest feines Priefterthums in feiner Saustapelle ju Brecjan, und im 3. 1826 bas allgemeine tircliche Jubildum. Obgleich ber ehrmarbige Jubelgreis in ber größten Burackgezogenheit von ber Belt lebte, und in ben letten Lebendichren oft von schwerzlichen und langwierigen 82 **\*** 

#### 500 Chimciansty, Ritter von Prestawit z.

Arantheiten heimgefucht wurde, die ben herbft feines Lebens noch mehr verdufterten; so wunschte er bennoch und erbat fic von Gott mit frommem Gebete Bertangerung feiner Leibenbtage, um bas erfte hundertjährige Jubelfest der Kanonisation des hl. Johann von Repo-mut, Bohmens hochsverehrten Landespatrons, zu erleben. Gott gemabrte bem Bojahrigen Greise ben febn. lich genahrten Bunfd. Rach Beendigung bes Jubelfeftes lebte BB. Leopold unter fets junehmender Ent-traftung noch ein ganges Jahr, in welcher Zeit er fich jum naben Cobe mit allem Ernfte, den die Bichtigkeit bes Moments erheifcht, und mit driftlich-frommer Ergebung in Gottes unerforfolice Rathichluffe vorbereitete. bem er feinen letten Billen bem Domfapitel jur Auf-bewahrung übergeben, ließ er fich bei abermaliger Ruck-tehr ber Rrantheitsanfalle offentlich im Beifein mehrerer Domberren, Des Metropolitanflerus und feiner Dienerschaft mit den beiligen Saframenten der Sterbenden verseben. Doch seine Stunde war noch nicht getommen! Der Herr über Leben und Tod verlangerte gegen alles Bermuthen noch auf einige Bochen fein Dafein und gonnte ibm baburd bie Freude, ein für bie Li-teraturgeschichte bocht michtiges Unternehmen ber Prager philosophischen Sakultat burch Berausgabe eines uralten Codex Decanorum sac. phil. mit gewohnter Freigebigfeit ju unterfluten und in der ihm jugefdriebenen Dedication Die Gefühle Der tiefften Berebrung Diefer Sacultot gegen ibn, als ihr dlieftes Mitglied au lefen. Wenige Sage barauf entschlief er fanft und ruhig in ben herrn am oben genannten Tage fim die 4te Morgenfunde im 81. Jahre feines Alters an den Folgen ber Bruftmaffersucht und Lungenvereiterung — ber lette feine & Stammes. Seine irdifchen Ueberrefte wur-ben gemaß feinem im Teftament ausgefprocenen Bunfche in ber Metropolitanfirde und zwar in ber unter ber graft. Rinstpiden Rapelle befindlichen Gruft neben bem Sarge feines mittelbaren Borfabren Anton Deters Grafen von Pricowety feierlicht beigefest. Aus feinem Te-ftamente leuchtet berfelbe Geift bervor, welchen 2B. Lespold bei Lebzeiten rudfictlich der Rirchenguter an den Zag gelegt bat, indem er feine gange Rachlaffenfdaft mit Musnahme meniger Legate für feine Bermandten, benen er jedoch fruber ein großmuthiger Bobltbater gemefen, au frommen und religiofen 3meden, und jur Entgel tung feiner Diener bestimmte. - Dies ift ein fcmacher Schattenriß des ehrwardigen Oberhirten, der als Muster achter Frommigkeit, unermudeter Berufstreue und thatiger Liebe den Seinen vorangegangen ift, und in ihren dankerfallten herzen ein schoneres und bleibenderes Denkmal sich erbaut hat, als Menschenhande von Erz und Marmor schaffen konnen. Während Liebe und Dankbarkeit an seiner Grabstätte das Opfer frommer Karbitte in stiller Wehmuth darbringen, troste die Trauernden ein glaubiger Ausblid nach Oben, wo der verklarte Geist an den Stufen der ewigen Liebe um Schutz und Segen bittet für sein Volk, wie er es hienieden gethan und scheidend verheißen!

#### 209. Christian Gottfried Daniel Stein,

Doctor b. Philosophie u. Professor am Berlinischen Grumasium zum grauen Aloster, Mitgl. b. f. Akademie nählicher Wissenschaften zu Erfurt, b. großberzogl. Societät f. b. gesammte Mineralogie zu Zena u. b. allgem. kameral. denom. Societät zu Erlangen, Ritter b. rothen Ablerorbens 8. Alasse;

geb. b. 14. Dct. 1771, geft. b. 14. Juni 1830\*).

Der Geburtsort des Verewigten ift Leipzig. Sein Bater, der daselbst Kaufmann war, ftarb frühzeitig und hinterließ seiner Wittwe mehrere unerzogene Kinder, ohne Mittel zu deren Erziehung, da er während des siebenichtzigen Krieges — wo er unter den, wegen der der Stadt Leipzig auferlegten drückenden Contribution von der preußischen Militarbehörde auf die Pleißenburg gesetzten. Geißeln sich befand — sein nicht unansehnliches Vermögen verloren hatte. Die Wittwe verehelichte sich sieder zum zweitenmal mit dem Rechtsconsulenten Geißenhöhner zu Leipzig, in der Hoffnung, dadurch in den Stand gestetzt un werden, ihre Mutterpslichten gegen ihre eignen

<sup>\*)</sup> Es gereicht uns stets zu einem besondern Bergnügen, in dem Metrologe d. D. Männern ein Dentmal seigen zu können, welche durch ihre Gestleeserzengnisse der Menschheit wahrhaft genügt haben. Unter diese Männer rechnen wir denn auch Stein, der durch seine Lehr: und Handbüder der Ecographie und Naturgeschichte für diese, iedem Menschen, der nur im geringsten Anspruch auf Bitdung machen will, unentbehrlichen Wissenschlichte fur neublich viel, gethan hat. Mir bedauern daher, außer Stande zu sein, eine ausschlichte Stein graphie von ihm zu liesern, um so mehr, da dr. Dofrath Polity, dem wir die vorliedenden Notizen aus Erteins Leden verdanken, dies zu erwarten schein schen verdanken, dies zu erwarten schein (S. Jahrb, d. Seich, n. Staatst. Sept. 1830).

Rinder defto beffer erfullen ju tonnen. Gie fab fich je-Doch in Diefer hoffnung getäuscht; benn ihr zweiter Gatte bebandelte ihre Rinder erfter Che bocht fliefvaterlic. Als aber unter ihren Gobnen ber Berewigte burch feltene Talente und Trieb ju den Wiffenschaften fich auszeichnete, tor Gatte bingegen burchaus meber einwilligen wollte, Daß ber Beremigte ftubiren follte, noch benfelben mit ben notbigen Mitteln Dabei ju unterftugen gewillt mar; fo enticolog fic bie bodfinnige Mutter, gegen die bertomme lichen Schreibergebubren, Die Aften ihres Gatten ju copiren und ju mandiren, wozu fie alle Stunden, welche the Sorge fur das hauswelen übrig ließ, besonders aber die frubeften Morgenftunden, verwendete, Damit fie ibrem boffnungevollen Cobne Die nothdurftigften Mittel für die Berwirklichung seines 3weckes verschaffte. Gin Privatgelehrter ertheilte ihm ben erften Unterricht in den alten Sprachen, worauf er die Thomasschule besuchte, und von Diefer (1788) jur Universitat feiner Baterfladt aberging. Debr burd die Buniche feiner Mutter und durch Das Befubl ber Dantbarteit für die, ihre Rrafte faft aberfteigenden, Unftrengungen ber mutterlichen Liebe, als burch eigne Reigung bestimmt, widmete er fich feit 1790 bem Studium ber Theologie, mit welchem er aber jundoft bie geschichtlichen und philologischen Studien, und (bei Platner) die philosophischen verband. Im I. 1793 besuchte er täglich bas Leipziger Laubsummeninstitut, um mit biefem 3weige bes Lebrfaces bekannt ju werden, und vielleicht für bie Butunft bie Bilbung ber Taubftummen jum Berufe feines Lebens ju mablen. All aber Die unvaterlichen Gefinnungen feines Stiefoc. tere gegen ibn eber gu als abnahmen, und fein Gefuch, als Sulfblebrer an einer Leipziger Soule angestellt ju werben, wegen feiner Jugend, obne Erfolg blieb; fo reif'te er, von Empfehlungen an den Oberfdulrath und Director Gedide unterftutt, im 3. 1793 nad Berlin, me er eine glinftige Aufnahme fand, und bereits im 3. 1794 als Collaborator an bem Berlinifd-Colnifden Gomnafium jum grauen Alofter angestellt ward. Dier begann fein fur Die Wiffenschaften matiges Leben als Lebrer und fteller. 3m J. 1802 ward er jum Profeffor er-Gegen feine um ihn bochverdiente Mutter abte Schriftsteller. nannt. er bis ju ihrem Tode (1812) Die Pflichten tindlicher Unbanglichteit und Dantbarteit in ihrem gangen Umfange aus; auch feine Gefdmifter und deren Rinder murben von ibm nach feinen Rraften unterftust, und Diefe noch in feinem

Leftamente bebacht. - Er blieb bieberebelicht. - Be iner boben Lebendigfeit und Gemandtheit bes Beiftel mird er bald, als Lebrer und Schriftsteller, in mehreres treifen ber menschlichen Erfenntnig einbelmifcht er fprach schaft, deutlich, bestimmt, und interesfirte burch bie Ras belichfeit und Ginfachheit feiner Darftellung, obwohl et vielleicht auf ben Schmud best Ausbrudes ju wenig Borgfalt verwendete. Er fdrieb mit Leichtigkeit, und ein traftiger - burch oftere Reifen geftartter - Rorpet rtrug bis in den Winter von 1829-1830 bie großen Anstrengungen, benen er fic als fleißiger Schriftstler enterzog. Dabei war er nicht blot Stubengelehrter; et tabm vielmehr gern an Gefellschaften Untheil, und war; purch feine ununterbrochene Beiterfeit und frobliche Laune, o wie burd Die Offenheit und Gutmuthigfeit in feiner gefellschaftlichen Unfundigung, in jedem gebildeten Rreife willtommen. Die baufigen Reifen, welche er wieberbolt Durch gang Deutschland, und felbft außerhalb Deutschlands, nach ber Schweis, Italien, Frankreich, ben Rieberlanden und England machte, fcarften feinen politifches . Blid und Satt, gemabrten ibm Menfchen: und Welte tenntnig, und maren die hauptfachlichften Erholungen von anhaltenden Berufs : und ichriftstellerifden Arbeiten. Er reif'te allerdings gewöhnlich febr fcnell, und faft nur im Bluge; benn er machte nicht felten binnen acht bis gebn Wochen einige bundert Meilen. Deshalb trifft auch feine, übrigens febr intereffanten, und alles Wiffenswarbige umfoliegenden Reifedarftellungen in einzelnen Buntten, der Bormurf Der Gluchtigfeit nicht gang ohne Grund; allein in der deutschen Literatur ber Reifen behaupten biefe, ju feinen letten literarifden Arbeiten geborenben. Reifebofdreibungen in 7 Bandden eine ehrenwerthe Stelle, und verdienen ihren Plat in jeder gutgeordneten Lefebibliothet, wenn gleich ber eigentliche Gelehrte vom Sache nicht burchgebends neue Belehrungen baraus ichopfen burfte. - In ber frubern und mittlern Beit feines fdrift. ftellerifden Lebens versuchte er fich in der Behandlung padagogifder, philologischer und geschichtlicher Begenftande, bis die bochft gunftige Aufnahme, welche feine geographifd - ftatiftifden Werte fanden, ibm in fpaterer Beit beinabe ausschließlich Diefen Studien guwendete. In ber That gebort ibm bas nicht ju verfummernde Berdienft, Das mabriceinlich mit feiner perfonliden Stellung als Gymnafiallebrer in genauer Berbindung fland, daß er, sogleich bei der erken Auflage seiner

gengraphischen Sanbider und Compendien, ben rechten Eon und Kaft far die Berechnung feiner Schriften auf ben Lebrvortrag ber Beographie und Statistif fand. ferdings batte vor ibm Bufding mit großem Rubme Die Babu einer grundlichen und umidliegenden Behandlung ber Erbfunde als Biffenicaft gebrochen, und gabri und Gafpari betraten nicht ohne Erfolg biefelbe Babu; auch maren bereits, vor Stis. Auftreten in bem Gebiete ber Statiftif, mehrere febr fchabbare Sanbbacher berfelben (von Achenwall, Remer, Sprengel, Meufel, Mannert, n. A.) ericienen; felbft bas muß jugeftanden werden, bag er nicht felten die Geographie und Statiftif nicht rein genug von einander fchied, fondern zuviel ans ber Statiftif ber Geographie beimifchte, um dem todten Gerippe ber Lettern mehr Frifche und Leben ju geben: allein enticbieben baben feine Schriften auf Die auferor-Dentlich weite Berbreitung ber Erdfunde in bem Jugendunterrichte, namentlich auf gelehrten Schulen, booft folgenreich gewirft. Denn er verftand es nicht mur, feine Lehrbucher nach einem logifch richtigen und einfachen Plane ju einer lichtvollen Ueberficht ju ordnen; bas Bidtige von dem Minderwichtigen ju fondern (ob er gleich im Gangen eber guviel, als ju wenig gab) und bie bargestellten Staaten und Reiche moglicht gleichmaßig ju behandeln; er ftellte auch in jeber neuen Auflage feiner geographischen Schriften, ben jebesmaligen neueften 3m-ftanb ber Staaten und Reiche auf, mas namentlich in Der an politifden Beranderungen fo überreichen Beit von 1806-1816 fein geringes Berdienft mar, und mo St., bei bem Reichthume feiner ununterbrochen fortgefesten De terialien und Gammlungen (eine Folge feiner außerorbentlichen Belefenheit in feinen Sachern und in ben fris tifden Blattern) viele ber gleichzeitigen geographifden Schriftfteller in ber That weit übertraf. Dagu tam, bas ibn ber Beifall, ben feine Schriften fanden, nicht nach. laffig machte; Die meiften neuern Auflagen feiner Werte enthielten mefentliche Berbefferungen, Bufage und Er-weiterungen. Man vergleiche nur 3. B. bas großere geographifche Sandbuch, in der 1. und 2. Auflage, mit ber 5. und neueften! Allerdings find feine Berte nicht gang frei von einzelnen Unrichtigfeiten, Die man - bei Der immer bober fteigenden Celebritat feines Ramens oft mit ju vieler Bitterfeit hervorbob; (als ob bie, mit ihm in Bettfampf tretenden, geographischen Schriftftel. fer nicht auch febr oft an ben "eingefclafenen Domer,"

erinnert batten!) affein bie 17 Auflagen feiner "fleinen Geographie" in einem Beitraume von 21 Jahren (1808-1829) und bie 5. Auft. feines großern geograph. Wertes binnen berfelben Beit — Die Nachbride beiber ungerechnet - verbargen es, daß er mit grundlicher und vielfeitiger Cachtenninis, mit ficherm Tafte in ber Ausmahl und Bebandlung ber Stoffe, und mit ber ununterbrochenen Fortbildung und Erweiterung feiner Berte bei jeber neuen Auflage, ben rechten Weg gefunden batte, ber Lieblingsmiffenicaft feines Lebens Die meitefte Berbreitung in ben gefammten Landern beutscher Bunge ju verschaffen. - Je mehr aber bas großere "Sandb. D. Geographie u. Statistif", Die "kleine Geogr.", Das bocht reichbaltige "große geograph. Lexicon" (in 8 Albth.) und Die "Reifen" (7 Bocen.) in ben letten Jahren feine Beit und Araft in Ambruch nahmen; befto weniger arbeitete er mahrend biefes Beitabichnitts im Gebiete ber Gefcichte, wo er in ben frühern Jahrzehenden ebenfalls nicht unrühmlich fich verfucht hatte. Auch bewies fein griechisches Borterbuch, daß er der Philologie nicht ungetreu geworden, und feine Raturgeschichte, daß ibm, biefer, ber Erbfunde nabe verwandte Rreis wiffenfchaftlicher Renntniffe nicht fremb geblieben war. - Gein als Geograph und Statiftifer erworbener Ruf bewog, nach bem Tobe bes Profesors Der biftor. Sulfswiffenichaften ju Leipzig, bes Pofraths Erufe D, Die philosophiche Facultat ju Leipzig, ben Berewigten, ber im 3. 1793 von berfelben jum Doctor ber Philosophie ernannt worben mar, primo loco unter Den Mannern zu nennen, welche in dem Denominations. berichte ju bem erledigten Lebramte ben bochten Bebor-Den vorgeschlagen wurden. Obgleich feine Berufung nach Leipzig nicht erfolgte; fo warb boch biefe ehrenvolle An-ertennung feiner literarifchen Berbienfte in feiner Geburtoftadt die Beranlaffung, daß er in feinem zweiten Baterlande eine wefentliche Berbefferung feiner außern Berbaltniffe und die gerechte Burdigung feiner vieliabrigen Dienfte als Lehrer und Schriftfeller erhielt. Geit Diefer Beit für immer an Preugen und Berlin gefnupft, machte er im J. 1829 Die - fur einen Privatmann, Der feine bffentliche Laufbabn, wie mir oben gefeben baben, arm anfing, und feine bausliche Lage blos durch feine raft. losen schriftstellerischen Anstrengungen verbeffert

<sup>\*)</sup> Deffen mit vielem Geift ausgearbeitete, book intereffante Biographie f. im Retrolog b. D. Sahrg. 1897. G. 67.

batte - wahrhaft hochfinnige und grofartige Schenfting eines Capitals von gehntaufend Thalern, beffen Binfen er ben Bittmen perdienter Schulmanner beftimmte. Gein Ronia erfannte den edlen Ginn diefer Richtung offentlich badurch an; bag er ibn, ein balbes Jahr vor feinem Lobe, jum Ritter bes rothen Ablerorbens ernannte. - Er mar in feinem gangen Berbalten febr offen, grabe, obne Ruchalt: Eigenschaften, Die fich icon in seiner Berfonlichkeit ankundigten, so wie in feinem Jebhaften Mengern ber rege Fleiß fich bemerklich machte, ber ihn außer ber Beit ber öffentlichen Lebritunden faft mabrend bes gangen Tages nicht ben Schreibtifc ver-taffen ließ. Immer beschäftigt, immer feinen wefentliben Geschaften und feiner literarifden Thatiafeit gewidmet, lebte er febr eingezogen und fand in der Arbeit faft feine einzige Freude. Gein Rorperbau mar mittlerer Große and :traftig. - Geme fraftvolle Gefundheit, welcher er burd fortbauernbe fdriftfellerifde Unftrengungen, felbft noch im angehenden bobern Alter, vielleicht zu febr ver-, traut und juviel angemuthet hatte, begann im Grubiabre 4830 ju fomanfen. Ihn befiel gegen Dftern Die Bruft-maffersucht, Die nach menigen Wochen fein thatiges Leben endigte. - Geine Schriften find; Plutarchi de pneror. educat. libellus; emend., erplio. Lips. 1793. - Sanbb. D. Befd. u. Erbbefdreib. D. preuß. Staats. Berlin 1796. -Charafteristif Friedrichs II., K. v. Preußen. 3 Ch. Sbd. 1798 (Dieses Werf erschien 1882 ohne Wissen d. Werf. unter verandertem Titel; Anecdoten u. Charaftery. u. f. m. in einem andern Berlage). - Sandb. b. Geographie. 2 Tb. Lvg. 1808, 2. Aufl. ebd. 1811, 3. ebd. 1817, 4. ebd. 1819 u. 1820, 5. ebb. 1825 u. 1826. — Rleine Geographie. Mit einer Weltcharte. Lpg. 1808, 17. Mufl. ebb. 1829 (Bon Diefem Berte find 71,500 Eremplare bei bem rechtmaßigen Berleger ericbienen, ben Rachbrud alfo ungerechnet). - Lehrb. b. Geogr. b. preuß Staats. Berlin 1809. - Geogr. ftatift. Beitungs., Poft. u. Comtoir Lericon. 2 Bbe. Lpj. 1811. - Geographie nach Raturgrengen. Cbb. 1811, 2. Auft. 1818. — Lebrb. b. Erb. u. Bollerfunde (Auch unter b. Titel: 2. P. Gunte's neues Clementarb. f. Gebrauche bei b. Privatunterricht, fortgef. v. St. 4. Eb.). Berlin. 1812. — Sanbb. b. Raturgeschichte f. b. gebildeten Stande u. f. m. 2 Bbe. mit Rupfern. Lpg. 1812, 2. 21. 1820, 3. 21. 1829. - Raturs gefd. f. Real. u. Burgerfdulen. Mit 21 folor. Abbitb. Ebb. 1812, 2. A. 1822, 3. A. 1830. — Reuer Atlas b.

nangen Welt, in 14 Blettern. Robft biftor.-ftatift. pufit. milit. Tabellen 'u. Erlauterungen. Ebd. 1814 — 1816, A. N. 1818, 3. A. 1819, 4. A. 1822, 5. A. 1824, 10. A. 1890. - Deutschegriech, Sandmerterb. Berlin 1815. - Europ. Beographie nach D. naturl. Grengen. Ebb. 1817 (2ud unter d. Titel: Rlugels Encyclop. 7. Th.). - Der preuß. Staat, nach f. gegenw. Lander- u. Bolferbeftande. Bon J. A. Demian u. E. G. D. St. Ebd. 1818. — Reues geograph fatift. Beitungs , Poft u. Comtoir Lericon, 4 Bbe. Lpz. 1818 – 1821 (Nachtrage u. Berichtigungen Dazu erschienen zweimal, in d. J. 18.2 u. 1824). — Sandh. D. Geographie u. Statiftit D. preuß. Staate. Berlin 1819. - Much gab er 1819 Die 6, bis j. 3. 1819 verm. u. verb. Auch von L. A. Baumanns furgefasten Gesch. d. preuß. Monarchie, Potsdam 1819, so wie auch d. 2. Aust. v. Baumanns Lebrb. d. Naturgesch. f. d. Jugend. Mit 360 Abbild., ebd. 1820, heraus. — Bon 1812—1816 beforgte er einen fleinen Schulatlas v. 12 Charten. 4. Aufl. 1824. 5. Mufl. 1830. - Statistifch geograph. Befdreibung b. Ronigr. Gachfen. 2 Bochen. Dreed. 1827 (gebort J. geogr. Tafdenbibliothef). - Reife : Tafden : Lexicon f. Europa. Lpi, 1827. — Reifen nach d. vorzüglichften Sauptficten von Mittel Europa. 7 Boden. Mit Titelfupfern u. Chamten. Cbb. 1827-1829. - St. war Mitarbeiter an b. Erich : Gruberichen Encyclopadie, auch eine Beitlang Re-Dacteur D. Berl. Boffifden Beitung, und batte fur b. unter Polip's Redaction erfcheinende "Bibliothet b. michtigft. neuern Gefdichtsmerte D. Auslandes" Die Ueberf. u. Bearbeitung von Dupin, forces productives et commerciales de la France übernommen. Außerdem hat er viele Recensionen in d. Sallische allgem. u. in die Leipziger Literaturgeitung geliefert. Gerner find von ibm Nadrichten in ber allgem. Mufital. 3tg., fo wie Bermerkungen in bem allgem. Anzeiger D. Deutschen enthalten.

#### \*210. Friedrich von Schmalkalber, penf. Major in großberzogl. beff. Dienften, ju Sießen; geb. im S. 1777, geft. b. 16. Juni 1830.

Dem Padagogium feiner Baterftadt Gießen, wofelbft fein Bater als Oberftlieutenant lebte, verdankte derselbe feine Borbildung fur den Militarftand, welchem er 45 J. angeborte. Im J. 1785 trat er als Cadet in die Dienste feines Baterlandes, wurde 1789 Secondlieutenant im

Regim. Imbgraf, 1700 Premiertientenant, 1704 Stabitaphia, 1903 Rapitan 1. Alafe in dem Referdebatailion Deffen, und im J. 1813 Major. Die letten Jahre feines Lebend brachte er als Pensionar in dem Kreise seiner Jamilie zu Giefen zu.

D. 6—a.

\*211. Cloves, Freiherr Baldner v. Freundstein, Langeift. bes. Anmerherr u. hofmarfcall, Ritter bes tonigs. hruf. Ichamitter:, Commandeux b. 2. Al. des großerzagt, heff. Lunges: u. Altter bes hachfürft. hohenloh. Phoniporbens, ju Domburg vor der poble;

geb. b. 17. Aug. 1748, geft. b. 17. Juni 1830.

Der Berewigte war ein Dann, deffen Birten, wenn es auch im offentlichen Leben und im Gebiete ber Biffenfhaften nicht von der glangenbften Seite bervortrat, bod fo reich an Berbienft war, um ihn ben Eblen und Befferen ber Beit mit Recht anreiben ju fonnen. Er mer im mabren Ginne bes Bortes ein ebler Mann, bei bem ein beller Berftand mit einem tiefen Gefühl gepaart mer; und wenn er auf der einen Geite feinen Beift mit mannidfaden Renntniffen ju bereichern und auszuschmaften geftrebt batte, fo fucte er auf ber andern feinen Stoll barin, die eblen Regungen feines herzens in fill-lem, wohlthatigem Wirken zu befriedigen. War baber and fein mabrer Werth nur Denjenigen naber befannt. welche auf dem Bege ber Freundichaft oder auf anderem Wene mit ibm in Berbindung getommen maren; fo bies tet boch fein Leben fo manche Seiten bar, welche geeigmet find, auch bei Anbern Intereffe fur ben Beremigten an ermeden. — Unfer v. 2B. entflammte einem febr alten Gefchlechte, ba fcon im J. 814 (bem Tobesjabre Carle Des Großen) eines Balbners unter ben Deerfithrern Lubwigs bes Frommen gedacht wird. Gein Bater mar ber am 19. Aug. 1812 ju Conftang verftorbene e. frang. Dberft, Freiherr Chriftian B. v. F., und fein Geburtsort Spreng im Oberelfag, im Begirte Alttird. Geine Mutter, Frangista Maria Benigna, mar eine geborne Grafin v. Gandereleben - Coligni, und Beffperin Der herricaften Baltersleben und Rathfamsbaufen. Umfer 23. bestimmte fich fur Die militarifche Laufbabn, und nachdem er fcon im 3. 1781 in ber Schweizergarbe eingefdrieben worden, beftand er als Afpirant ber Marine

ju Mais bie vorschriftsmäßige Pruftung. Aleber bie fvaern Ereigniffe in feinem Leben finden fich in feinem Tagebuche eigenhandige Notigen, woraus wir bier den wefentlichen Inhalt ausbeben. — Nachdem er ben Grad eines Eleven der Marine 3. Klaffe erreicht hatte, wurde er im Oct. 1787 im Safen-von Toulon der 6. Estadre lugetheilt, und schiffte fic auf ber Infructionscorvette L'eclair unter dem Befehl des Kapitans Aupter nach Bem mittellandischen Meere ein. Richt lange barauf jum Grabe eines Eleven 2. Rlaffe gelangt, machte er eine gur Uebung fur Die Eleven angestellte Geereife auf ber Fregatte, Die Beftalin, unter ben Befehlen Des Darquis.'u. Bauget, und auf berfelben Fregatte von 1788 bis 1791 Reifen nach ben Infeln unter bem Binbe, nach Reufoundland, nach ben Infeln St. Pierre und Mique-lon, und nach bem Cap Français. Die Fregatte freuste einige Zeit vor St. Dominguo, und lief im Jan. 1791 in ben Safen von Toulon wieder ein, mo 28. im Dars boffelben Jahres die Prufung fur ben 1. Grad ber Malaub's mabrend melder Beit Die frangofifche Revolution in ibrer vollen Buth ausbrach; er nabm jeboch an berfelben teinen Theil, fondern blieb der Gache feines Ro-nigs neu, und trat in Die Reihen ber ausgemanderten Delfette, welche die Waffen fur Die Gache ber Bourbond ergriffen batten. Er focht in Der Compagnie Der Schreferoffiziere, welche fich um die Bruder Ludwigs XVI fammelten, und machte ben Geldzug in ber Champagie mit, morauf er im Mug. 1792 als Ravitan in bas Infanterieregiment Gurft Sobenlobe trat, welches er im Anfange 4794 verließ, um fich ber Bermaltung bedeuten-Der Familienguter und dem Studium Der Biffenichaften git widmen. Diefes ruhige Leben follte ber Beremigte iber nicht lange genießen, sondern es ftanden ihm Tage schwerer Prufung bevor. Die Sturme der Zeit verbreisteren ihre Berbeerungen auch über v. 2B's. Besthungen, er verlor diefelben gleich fo vielen aus ihrem Baterlande bertriebenen Landsfeuten, und mar fluchtig im eigentichen Sinne bes Bortes, bis jum 3. 1802, mo er als Rammerfunter und Rapitan in landgraff, beff. - bomburg. Dienfte trat. Rummer und Entbebrung batte v. 28. mit Charafterftarte und rubiger Ergebung in Die Fugungen ber Borfebung ertragen, und auch Die groften Widerwartigfeiten fonnten fein Gemuth nicht erschuttern, feinen Beift nicht beugen, wie manche, mabrend Diefer Beit niederge-

idriebene Meußerungen beweifen. Er blieb nicht lange in beffen bomburg. Dienften, fondern verließ Diefelben im 3. 1804, lebte einige Beit ju Stuttgart, und taufte bann ein fleines Gut ju Oberenfingen im Burtembergifcen, wo er eine Reibe von Jahren hindurch mit ber Landwirthicaft fic beschäftigte, und mit ber barauf bezügficen Literatur fic vertraut machte. Das J. 1815 machte einen wichtigen Abschnitt in 2B's. Leten, indem er fic mit einer eblen Grau aus Schwerin verebelichte, Caroline Friederite v. Bietinghof, Stiftsbame bes abligen Stif-tes Oberftenfeld, und hofbame ber Pringeffin Louis von , Bartemberg. Un ihrer Geite verlebte er im eblen Betteifer fooner herzen bis ju feinem Tobe bie gludlichten Tage. Am 1. April 1818 führte ihn fein Gefoic in ben offentlichen Dienst jurud, als Chef bes hofftaates bes Damaligen Erbpringen, nachberigen Landgrafen Friedrich. Jofepb ju Seffen Somburg \*), der ihn nach feinem Regierungeantritte jum Rammerberrn u. hofmaricall ernannte. Ebrenvolle Miffionen feines gurften brachten 2B. in Berubrungen, Die ihn aus dem Schape feiner Kenninffe und Erinnerungen den Stoff belehrender Unterhaltung und bes Austaufdes ber Ibeen und Anfichten mit gleich werthvollen Mannern fcopfen ließen, mas befonders bet Sall mar, als er von dem verewigten Landgrafen im J. 1826 nach St. Petersburg gefandt murbe, um Bebend's bolen; megen bes Ablebens des Raifers Alexander, und Die Gladwunsche jur Thronbesteigung bes regerenben ... Raifers Nifolaus ju überbringen. Bu St. Petersburg mar er beinabe an jedem Tage mit bem Weftunfegler ... Arufenftern und mit bem Abmiral Deiben jufammon-und murbe von biefen berühmten Mannern, wie. bober Auszeichnung und Achtung behandelt, Die ihm überhaupt überall zu Theil ward, wohin ihn die Auftrage feines. Sebicters führten, als an ben Sofen ju Berlin, Caffet, Beimar, Darmftabt, Somerin, Rubolftabt und Deffau,: wovon er ehrende Dentmale in ben ibm von dem Abnige v. Preugen und Großbergoge v. heffen verliebenen, bereits ermabnten Decorationen aufumeifen batte. — Richt nur hatte fich v. B. auf feinen Reifen, wo er Eunis, Algier. Alt. Carthago, Malta, Gibraltar und viele andere Orte besucht und alles Merkmurdige mit besonberer Aufmertfamfeit betrachtet batte, vielfache Rennt niffe in der Lander : und Boltertunde erworben, fondern sich nicht minder grundlich und umfaffend waren Dieje

Deffen Biographie im 7. Jahrg. b. Retrologe, G. 815 ff.

rigen, welche er im Jache ber Mathematik u. Geschichte zeigs. Burde baher der Mann von reichem Geifte um deswillen schon sehr geschätt, so mußten ihn Treue, unserschrockene Freimuthigkeit u. Wahrheitsliebe, acht deutsche Biederkeit und Redlichkeit, und ein sebendiger, that iger Bohlthätigkeitslinn, der die fillen keiden zu lindern und die Thrane der Armuth und des Kummers zu trocknen stets bemubt war, allgemeine Liebe erwerben. Mit ihm starb der jungste Zweig der Familie v. M. aus. Bir machen schließlich noch die Bemerkung, daß in Beseben die Zahl 17 eine bedeutende Rolle spielte, denn der 17. in den verschiebenen Monaten war sein Geburtsz, sein Consirmations und sein Todestag, und die Zahl 17 stand zweimal in der seines Geburtsjahres.

\* 212. Johann Christian Carl Doeple, Doctor b. Philosophie u. Privatgelehrter zu Parts; geb. b. 11. Marz 1806, geft. b. 19. Juni 1830 \*).

Das frube Binfceiden Diefes jungen, aufftrebenben Belehrten murbe von Allen, Die ibn gefannt hatten, um fo mehr bedauert, als feine mabrhaft ichagbaren Talente und fein reger Bille fur Die Biffenschaften ju febr gro-Ben Soffnungen berechtigten, Die nun alle mit ibm ins Grab versunten sind. — Geboren zu St. Georg, bei Rageburg, mar ber Beremigte ein Gobn bes bafigen Organisten und Schullebrers, Friedrich D., und beffen Gattin, Marie Louise, eine geborne Schoberg, welche Eltern noch beide am Leben find und an ihm ihre einzige Soffnung und dereinstige Stupe verloren haben. Bon ihnen wurde er schon fruhzeitig, bei feiner immermehr fic entwidelnben Reigung ju ben Wiffenschaften, Die fon bamale als Knabe aus ber rubigen Stille feiner Gemuthbart und feiner fteten Beschäftigung mit Bu-dern, bervorzugeben ichien, jum fleißigen Besuch ber Domidule in Rageburg angehalten, mo er ben Unterricht eines Rugwurm, Arndt, Beder und Bander genoß, und geleitet von feinem unermudeten Streben nach Ausbildung und ben ihm bagu verliebenen naturlichen An-lagen, bald die Stufe gur gtademifchen Relfe erlangte, aber bei dem nur mittelmäßigen Gintommen feiner Eltern, fic noch auf langere Beit ju verweilen genothigt

<sup>\*)</sup> Es ift mit diefer Biographie biejenige verglichen, auch dars and einiges berichtigt worden, die im Intelligenabl aux Jen. Allg. Lit. Beitg., Febr. 1831, enthalten ift. Die Bied, h. Retrojogs.

io. All fic Daranf Durch Die Mithalfe wohlindtiger Benfdenfreunde ber Bater in ben Stand gefest fab, Diejenigen Bedurfniffe beden ju fonnen, welche bas Stubium erfordert, ging ber Berewigte jur Afademie nach Leipzig ) ab, fic ber Theologie ju widmen. Gewiffenbaft benutte er auch bier die Bortrage marbiger Profesforen, abstrabirte aber unn von der Theologie und leate ich hauptfachlich auf bas Studium ber orientalifden Soraden, bas ibn foon fruber febr angezogen, und mee er foon auf Soulen die Grundlage gelegt batte. Im 3. 1829 verließ er alebann Leipzig und feste feine Studien ju Roftod fort, mo er den 23. gebr. 1830, unter bem Defanate bes Profeffors Dabl, Die philosophifde Doctormarbe erhielt, und zwar, wie bas besfallige Diplom befagt, mit der febr ehrenvollen Bermerfung: egração eraditionis specimine exhibito, cui etiam liberos in camalum addidit doctos et laboriosos. Nach Rageburg guradgefehrt, predigte er mehrmals mit Beifall, begab aber balb, des weitern orientalifden Studiums megen, nach Paris. Die Unterflütung von 600 Thalem, Die ihm Se. Maj. der Konig v. Odnemark zu dieser Reife verwilligte, wollte ibm die bobe lauenburg. Regierung, auf Berwendung feines eifrigen Bonners, bes Superintenbenten Blod, von Reuem auswirfen, als ibn mitten in feinen Studien eine bobartige Rofe auf das . Prantenlager warf, und nach vierwochentlichen Leiben, tros aller Pflege und freundlichen Sorge feiner dentichen Landeleute, die ihn feiner Biederkeit und An fpruchslofigfeit balber liebgewonnen batten, feinem Le-ben ein Enbe machte. Bon feinen Kalenten und feinem Reife jeugen die nachfiebenden Schriften, welche er berausgegeben bat: Philologisch-fritischer Commentar jum Doben Liede Salomo's. Lpgg. 1829: — J. D. Michaelis Chrestomathia Syriaca. Editio III. Etiam sub titulo: Glossariam chrestomathiae syriacae J. D. Michaelis accommodatum annotationibusque historicis, criticis, philologicis anctum a J. C. C. Doepke. Goettingae 1829. - Dermeneutif b. neuteftamentl. Schriftfteller. 1. Ebl. Lpg. 1822\*). Sowerin. Kr. Bruffom.

Seinen wiffenfcaftliden Radlaf, ausichlieflich boftebend und Ercerpten freifiger Manufcripte, jum Bebuf legitalifder Bwede



<sup>&</sup>quot;) Su ber, in der Sen. Lit.: Beitg. enthaltenen Biographie, so wie auch in einem andern, von öffentlichen Blättern mitgelbeiliten Artikel ift Berlin als die von D. besuchte Universität anges geben. Die Red. d. Retrologs.

. . 2 . •

•

.

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

| taken from the Building |            |   |
|-------------------------|------------|---|
|                         |            |   |
|                         |            |   |
|                         |            |   |
|                         |            |   |
|                         |            |   |
|                         | - 1 - m    |   |
|                         |            |   |
|                         |            |   |
|                         |            |   |
|                         |            |   |
|                         |            |   |
|                         |            | 5 |
| 107m 410                | 1 1 10 100 |   |

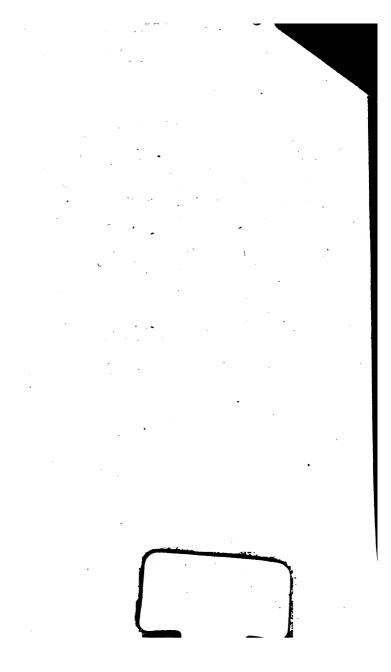